

It. sing. 1399 d





. <

1

## Meisen

in bie

Felsengebirge Nord-Bemerikas.



It. sing. 1399 d







# Reisen

in bie

Felsengebirge Ford-Emerikas.





# Reisen

in bie

# Felsengebirge Nord-Amerikas

bie zum

Hoch-Plateau von Neu-Mexico,

unternommen ale Mitalieb ber

im Auftrage der Regierung der Vereinigten Staaten

ausgesanbten

Colorado = Expedition.

Ron

## Balduin Möllhaufen.

Mit 12 vom Berfaffer nach ber Natur aufgenommenen Lanbichaften und Abbilbungen von Indianer-Stammen, Thier- und Pflanzen-Bilbern in Farbendruck, nebft 1 Karte.

Eingeführt burch

gwei Briefe Alerander von Sumboldt's

in faclimile.

Erfter Band.

Leipzig,

Bermann Coftenoble.

1861.

Das Ueberfetpungerecht biefes Werfes in frembe Sprachen, so wie bas Recht ber Rachbilbung ber Aupfer, behalten fich Berfasser und Berleger vor!

Bayerische Staatsbibliothek MONCHEN Seiner Königlichen Sobeit

bem

Pringen von Preuffen

# Friedrich Wilhelm Audwig, Regenten,

in tieffter Chrfurcht

ber Berfaffer.



## Borrede.

Folgender Brief, welchen Alexander von humboldt am 21. December 1857 an mich richtete, gelangte erst drei Monate später in meine hände, und zwar am Colorado, weit oberhalb der Mohave-Dörfer, wohin er mir, von Fort Numa aus, durch einen indianischen Läufer nachgesendet worden war. Derselbe bezieht sich auf Temperatur-Bevbachtungen des Meeres, welche ich auf der Neise von Panama nach San Francisco anstellte, und von letzterem Orte aus zurück nach Berlin geschickt hatte; dann aber auch auf einige Fragen, betreffend die Völkerstämme am untern Colorado.

"Ich kann nur wenige Zeilen des Dankes und der innigen Freundschaft dem Briefe Ihrer liebenswürdigen Gattin beifügen. Ihre Temperatur-Beodachtungen haben mich um so mehr erfreut, als ich selbst genaue Register zwischen Callao und Acapulco vor einem halben Jahrhundert aufgezeichnet. Die warme Temperatur rührt gewöhnlich von der Richtung der Strömung her, von N. W. nach S. D. erkältend, von S. D. nach N. W. erwärmend wirkend. Sie haben leider eine sehr stürmische Uebersahrt gehabt, aber Ihre glückliche Ankunst hat auch den kranken König, dem ich sie vors

gestern erzählte und der sich Ihrer noch immer freundlich erinnert, sehr interessirt. Die Genesung des Königs macht Fortschritte; mögen unsere Hossinungen sich nicht täuschen. Ich lege diesem Briefe, den Herr von Gerolt durch das Kriegsministerium besorgen wird, das bei, was ich heute gemeinschaftlich mit Ihrer recht schriftstellerischen Frau habe über Ihre Neise, theurer Möllhausen, in die Spenersche Zeitung seben lassen."

"Ich bin stols, daß da, wo Fort Juma liegt, auf meiner, 1804 gezeichneten Generalfarte von Mexico steht: Indios Yumas. Da ich vermuthe, daß Sie meine zwei großen Karten, aus dem in Paris, 1811, erschienenen Atlas: de la Nouvelle Espagne nicht bei sich haben, so mache ich Ihnen ein wildes Croquis von meinem Rio Colorado, wie ich die Völkerstämme nach den, in den Archiven von Mexico aufgesundenen Itinerarien des Padre Escalanti von 1772, in meiner Karte habe eintragen können."

"Ich schreibe links von dem Flusse die geschätzten Breitengrade als Maaßtab ein. Die Indianer haben seitbem gewiß viel ihre Site verändert."\*) —

"Mein Befinden ift, wie Sie mich verließen, an Kräften abnehmend, ich klage aber nie." — — — — — — —

"Empfehlen Sie mich freundschaftlichst Ihrem Commandanten, Herrn Lieutenant Zves, und sagen Sie ihm, daß ich ihm dankbar bleibe für Alles, was er Ihnen Freundliches erweist. Ich rede nicht von Wiedersehen, weil ich nicht daran glaube und Sie nicht betrüben will. Gott fegne Ihr Unternehmen!

Ihr treuer aber unleserlicher Alexander von Humboldt."

Berlin, den 21. December 1857.

<sup>\*)</sup> Das Facsimise biefes Theils bes Briefes, zusammen mit ber kleinen Karte, befindet fich im XX. Kapitel bes I. Banbes neben G. 430.

Der vierte Band meines Kosmos, (Magnetismus, Wärme, Quellen, Erdbeben und Geologie der Aulkane) ist eben erschienen. Ich habe ein Cremplar davon an Herrn von Gerolt geschickt. — —

Ein zweiter Brief folgte mir noch tiefer in die Wildnis nach, und betrifft derfelbe hauptsächlich ein Verfahren bei topographischen Darstellungen von Höhen, über welches ich, furz vor meinem Sinschiffen in New-York, an Alexander von Humboldt berichtet batte.

In diesem Briefe beifit es: - -

"ein Brief von Rules Marcou, ber gang neuerlichst eine überaus wichtige geologische Arbeit über die Jura-Formation berausgegeben bat. Er schreibt mir aus Burich in den freundlichsten Ausdrücken über 3hr Bert, mit bem er febr gufrieden ift; Mitreisende pflegen gewöhnlich ftrenge zu urtheilen. Sie baben, glaube ich, in Ihrer Gesellschaft einen Topographen, E., von dem ich im Nanuar 1857 eine fleine Brodure: New style of drawing from mountain models engraved in copper, erhielt. Der Mann bezeigt eine besondere Freundlichkeit für mich, schreibt mir aber zwei Dinge zu, die mir aar nicht gehören: "B. v. H-t. was the first, who constructed photographic images of the moons surface, from which he calculated the heights of the mountains." In bent britten, gang aftronomijden Theile bes Rosmos fann wohl nichts dieses Miswernandnis veranlast baben. Ich babe mich nie photographiich mit dem Monde beschäftigt, benn die Methode, die Sobe ber Mondberge burch die Lange bes Schattens zu meffen, gebort cem Mitronomen Schröter in Lilienthal und ift als fehr unvolltommen, von Olbers burch die Methode ber Lichtgrenze erfett worden. Eine andere Behauptung von E. deutet aber geradezu auf das Entgegengefette ber von mir feit 30 Jahren und jest geäußerten Meinung. Es fteht als Inschrift über einem febr faubern. febr zu belobenden Rupferstich: Specimen of Topography, representing the moon and improved style, recently introduced by the suggestion of Baron von Humboldt. Dies Specimen giebt ben Bergen eine Seitenbeleuchtung und ift ber fenfrechten Beleuch tung ber Lehmann'ichen Methode, die ich in allen Rarten meines Atlas feit 1817 befolgt babe, gang entgegengesett. Mit fenfrechter Beleuchtung habe ich berausgegeben in Paris 1817 ben Bulfan von Bichincha No. 27, das Tafelland von Antisana No. 26, Jorullo No. 29 und 30, die Cordilleren am Uriprung des Magbalena-Kluffes No. 24. Was Berr E. die neue Methode nennt, bie ber Seitenbeleuchtung, ift gerade die alteste frangofiiche, die vertifale Beleuchtung ift die neuere. Ich vertheidige diese lettere (die vertifale Beleuchtung) in Gemeinschaft mit Arago seit 30 Jahren, als die, allen Gebirgsabhängen gleichzeitig genügende Lehmann'iche Darftellung, bin aber nicht fo intolerant, mit Männern feindlich ju habern, welche die entgegengesette Meinung haben. Der franke Rönig hat fich bei mir mehrmals und immer auf das Freundlichste nach Ihnen erkundigt. Seine Genefung ift allerdings im Fortschreiten seit den letten Wochen, aber die Fortschritte find langfamer, als wir munichen. Ich gebore ju ben wenigen Berjonen, die er oft (mehrmals in der Woche) fieht."

"Gott gebe seinen Segen Ihren Unternehmungen. Empfehlen Sie mich auf das Freundlichste bem Commandeur Ihrer Expedition, bem Herrn Lieutenant Joes. Meine Kräfte nehmen langsam ab.

Mit inniger Unhänglichkeit und Freundschaft

Ihr

Mlerander von humboldt."

Berlin, den 18. Januar 1858.

Wenn ich es nun wage, diese Briefe meinem Werfe einzwerleiben und vertrauensvoll der Deffentlichkeit zu übergeben, is geschieht es, um darzulegen, wie Alexander von Humboldt, selbst auch dann noch, als eine merkliche Abnahme der Kräfte ihn beständig an sein nahes Ende mahnte, sich geistig an allen Forschungsreisen betheiligte und mit lebhaftem Interesse auch die Arbeiten der Colorado-Cypedition versolgte. Für mich selbst war diese Theilsnahme, wie ein frenndlicher Schimmer, der auf meinen rauhen Pfaden durch die unwirtblichen Wildnisse des fernen Westens ruhte. Durch die Vorrede, mit welcher Alerander von Humboldt mein erstes Neisewers\*) schmüdte, halte ich mich berechtigt, die Beschreibung dieser meiner dritten Weltreise, welche ich auf ausdrückliches Gutheisen meines erhabenen, dergleichen Unternehmen stets begünstigenden Königs, durch die Vermittelung Alexander von Humbold's und ausgerüstet mit dessen weitreichenden, mit dem edelsten Wohlwollen ausgestellten Empfehlungen unternahm, ebenfalls mit seinen eigenen Worten beginnen zu dürsen, um so mehr, als dieselben in so naher Beziehung zu der Reise selbst steben.

Obgleich Alexander von Humboldt, gemäß des ersten Briefes, "nicht an ein Wiedersehen glaubte," so wurde mir doch das große Glück zu Theil, nach dreizehnmonatlicher Abwesenheit die Erfolge meiner Reise vor ihm niederlegen zu können, und von ihm, nach Einsicht meiner reichhaltigen Sammlung von Skizzen und bildslichen Darstellungen, die wärmste Aufmunterung zu dieser Arbeit zu erhalten. Die Ausführung derselben betrachtete ich gleichsam als ein heiliges Vermächtniß des Dahingeschiedenen und seines Königslichen Kreundes.

Schon am Schluß meines ersten Werfes habe ich mich über ben Zwed und die einzuschlagende Nichtung der Colorado-Expedition ausgesprochen; im Einleitungs-Kapitel dieses Buches dagegen gebe ich in gedrängter Kürze eine übersichtliche Beschreibung der von der Expedition berührten Punkte und Territorien. Es bleibt mir also noch übrig, zu erwähnen, daß ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, in den nachfolgenden Blättern, Naturschilderungen, so wie hervorragende Erlebnisse und Begebenheiten, mit den Neiseberichten und Beobachtungen eng zu verslechten, ohne dadurch die dergleichen Werken streng gebührende Wahrheit und Genauigkeit zu beeinträch-

<sup>\*)</sup> Tagebuch einer Reife vom Miffiffippi nach ben Ruften ber Gubfee.

tigen. Ich hegte dabei den Wunsch, es dem Leser zu erleichtern, sich in Gedanken der Expedition nicht nur zuzugesellen, sondern sich auch in allen Lagen bei derselben heimisch zu fühlen, sei es nun, wenn beschäftigt mit ernsten Arbeiten und mühevollen Forschungen in starren Wildnissen, oder auf der fröhlichen Wanderung durch grünende Landschaften, sei es inmitten einer das Gemüth erhebenden Naturungebung oder im Kreise treuer Gefährten vor dem behaglichen Lagerseuer.

Bei wissenschaftlichen Erläuterungen und Citaten habe ich, wo nur immer thunlich, die amerikanischen "Reports" 311 Hülfe genommen. Dieselben enthalten einestheils die neuesten und sichersten Nachrichten über jene Negionen, dann aber auch geschaft es in gerechter Bewunderung der riesenhaften Arbeiten, welche die Negierung der Vereinigten Staaten anordnet, leitet und aussührt, so wie in dankbarer Erinnerung an die, fremden Mitarbeitern so liberal gewährten Erleichterungen und Vortheile.

Bei der Wahl von Illustrationen, welche einer bedeutenden Anzahl größerer Zeichnungen entnommen werden mußten, habe ich vorzugsweise Scenerien berücksichtigt, welche mehr den Charafter des betreffenden Landstriches, als das Malerische einzelner Punkte vor Augen führen; und kaun ich mich nur mit größter Anerkennung darüber aussprechen, wie der talentvolle, namentlich als Thierzeichner hervorragende Herr Leutemann in Leipzig, meine Ideen ausgefaßt und so getren in versüngtem Maaßstabe wiedersgegeben hat.

Potsbam, im Mai 1860.

Baldnin Möllhaufen.

# Inhalt.

|                                                                      | @ 4 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Erftes Rapitel.                                                      | Gei |
| Der große Colorabo bes Westens; Charafter bes Fluffes, feines Thales |     |
| und ber von ihm burchschnittenen Canberstreden                       | 1   |
| 3weites Rapitel.                                                     |     |
| Reife nach New-Port Untergang bes Dampfbootes Central-Amerita,       |     |
| - Abreife von New-Port Savanna Banama Das Dampfboot                  |     |
| Banama Antunft in Gan Francisco Aufenthalt bafelbft Auf-             |     |
| bruch ber Expedition                                                 | 9   |
| Drittes Kapitel.                                                     |     |
| San Bebro Bueblo be los Angeles Der Beinban bafelbft                 |     |
| Anfunft des Lieutenant Beale mit ben Rameelen Aufbruch von Bueblo be |     |
| los Angeles Die Diffion Gan Fernando General Bico San                |     |
| Fernando-Bag. — Der Texanische Grenzbewohner und seine Erzählung.    | 25  |
| Biertes Kapitel.                                                     |     |
| Der Santa Clara-Fluß. — San Francisquito Canon. — San Fran-          |     |
| cisquito-Bag Der erfte Schnee Der Glifabeth-See Spuren bon           |     |
| Erbbeben Das große Beden. (Great Basin.) - Der Irlanber John.        |     |
| — Der Casteca-See. — Canada be las Uvas. — Fort Tejon. — Ausslug     |     |
| nach bem Tulare-Thal. — Rern late. — Rern river. —                   | 49  |
| Fünftes Kapitel.                                                     |     |
| Der alte Pelgiager Gale's Ergablungen Rachrichten über ben           |     |
| Colorabo Gale's erftes Zusammentreffen mit ben Mohabe Inbianern.     |     |
| - Die Jagb auf milbes Rindvieh Ritt gu ben Gingeborenen Die          |     |
| Tejon-Indianer. — Aufbruch zur Beimreife. — Bishop's Farm. — Die     |     |
| Kameel-Karavane. — Ankunft in Fort Tejon                             | 70  |
| Sechstes Rapitel.                                                    |     |
| Aufenthalt in Fort Tejon Die Spechte Die Graber Auf-                 |     |
| bruch von Fort Tejon. — Reise nach Pueblo be los Angeles. — Aufent-  |     |
| half halather - Maile nach Cart Manna Tamagula - Marray's Mah        |     |

| €a1 | Felip  | e   | - 29 | Ba | flec | ite | . – | - ( | ari | 30 | cr | et. | _ | H | land | be | r Wii | ste. |  | Die | Seite |
|-----|--------|-----|------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---|---|------|----|-------|------|--|-----|-------|
|     | ste. — |     |      |    |      |     |     |     |     |    |    |     |   |   |      |    |       |      |  |     |       |
| am  | Colora | ice |      | •  | ٠    |     | ٠   |     | ٠   | •  |    |     | ٠ | ٠ |      |    |       | ٠    |  |     | 89    |
|     |        |     |      |    |      |     |     |     |     |    |    |     |   |   |      |    |       |      |  |     |       |

#### Siebentes Rapitel.

Der Rio Colorabo. — Pasqual, ber Läuptling ber Ynuna-Indianer. — Fort Ynna. — Die Umgebung von Fort Ynna. — Dome monntains. — Colorabo city. — Die Erbleben. — Die Schlammbullane. — Die Ynma-Indianer. — Die Officiere bes Militairpostens. — Das Leben im Lager auf bem Ufer bes Colorabo. — Der Chimney rod in ben Rochy mountains. — Erzählung eines Abenteners bes Perzogs Paul Wischelm von Wirttenberg am Rebrasca

#### Achtes Rapitel.

Antunst der Post. — Depeschen für Lieutenant Ives. — Weihnachten. — Zahlreiche Wölfe. — Bergisten derselben. — Aufbruch des Daupfbootes "Jessup" nach dem obern Colorado. — Antunst des Lieutenant Ives. — Neues Organissen der Expedition. — Peacoct's Ritt nach San Francisco. — Beschreibung der Streck des Flusses zwischen Fort Yuma und dem Goss von Californien. — Das Dampsboot "Explorer." — Mr. Carrol. Mr. Robinson. — Die letzte Nacht in Fort Yuma. — Aufbruch der Expedition. — Die beiden Dolmetscher. — Charatter des Stromes. — Zweitse Lager auf dem Ufer. — Capitain Robinson's Exadlung

#### Reuntes Rapitel.

Das Winden über Sanbbante. — Der weiße Ansiebler. — Cereus giganteus. — Purpse hill paß. — Die schönen Aussichten. — Die Kledwüsse. — Bieber im Colorabo. — Musit im Lager. — Brechen bes Steuerrubers. — Der Chimneh peat. — Reise um den Chimneh peat. — Angeschwemmtes Land. — Der Schläfer-Felsen. — Ned rod gate. — Light house rod. — Porphyr-Paß. — Riesebenen. — Long range und Short range. Indianer am User. — Hohe lifer. — Userschwasen. — Lager auf der Sandinself.

#### Behntes Rapitel.

Erzählung ber Abenteuer am Nebrasca. — Das Lager bei bem Yuma-Dorfe. — Bejuch von Yuma-Indianern. — Chimehwhuebe- und Mohabe-Indianer auf dem Ufer. — Benehmen der Indianerinnen. — Der angeschwemmte Thalboden. — Gute Reife am 23. Januar. — Chimehwhuebe-Indianer im Lager. — Der Sandsturm. — Die Sonntagsfeier. — Aenberung des Reifelpfans. — Gebirge nach allen Richtungen. — Halb way range. — Kiver side mountains. — Charafter der Schluchen in der Kieswisse. — Bahtreiche Sandbanke. — Der Ausstug am Fluß hinauf. — Lager auf der Sandinsel. 189

#### Elftes Rapitel.

Die ersten Mohave-Indianer. — Der Mohave-Bote. — Briefe nach ber Beimath. — Chimehmhuebe-Indianer. — Wieberfinden eines befannten Saupt-

| _ xv _                                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| di a militar aggi i tu mi di                                                                                         | 5eite |
| lings. — Nörbliche Abhänge ber River sibe mountains. — Das Thal                                                      |       |
| bor ber Monument-Berglette. — Der Monument-Berg. — Die spielenben                                                    |       |
| Indianer am Ufer. — Marnatscha's Berspielen seiner Sachen. — Zusam-                                                  |       |
| mentreffen mit bem Dampfboot "Jeffinp." — Nachrichten von Norden. —                                                  |       |
| Aufbruch ber beiben Dampsboote. — Der Sonntag auf ber Insel. — Die                                                   |       |
| indianischen Fischer Fortsetzung ber Ergablung ber Abentener am Rebrasta                                             | 014   |
| 3wölftes Kapitel.                                                                                                    | 214   |
| ·                                                                                                                    |       |
| Fortsetzung ber Reise bes Explorers. — Schlucht vor Bill Williams                                                    |       |
| fort. — Mündung ber Bill Billiams fort. — Entenjagd. — Sandsturm.                                                    |       |
| - Unbequemes Lager Fischfang in Bill Williams fort Der Mo-                                                           |       |
| have-Bote. — Die Sägefelfen. — Das Chimehwhuebe-Thal. — Die                                                          |       |
| Sanbbante. — Langfame Reife. — Formation ber hohen Riesebene. —                                                      |       |
| Maruatscha's Reigung gur Umtebr. — Chimehwhuebe-Indianer. — Rube-                                                    |       |
| tag auf einer Canbbant Die Indianer als Naturaliensammter                                                            |       |
| Die verlaffene indianische Hitte. — Nördliches Ende bes Chimehmbuebe-                                                |       |
| Thales. — Die Nabelfelfen. — Einfahrt in bie Schlucht. — Die Strom- fcnelle. — Uebergang bes Explorers über biefelbe | 200   |
|                                                                                                                      | 236   |
| Dreizehntes Kapitel.                                                                                                 | •     |
| Das Mohave-Canon Fahrt burch baffelbe Ergablung aus meinem                                                           |       |
| Jagbleben in Illinois. — Ende bes Mohabe-Canons. — Das Mohabe-Thal.                                                  |       |
| - Die Mohave-Indianer Erstes Lager im Mohave-Thal Taufch-                                                            |       |
| handel mit ben Eingeborenen Die Eingeborenen als Naturalien-                                                         |       |
|                                                                                                                      | 257   |
| Bierzehntes Kapitel.                                                                                                 |       |
| Beiterreise im Thale ber Mohaves. — Der Bauptling José. — Die                                                        |       |
| Mohaves beunruhigt burch Rriegsgeruchte Berhandlung mit bem Sauptling.                                               |       |
| - Ueber bie allgemeine Behandlung ber Eingeborenen von Geiten ber Ber-                                               |       |
| einigten Staaten Der indianische Dieb Beschenken bes Bauptlings.                                                     |       |
| - Berichiedenheit ber Gingeborenen in ben Gebirgen, von benen im Thale                                               |       |
| bes Colorabo Charafter bes Stromes Lager auf ber Sanbbant.                                                           |       |
| - Aufreihen von Perlen Seichtes Baffer Auslaben bes Gepade.                                                          |       |
| - Spaziergang am Ufer Beiterreife gegen Abend Conntagorube.                                                          |       |
| - Busammentreffen mit Rairoot und Breieba Gutes Benehmen ber                                                         |       |
| Eingeborenen                                                                                                         | 283   |
| Funfzehntes Rapitel.                                                                                                 |       |
| Fortsetung ber Ergablung: Aus meinem Saableben in Minois Der                                                         |       |

#### Sechsehntes Rapitel.

Maruaticha's Rüdlehr in seine Deimath. — Fruchtose Berfuche, über die Stromschnelle zu gesangen. — Der Anhetag. — Die Höhle im User. — Der Sandfurm. — Umgeben der Seromschnelle. — Ausstug nach der Dochebene. — Wirkung des Wassers in derselben. — Wassington's Gedurtstag. — Der Sandfurm. — Endlicher Aufbruch. — Nachricht vom Train. — Sinken des Dampsbootes Iessup. — Chinechwhiche-Indianer. — Deffnung im Gebirge. — Einsahfung: Die Abentener am Nebrasca.

Siebzehntes Rapitel.

Das Cottonwoode Thal. — Berg ber Tobten. — Mount Davis. — Painteb-Canon. — Aufenthalt auf Round-Island. — Betebrungsverfuche der Mormonen unter den Mohades. — Abbrennen von Signalrafeten. — Schwierige Keise. — Blad Canon. — Aufrennen des Dampsbootes auf einen Felsen. — Landen in dem Blad Canon. — Ende der Schisscheite des Colorado. — Das Leben in der Schlucht. — Bergebliches Parren auf den Train. — Formation der Felsen im Blad Canon. — Prachtvolle Aussicht. — Das Cho. — Lieutenant Ives' Fahrt in die Schlucht. — Opal im Gebirge. — Ireteba's Reise nach den Mohave-Obrfern und seine Rücklehr ohne Nachrichten. — Cintressen von Mohave-Indianern. — Das Fischen berselben

Achtzehntes Rapitel.

Bab im Colorabo. — Sanbsturm. — Charafter bes Blad Canon. — Die Berbinbung bes Colorabo mit der Mormonenstraße. — Ausstug in's Gebirge. — Nachricht dom Train. — Bergleich zwischen den Indianerstämmen m Colorado und benen öslich der Rochy mountains. — Die Sage vom Maniton-Kelsen. — Aufbruch zur Keise stromadbrärts. — Absendung eines Boten nach der Mormonenstraße. — Rubetag und Weiterreise gegen Siden. — Spuren den Mormonen. — Lager unter den Cottonwoodbäumen. — Der Spiron im Lager. — Ireléba's scheindare Untrene. — Rachricht vom Train. — Peacoch's Antunst. — Unerfreusiche Nachrichten über den Bustand der Mantstiere.

Reunzehntes Rapitel.

Ankunft bes Trains. — Beschwerliche Reise bes Trains am Colorabo hinauf.

— Nachrichten über ben Landftrich zwischen bem Colorabo und ber Mormonenstrafie. — Aufbruch gegen Süben. — Bennruhigendes Benehmen ber Eingeborenen. — Ankunft an Beale's crossing. — Das lette Concert. — Feinbliches Austreten ber Mohabes. — Erschießen von Maulthieren. — Peacoch's Crzählung. — Der Friedensschuß. — Ausbruch bes Explorers. — Abschied von den Mohades. — Ausbruch bes Landerpedition. . . .

3manzigftes Rapitel.

Differently Google

## Erftes Kapitel.

Der große Colorado bes Beftens; Charafter bes Fluffes, feines Thales und ber bon ibm burchichnittenen Landerstreden.

Unter ben gahlreichen Expebitionen, welche bie Regierung ber Bereinigten Staaten in ben letten Jahren ausruftete, um bie unermeßlichen Länderstrecken zwischen bem Missouri und ben Kuften ber Subsee erforschen zu lassen, verdient gewiß besondere Erwähnung bie im Spätsommer 1857 ausgesendete, welcher die Aufgabe gestellt wurde, ein genaueres Bild und bestimmtere Nachrichten über ben Nio Colorado, der in den Meerbusen von Californien mündet, zu versichaffen.

Schon zur Zeit ber ersten Colonisirung ber westlichen Ruftenländer Amerita's burch die Spanier widmeten die frommen und energischen Missionaire ihre Ausmerksamkeit dem Flusse, der unbefannten Regionen entströmte und ber lange für ein, Californien vom Festlande trennender Meeresarm gehalten wurde; eine Meinung, welche der Pater Kino erst im Jahre 1700 volltommen widerlegte.

Den Beschreibungen jener Zeit, die zuweisen an's Märchenhaste grenzten, begann man mehr Glauben beizumessen, als spätere Forscher, die den Gisa und den untern Cosorado bereisten, dieselben theilweise bestätigten, und die von den Pelzjägern über den obern Fluß eingezogenen, freilich unverbürgten Nachrichten sich als übereinstimmend mit Möllbausen, Forschungsreisen 1. benen ber Miffiongire auswiesen. Die Trapper, welche von bort gurudfehrten, iprachen nämlich von meilentiefen, unguganglichen Schluchten, welches unzweifelhaft bie Stellen gewesen fein muffen, bie von ben Spaniern mit tem Ramen "Cajones profundissimos" belegt murben, und von benen es unter Unberm beifit: bag bort ber Spiegel bee Mluffes fo tief lage, bag man von ben I fern abwarte ichauend bas Waffer nicht ju unterscheiben vermöge. Man fannte freilich bie geographische Lage ber Dunbung bes Colorato, fo wie auch einiger Buntte, mo Experitionen benfelben überschritten batten; ebenfo maren bie Quellen bes Grand river und Green river, welche unter bem 38. Grabe n. B. fich vereinigent ben Colorado bilben, theilmeise aftronomifch bestimmt worben; man wußte auch, bag ber Colorado bas Sochland zwijden bem Bahjatch-Gebirge und ben Roch mountains burchichneibet und bie Waffer biefes ungeheuren landftriche aufnimmt; boch war man ganglich im Unflaren über ben Fluß felbit, von ber Bereinigung ber beiben Sauptarme bis binunter aum 35. Grabe n. Br., ber Stelle, wo Capitain Whipple im Jahre 1854 benfelben überschritt.

Im Bergleich nun mit den Anstrengungen, welche es der in den solgenden Blättern beschriebenen Expedition tostete, und im Bergleich mit den Entbehrungen und Gesahren, welchen sie viese Monate hindurch unterworsen war, sind die gewonnenen Resultate nur sehr gering zu nennen; doch liegt wenigstens die sichere Bestätigung der oben erwähnten Nachtichten vor, indem man weiß, daß vom Zusammensluß des Grand river und Green river bis hinunter zur Mündung des Mio virgin (36 Grad n. B.). der Colorado eine unzugängliche Felsenwüste durchströmt. Möglich ist es, daß auf der Westseite des Flusse ersolgreichere Forschungen hätten angestellt werden können, doch die ofsenen Feinbseligkeiten der Mormonen und der ihnen verbündeten Indianer verhinderten unsere Expedition, nachdem das Ende der Schissbarseit mittels eines kleinen Dampsbootes erreicht war, anders als auf die Gesahr eines gänzlichen Unterganges hin das linke User zu vers

lassen, während es doch gerade Mormonen gewesen waren, die bis kurz vor Ausbruch des schnell beendigten Krieges am meisten auf Erforschung des Colorado, als einer Emigrantenstraße nach dem großen Salzsee, oder zurück nach dem Staate Sonora bestanden hatten.

Die Schiffbarfeit des Colorado reicht also, selbst bei dem günstigsiten Wasserstande, nicht über die Mündung des Rio virgin hinaus, eine Strede, die von der Spitse des Golfs von Californien bis zu diesem Punkte wenig über 500 engl. Meilen beträgt. Die zur dortigen Schiffsahrt bestimmten Dampfböte müssen überdies von einer ganz besondern Construction sein, um überhaupt verwendet werden zu können, indem bei niedrigem Wasserstande Jahlreiche Sandbänke das Fahrwasser bis auf wenige Zoll verstopsen, in nassen Jahreszeiten dasgegen so unglaublich große Wassermassen durch die Felsenthore schäumen, daß es unmöglich erscheinen muß, selbst mittels Dampstraft ein Fabreug stromauswärts zu schaffen.

Benn auch auf ber gangen als ichiffbar bezeichneten Strede ber eigentliche Charafter bes Fluffes und feines Gebietes feine wesentlichen Beranberungen erleibet, fo bietet fich bem Reifenben boch eine fort mabrende Abwechselung ber Scenerie. Bald find es burre Buften und Riedebenen, bie bis an bie Ufer reichen, bald ichmale, wenig fruchtbare Thaler, welche fich zu beiben Seiten bingieben. Ueber biefe binweg erblickt man phantaftisch ausgezachte Gebirgszuge, Die fich vielfach bem Muffe nabern, benfelben in enge Schluchten eingwängen und ibn an ihren abicbuffigen Porphyrs ober Sandfteinwanden abprallen laffen, während in ben ichaumenten Bellen fich bie wunderlichften Formen von Schlöffern und Dbelisten friegeln, welche bie Ratur aus feftem, fo wie aus nachgiebigem Geftein auf ben Soben ausmeißelte. Ueberall vermißt man indeffen bie Baumvegetation. Sin und wieber ragen zwar einzelne Cottonwood-Bäume, an ihren malerischen Formen weitbin erfennbar, über bie ichmalen Streifen ber Beibengebuiche empor; bornenreiche Megquitbaume brangen fich ju grun fdimmernben, aber undurchbringlichen Gruppen gujammen, fo wie auf nahrungelofem Ries und in burren Felerigen riefenhafte Cacteen ihre Burzeln ichlagen, boch fehlt bem Stromgebiet bes Colorado bas, was ben Menschen anlockt und liebreich zum Nieberlassen einladet; es fehlt ihm bie Schönheit einer lebenten Natur, bie sich in üppiger Begetation fundgiebt und welche burch groteste Formationen ber mächtigen, aber starren Gebirgsmassen nicht ersetzt werben kann.

Die Thäler, von benen selbst die größten nur geringen Umfang haben, bieten, abgesehen von dem Holzmangel, weder ben Flächenraum noch die Fruchtbarteit des Bodens, welche die weiße Race bei der Gründung von Colonien verlangt. Zahlreiche Stämme der Eingeborenen, die durch den Berkehr mit den Europäern noch nicht verdorben oder geschwächt sind, entnehmen allerdings dort ihren Unterhalt der Zeugungstraft des Bodens, doch reichen befanntlich die Wünsche eines ganzen Indianerstammes lange nicht so weit, als die Habgier eines einzigen der Colonisation voraneisenden Landspekulanten. Es könnte daher von dieser Seite wenigstens die nächste Zukunst den Eingeborenen am Colorado vor den Eingriffen der sogenannten Civilisation gesichert bleiben, und die gewagte Behauptung des Mahors der Bereinigten Staaten Emorh:\*) "daß die Civilisation entweder umkehren, oder die wilden Indianer ausgerottet werden müßten," sür's Erste vielleicht noch nicht an den dortigen Stämmen versucht werden.

Der Rio virgin, ber im Norben entspringend, ba in ben Colorabo munbet, wo bie Schiffbarfeit bieses Stromes beginnt, hat seine Quellen in ben Wahsatch-Gebirgen in ber Rabe eines Passes, burch

<sup>\*)</sup> Report of William H. Emory, Major 1. cavalry, on the United States and Mexican Boundary survey. vol. 1. pag. 64. After studying the character and habits of that class of Indians, called wild Indians, and bearing in mind the mild and humane government extended over them by the missionaries of the church of Rome, without producing any results, I have come to the deliberate conclusion, that civilisation must consent to halt when in view of the Indian camp, or the wild Indians must be exterminated.

welchen eine alte spanische Straße in das Große Beden (Great basin ober Utah territory) führt; es würde sich also eine vergleichsweise bequeme Berbindung zwischen dem Utah-Territorium und dem Staate Sonora herstellen lassen, indem Caradanen, die das Mormonengebiet verlassen und der Richtung des Rio virgin solgen, den Colorado da erreichen könnten, von wo aus ihnen auf diesem Flusse selfet ein gesahrtoser Weg gegen Süden offen stände. Weit entsernt davon, meine Ansicht der meiner Reisegefährten voranstellen zu wollen, wage ich es zu behaupten, daß diese Benuthung als Heerstraße der einzige Vortheil ist, der dem Colorado und seiner Lage abgewonnen werden kann.

Wenn man nun eine furge Strede por ber Munbung bes Rio virgin, in ber Abficht, bie verworrenen vulfanischen Bebirgemaffen ju umgeben, welche bie Landreife am Colorado binauf unmöglich machen, ben Fluß auf ber Oftseite verläßt, fo gelangt man tüchtig auffteigent bald bis ju einer Sobe von 5000 Fug\*) über tem Meeree-In biefer Sobe gelingt es noch zuweilen, Schluchten gu entbeden bie, bem Reifenben zugänglich, binab an ben Strom führen. Es ift bann immer ein langer und außerft beschwerlicher Weg, boch findet man bort Gelegenheit, mächtige Kelswände zu bewundern, welche fich bis zu 2000 Tuf boch fenfrecht über bem etwa 1000 Tuf boch gelegenen Epiegel bes Colorato erheben, ber wild tobend über logge= riffene Felebiode babinfturgt. Burud auf bas Dochland führt aufangs bie Sauptichlucht, und fpater jebe ber wie ein Beaber einmunbenben Nebenschluchten, Die nicht burch berabgerolltes Gestein verstopit ift. -Bei fortgefetter Reise gegen Nordoften gelangt man endlich in ben Binfel, ber von bem Colorado und bem aus Guroften tommenten Colorado Chiquito gebilbet wird, und zugleich auf eine Sobe von 9000 Ruß über bem Meeresipiegel und etwa 7500 fuß über bem Spiegel

<sup>\*)</sup> Alle in biefem Werfe vorfommenben Sobenangaben find nach barometri-

bes Colorado. Dort nun beginnt bas Hochland, welches sich wie eine weite, ununterbrochene Fläche nach allen Richtungen hin ausbehnt, und bessen Horizont selten von nebelichten Bergtuppen, häusiger aber von spaltenähnlichen Einschnitten in der Ebene selbst unterbrochen wird. — Eine unbeschreiblich beängstigende Einsamteit herrscht bort oben; verfrüppelte Cevern wechseln durch die Lustspiegelung scheinbar in der Ferne ihre Gestalt, oder ragen, abgestorben und ihres dunkelgrünen Schmuckes berandt, ähnlich verwitterten riesenhaften Geweihen vorweltlicher Hirsche, empor; sengende Hite erwärmt die selsige Käche, dörrt die imeinsamen Wintel seinnenden Halme und reist die stacheligen Früchte saftreicher Cacteen. Eisiger Sturn, von heftigem Donner besgleitet, wirbelt zu anderen Zeiten dichte Schneemassen über die Hochsebene, Untergang drohend den dorthin verirrten Menschen und Tbieren.

Wenn man nun in ber Absicht, ben großen ober fleinen Colorado wiederzufinden, feine Schritte gegen Norben lenft, babin, mo Spalten im Boben machtige Thurme und Mauern bilben, zugleich aber auch ben lauf großer Bewässer verrathen, fo gelangt man bald in ein labyrinth von Schluchten, bie burch ibre Tiefe um fo mehr überrofchen, ale fie aus ber Verne faum an einer geringen Genfung bes Bobens gu Giner folden Schlucht nachzufolgen, ge' not nur theilerfennen find. weife, indem Abgrunde von 50 bis 500 Jug Tiefe ven Beg in ber Schlucht felbft bald abschneiben; und auf einer vorstehenden horizontalen Felfenlage, wie auf bem äußersten Rande eines Daches an grauenvollen Abgrunden binreitend, gelangt man auch nur babin, wo felbft ber fichere Suf bes Maulthieres feinen Salt mehr findet und ber Weg jurud eingeschlagen werben muß; ein Weg, ber über ber furchtbaren Tiefe frei in ber Luft zu schweben scheint; wo man fich gern bie Augen beschattet, um bie Felsmaffen nicht zu erbliden, bie fich scheinbar trage an einander vorbeischieben; wo bie unter ben Fugen fich löfenden Steine nicht rollen, fontern unhörbar weite Raume burchfliegen, tief unten auf felfigem Boben zerfpringen, und ber auf biefe Beife erzeugte,

burch bie Entfernung aber gedämpfte Schall unheimlich in ben Spalten und Rluften verhallt. Bas mit Sulfe von Thieren nicht gelingt, bas versucht ber Mensch noch mit eigenen Rraften. Lange Stricke auf bem gefährlichen Bfabe benutent, gelangte unfere Expedition allerbings weiter, boch auch nur fo weit, um bie Unmöglichkeit einzusehen, ben Höhenunterschied zwischen ber Hochebene und bem Spiegel bes Colorado, ber über 7000 guß beträgt, gang zu überwinden. alfo nur noch übrig ju fuchen, gerade bort bie Sobe ju gewinnen, um einen Blick in biefe abgeschloffene Welt zu werfen. Bas man nun von bort oben erblicht, ift unbefchreiblich und überraschenb. Chars verschwimmen in einander tiefe Schluchten; taufende von Jug boch liegen übereinander Die Formationen verschiedener Epochen, beutlich erkennbar an ben grellen Farbencontraften; fentrecht fteben bie Banbe, ale ob bie geringfte Erschütterung fie binabgufturgen vermöchte; schwindelnd bebt man bei bem erhabenen Anblid-und gewinnt eine schwache Uhnung von ber Unendlichfeit bei bem Bedanten, bag ber fallende Tropfen Die Schlünde bildete, Die bem Beobachter bon allen Seiten entgegenftarren.

Gegen 3000 Fuß tief waren die äußersten Schluchten, bis zu welchen unsere Expedition gelangte; trockener rother Sandstein bildete dort den Boden. Benige Meilen weiter, noch 4000 Fuß tieser, floß der Colorado, doch mehr als menschliche Kräfte wären nöthig gewesen, dahin zu gelangen, von wo ein Blick hinab auf den Fluß hätte gewonnen werden können. Bir sahen den Colorado nicht wieder. — So steht dort der Mensch nahe vor seinem Ziese, das ihm dennoch unerreichdar ist; gegenüber einer furchtbar erhabenen Natur fühlt er seine Ohnmacht; er beneidet die Weiße, die surchtlos über den Ubgründen schwebt, er solgt ihr im Geiste und schafft sich mit ahnungsvollem Grauen ein Bild von dem Zelsenthal des Colorado des Westens, welches vielleicht noch für kommende Jahrhunderte dem Menschen ein Geheimniß bleiben wird.

Mehrfach versuchten wir weiter öftlich und nördlich ben Blug,

bessen Userbänke wir vom Jusse ber San Francisco-Berge aus zu unterscheiden vermochten, noch einmal wieder zu erblicken, doch undurchbringlich fanden wir überall die Felsenwüste. Selbst die freundlichen Moqui-Indianer schienen durch besondern Wicerwillen abgehalten zu werden, einen Pfad hinunter nach dem Coloravo zu suchen oder zu zeigen.

Der gänzliche Mangel an Lebensmitteln, so wie die täglich lichter werdenden Reihen unserer ermatteten und halbverhungerten Maufthiere, zwangen und endlich von allen ferneren Bersuchen abzustehen. Bir schieden mit Bedauern von diesem interessanten Felde und sahen also nichts von den Naturscenen, die ein Fluß ausweisen muß, der auf einer Strecke von etwa 300 engl. Meilen nahe an 3000 Fuß zu fallen hat. — Dieses nun ist eine kurze Beschreibung des Nio Colorado und seines Gebietes, zu dessen Ersorschung unsere Expedition ausgezogen war. Ich stelle dieselbe voran, um allen Denjenigen, die mich im Geiste Tag für Tag auf meiner langwierigen und mühevolsen Reise durch die Urwildnisse des sernen Bestens begleiten wollen, eine jedesmalige Orientirung zu erleichtern.

### Bweites Kapitel.

Reise nach News Jork. — Untergang bes Dampsbootes Centrals Amerika. — Abreise von News Jork. — Havanna. — Banama. — Das Dampsboot Banama. — Antunft in San Francisco. — Aufenthalt baselbst. — Aufbruch ber Expedition.

Bei der großen Zunahme des Berkehrs zwischen den beiden Continenten, bei der auf überraschende Weise wachsenden Zahl der den Atlantischen Ocean von Osten nach Westen und zurück durchfurchenden Dampsboote, bei der sich noch immer steigernden Schnelligkeit und Bequemlickeit, mit welcher Touristen wie Emigranten von einer Semisphäre nach der andern versetzt werden, ist es dem Reisenden möglich, besonders in günstigen Jahreszeiten, ohne erheblichen Zeitverlust an einem bestimmten Tage, von Europa aus in New-York und anderen Hasen Nord-Amerika's zu landen. Um also gegen den 2. September New-York zu erreichen, verließ ich Berlin am 12. August, und da die Hamburger Seedampser von der englischen Regierung zu Truppenbesörderungen nach Ostindien gemiethet waren, so änderte in meinen ursprünglichen Reiseplan und schiffte mich in Folge besten am 18. August in Liverpool auf dem Postdampsschiffstiffe Afia ein.

Obgleich meine Abreise von New-York noch San Francisco auf ben 21. September festgestellt war, so blieb es doch für mich von Wich-tigkeit, noch vor dem 5. September in New-York anwesend zu sein, indem an diesem Tage Lieut. Jues, mein neuer Commandeur, sich nach

Californien einzuschiffen beabsichtigte, während die letzten Mitglieder unserer Expedition, unter diesen ich selbst, vierzehn Tage später mit den meteorologischen und aftronomischen Instrumenten nachsolgen sollten.
— Dieses war ungefähr alles die Expedition Betreffende, was mir außer der von derselben einzuschlagenden geographischen Richtung bekannt war, als ich am 1. September in New-York landete. Räheres theilte mir Lieut. Joes gleich bei unserer ersten Zusammentunft mit.

Ein kleines eifernes Fluß-Dampsboot, eigens zur Beschiffung bes Colorado in Philadelphia gebaut, war anseinander genommen und stückweise schon früher nach Calisornien besördert worden. Lieut. Ives eilte daher voraus, um in San Francisco die zur Ausrüstung unserer Expedition nöthigen Einkäuse zu verantassen, diese zugleich mit unserm Dampsboote auf einem Gouvernements-Schooner verladen zu lassen, und demnächt selbst mit einigen Alsistenten in dem kleinen Fahrzeug um's Cap Lucas herum, den Golf von Calisornien hinauf an die Mündung des Colorado zu segeln, um dann von dort aus die Forschungen und Vermessungen zu beginnen. Auf welchen verschiedenen Wegen unsere getheilte Gesellschaft am Colorado zusammentressen sollte, konnte erst in Calisornien näher bestimmt werden, indem es ungewiß war, von welchem Militairposten diese Staates wir eine sür unsere Zwecke hinreichende Anzahl von Maulthieren würden beziehen können.

Lient. Joes verließ also New-Pork am 5. September. Ich ging auf einige Tage nach Washington, wo ich Gelegenheit fand, bem Prässienten Buchanan und dem Kriegssecretair, Governor Floht, vorgestellt zu werden. Bon beiden herren wurde ich zu der bevorstehenden Arbeit auf eine Beise ausgemuntert, die nicht verkennen ließ, welches Interssie man allgemein in den Vereinigten Staaten an der Colorados-Expedition nahm, und wie gespannt man die Resultate derselben erwartete. Die Zeit in Washington slog mir schnell dahin; ich erwiderte Besuche, die mir von dortigen Bewohnern in meiner Heimath gemacht worden

waren; ich freute mich über das Gebeihen ber Smithsonian-Institution; ich lächelte beim Anblick bes noch immer unbeendigten Bashington-Monumentes; ich nachte ein ernstes Gesicht zu ben übertriebenen Rechnungen ber Gastwirthe, und befand mich dann endlich am 17. September wieder in New-York, um alle die kleinen, zu einer Seereise aber saft unerläßlichen Borbereitungen zu beendigen.

Das Baffagier=Billet, welches mir auf ber Agentur ber Dampf= ichifffahrte-Gefellichaft eingehändigt wurde, lautete auf bas Dampfboot "Central-Amerita". Ebenbaselbst theilte man mir inbessen zu gleicher Beit Befürchtungen über bas Schickfal biefes Schiffes mit, welches fcon mehrere Tage über bie fonft gewöhnliche Dauer feiner Reife von Aspinwall nach New-Port ausgeblieben war. Nur zu begründet erwiefen fich biefe Befürchtungen, benn ju ben telegraphischen Depefchen aus ben füblichen Safenftabten über einen furchtbaren Orfan, gefellte fich endlich die ichredenerregende Nachricht, bag bie Central-Amerika mit fünfhundert Baffagieren im Sturme untergegangen fei. Bon ba ab liefen über bas entfetliche Unglud, von verschiebenen Buntten an ber Rufte, nabere und umftanblichere, freilich oft genug fich miberfprechente Berichte ein, Die größtentheils von Baffagieren berrührten, welche von anderen Schiffen aufgefischt und gerettet worben maren. Naturlich verfaumte bie Dampfichifffahrte Befellicaft nicht, in allen Zeitungen bas muthige und umfichtige Benehmen bes Capitains und feiner Leute mit Lobeserhebungen ju nberschütten, boch war bies fo zwedlos wie übel angebracht; benn ebenfo wenig wurden burch nachträgliche icone Worte ber brave Capitain Berndon und alle mit ihm Berunglückten ben trauernben Ihrigen wiedergegeben, ale es ber gemiffenlofen, gegen Alles außer bas Beld gleichgültigen Aftien-Befellichaft gelang, ben Schrei bes Entfetene und bee Borwurfe ju unterbruden, ber fich in ben gefammten Bereinigten Staaten gegen fie erhob. Es ftanb feft, bag Die Central-Amerika gefunken mar, weil man nothwendig geworbene Reparaturen nicht hatte feben ober bas Beld für Wieberherftellung ber Schaben hatte anwenben wollen.

Ale bas Dampfboot nämlich bie gefürchteten Bahama-Bante icon hinter fich hatte, murbe es mabrent eines heftigen und anhaltenten Orfans led, boch nicht fo febr, bag es nicht noch einige Tage über bem Baffer hatte gehalten werben tonnen. Bei bem Berjuch, bie mit ben Dampfmaschinen in Berbindung ftebenben Bumpen in Bewegung gu feten, ftellte es fich inbeffen beraus, baf fich feine einzige berfelben in brauchbarem Buftanbe befant. Das Baffer ftieg baber ichnell in ben unteren Räumen und lofchte bie Feuer unter ben Reffeln aus, worauf bas Boot, ber Dampftraft beraubt, bem Steuer nicht mehr zu gehorchen vermochte und ein vollständiges Spiel bes muthenben Orfans unt ber fich wild brechenben Wogen wurde. Stunden lang trieb bas ungludliche Fahrzeug noch umber, ja es gelang einer Brigg noch, bie Frauen und Rinder ju retten, worauf tie Central-Amerika in die Tiefe fa-t und 480 Menfchen, faft Angefichte ber Ruften ihres Beimathlanbes, Für bie Aftien-Gefellichaft mar bas Unglud von mit binabrif. geringerer Bebeutung, benn bas Dampfboot war verfichert, bas lleberfahrte-Belt icon in Californien von ben Umgefommenen eingezogen worden, und auf bas blübente Beschäft biefer Linie tonnte ber Unfall feinen besonders nachtheiligen Einflug üben, indem, nach Eingeben ber Tehuantepec-Linie, für Baffagiere und Guter außer ber Strafe um's Cap Born, allein bie Banama-Route nach Californien offen blieb.

In wie weit man aus biefem verschuldeten Unglücke eine Lehre zog, beweist am besten, daß in Stelle der Central-Amerika die Northern light, ein früher zur Tehuantepec-Linie gehöriges Dampsboot, eingeschoben wurde, welches während 27 Monaten zur Reparatur im Dock gelegen hatte, und von bessen Sicherheit Niemand überzeugt war. Bohl aber wußte man, daß von den vier Dampstessen nur zwei geheizt werden konnten, und die übrigen sich in schadhaftem Zustande befanden. Der Gedanke vielleicht, daß höchst unwahrscheinlich zwei Schiffe hinter einander auf berselben Route untergehen würden, wohl mehr aber noch der Wunsch, durch eine eingestellte oder aufgeschobene Reise keine Bortheil bringenden Contracte zu brechen, ermuthigte die Gesellschaft. Die

Northern light wurde mit schnell trocknender Farbe überstrichen, Rohlen und Lebensmittel an Bord gebracht, und am 21. September verließ das schone und sichere Schiff, wie die Zeitungen es nannten, mit Fracht und einer vollen Zahl von Passagieren den Hafen von New-York.

Die Aequinoctialstürme, die in diesem Jahre mit ungewöhnlicher Heftigkeit austraten, so wie die Gewitter, die besonders zur Nachtzeit schnell auf einander folgten, machten den ersten Theil unserer Reise sehr unangenehm. Wir erblickten in nebelichter Ferne mitunter die Küste, wir sahen das von den Schiffern so gesürchtete Cap Hatteras, wir steuerten zwischen den Bahama-Bänken hindurch und nahmen überall die Trümmer von gescheiterten Schiffen wahr, und vielleicht manche, an denen sich mit letzter Krast ein Ertrinkender angeklammert hatte, ehe er sich zu den vielen Opfern gesellte, welche das Meer in diesem Jahre sorderte. Erst im Golf von Mexico, wo ruhigeres Better unsere Fahrt begünstigte und in Folge bessen die Passagiere die Seekrankheit abschüttelten, schwand die gedrückte Stimmung, welche durch die neuesten Ereignisse bei Allen mehr oder weniger hervorgerusen war.

Um 28. September in ber Frube naberten mir uns bem ftolgen Safen ber Balmen = befchatteten Savanna. Es war mir eine zu furze Ausficht auf bie Befestigungen an ber Ginfahrt vergonnt, um bier eine vollständige Beschreibung berfelben geben zu können; ich ftand auf bem Berbed, mit ben Augen bie reigenben Bilber zu beiben Seiten gleichsam verschlingend, an welchen ich wie im Fluge vorübergetragen wurde. Die gelblich weißen Mauern, Die zierlichen Thurmchen, Die langen Reihen ber Schießicharten, Die ichwarzen Schlunde ber Ranonen, Die friedlich lachelnden Sugel, die fich feierlich wiegenden Rronen ber Balmen, Alles, Alles bemertte ich, jebem einzelnen Wegenftanbe ichentte ich einen Blid, bis mir ein Balb von Maften bie Ausficht rudwarts entzog. Doch auch hier murbe ringeum bie Aufmerkfamteit gefeffelt, benn in bem geräumigen Beden bes Safens, gerade vor ber Stabt, lagen wie ichlafende Ungeheuer bie ichwerbewaffneten Schiffe ber bort ftationirten fpanischen Flotte. Borbei braufte bie Rorthern light an

schwerfälligen Dreibedern, an scharsbugigen Fregatten und Rriegsbampfern; von ben Masten wehte bie spanische Flagge, und umfangreiche Balbachine waren zum Schutz gegen bie senkrechten Strahlen ber Sonne über ben Berbeden ausgespannt. Nahe einem Steinkohlen-Magazin hielt unser Dampsboot endlich in seinem Laufe inne, ber Anter siel, von ber Flotte herüber schallte Trommeln und Pseisen, es war 12 Uhr, und ich sonnte lange Neihen weißuniformirter Solvaten wahrnehmen, die sich im Paradeschritt auf ben verschiedenen Berbeden bewegten.

Gerne mare ich gelandet, ich hatte fo gerne in ber großen Stadt mit ben buntfarbigen Säufern und ben fonnigen Dachern umberftreifen mogen, gerne batte ich mich unter bie tragen, leichtbefleibeten Spagierganger auf bem Rai gemifcht; boch berab bonnerte von feinem boben Standpuntt unfer Capitain: "Rein Baffagier verlägt bas Schiff!" Er batte recht; benn bruben unter fonnigen Dachern und amifchen fühlen Mauern, auf ben glübenten Strafen und im Schatten buntelgrüner Baume, unter ben breiten Sombreros\*) ber Danner und unter ben webenden Reboso8 \*\*) ber Frauen, überall grinfte bem Fremben ein gräßlicher, ein erbarmungelofer Reind entgegen - bas gelbe Rieber. Meine Erfahrungen in ber Savanna muften fich baber auf bas beschränfen, mas ich oben vom Ded ber Northern light aus mahrzunehmen vermochte, und erscheint mir baber bie Savanna in ber Erinnerung wie ein icones Bilt, vor bem ich finnend und bewundernt geftanten. - Gegen 4 Uhr Nachmittage wurden bie von New Orleans tommenben Baffagiere von ber Quarantaine an Bord unferes Bootes geschafft, einige Salutschüffe wedten tas Echo in ten naben Sügeln, und balb barauf wiegte fich bie Northern light auf ten Bogen bes jalschen Karaibischen Meeres.

Am 1. October erblickten wir bie Soben von Borto bello und wenige Stunden fpater befanden wir uns vor ber Bai, in welcher fast

<sup>\*)</sup> Bute. \*\*) Schleier.

verftect Aspinwall, ber Landungsplat ber Dampfbote, liegt. icon vollständig buntel, ale wir une bem Safen naberten, fo bag burch Signalfeuer und Rateten unferm Capitain bie einzuschlagende Richtung angegeben werben mußte. Nach manchem Sin = und Berfahren lag bie Northern light endlich regungslos am Werft, und ohne Zeitverluft begannen unfere Seeleute bie Guter auszulaben, bie von einer Angahl farbiger Arbeiter in Empfang genommen und fogleich auf Gifenbahnmagen verpackt murben. 3ch benutte ben Abent zu einem Ausfluge nach ber Stadt, boch unbekannt mit ber Dertlichkeit nufte ich bald bavon abstehen, benn bie Straffen waren burch bie in jenen Breiten eingetretene Regenzeit fo febr aufgeweicht, bag an ein Durchkommen in ber Dunkelheit gar nicht zu benfen war, und ber Lichtschein, ber bin und wieder burch Genfter und geöffnete Thuren auf bie Strafe fiel, biente mehr jum Blenden als jum Leuchten. Auch bie nach bem Regen bid gewordene und mit giftigen Dünften angefüllte Atmosphäre, Die in geringer Sobe über bem marichigen Boben zu lagern ichien, veranlagte mich, frühe mein Lager an Borb ber Northern light aufzusuchen.

Die Morgennebel ruhten noch auf ber spiegelglatten Bucht, als wir am solgenden Tage unsere Pläte auf dem Eisenbahnzuge einnahmen und die Locomotive sich langsam der Sübse zu in Bewegung sette. Der Tag war drückend heiß, selbst die durch die schnelle Bewegung der Wagen erzeugte Luftströmung hatte nichts Erfrischendes und glich mehr einem glühenden Hauche, vor dem man sich gerne in einen Winkel rettete. Vier Stunden rollten wir auf der Eisenbahn dahin, einer Eisenbahn, die mit Recht als eine der schlechtesten und gesährlichsten bezeichnet werden kann; auch bewiesen den Wege zerstreut umhersliegenden Trümmer von Wagen, daß dort Unglückstalle nichts Ungewöhnliches waren. Wie viele Menschenleben aber auf der Landsenge von Panama durch Habzier, Spekulation und Gleichgültigkeit hingeopfert wurden, das läßt sich nur ahnen; denn wer auf Panama stirbt, der ist verschellen, sei es nun der vom grimmigen Vieder hingerraffte Eisendahnarbeiter, dessen besten und kondherren

ober, besser gesagt, Räuser sich zueignen, ober fei es ber burch unverants wortliche Fahrlässigteit verunglücke Reisende, bessen Passage-Geld sich schon in den Kassen der Danupfichiffsahrts-Gesellschaft besindet.

Die östliche Hälfte ber Eisenbahn hatte ich schon im Jahre 1854 tennen gelernt, als ich von San Francisco kommend nach New-Yort reiste; ber westliche Theil erschien mir daher beinahe wie eine Wieberholung der ersteren. Ueberall erblickte ich dieselbe undurchdringliche tropische Begetation, deren prachtvolle, frische grüne Schattirung, malerisch durchwebt von dem reizendsten Blumenssor, durch die Regen noch bedeutend gewonnen hatte. Un den niedergestochenen Userwänden zu beiden Seiten der Eisenbahn beobachtete ich auf der ganzen Strecke benselben sarbigen Lehmboden, den vielsach Lagen sossilier Seemuscheln durchzogen, der zuweilen aber auch Sandstein durchblicken ließ, welcher wiederum auf den Höhen von Grünstein verdrängt wurde. 1)

Als ich in Panama ben Wagen verließ, befant ich mich augenblidlich in einem bichten Gewühl von Baffagieren, Die auf Die rudfichtelofeste Art gegen ihre Mitreisenben in wuthenber Gile bem Werft gufturgten. Dort nun lag ein Schleppbampfer, ber bagu beftimmt war, Baffagiere und Guter nach bem California-Dampfboot binüber gu ichaffen, welches in ber Entfernung von einigen Deilen in bem tiefen ruhigen Baffer zwischen einer Felfeninfel und bem Festlande bor Es ware ju viel, bas Drangen und Stogen beschreiben gu Unter lag. wollen, welchem ich mabrent einer Stunde ausgesetzt mar, und welches mich mehr für unfere Barometer ale für meine eigenen Glieber fürchten ließ. Auf ber Landungsbrude, Die weit in's Meer hineinreichte, befand fich ein bichter Anauel ganfenber, flagenber und fuchenber Menfchen, bie fich zeitweise nach ben Seiten bes Bollwerte binbrangten, um ben auf Gifenbahnichienen beranrollenten Bepadmagen eine Strafe gu öffnen.

Das Gewühl auf bem Dampsboote meibend, begab ich mich auf einen ber unsörmlichen Kasten, die belaben mit Gutern und Lebensmitteln in's Schlepptau genommen wurden. Ich saf dort ziemlich gut und hatte dazu eine freie Aussicht nach allen Richtungen hin, eine Aussicht, die mich reichlich entschädigte für die mancherlei Unannehmslichkeiten, welche ich während meines kurzen Aufenthaltes in Panama erfahren hatte.

"Alle an Bord!" rief endlich ber Capitain bes Schleppbootes; "Alle an Bord!" brülten wilde Stimmen am Ufer. Das Bentil, burch welches ber Dampf freischend seinen Weg in's Freie fand, schloß sich, und langsam arbeitete bas Fahrzeug mit seiner schweren Last in's offene Wasser.

Das icone Bilt ber alterthumlichen Statt, bie umgeben unt balbverftedt von bunkelgruner Begetation fich lieblich in bem ruhigen Baffer fpiegelte, behnte fich zu beiben Geiten in bem Da afe aus, als bie Entfernung bis jum Strande fich vergrößerte. Tiefblaue Berg= fuppen tauchten im Sintergrunde auf, die Felsvorfprünge ichienen in ber Ferne weiter in's Meer bineingureichen, und gabfreicher murben bie Inselchen und Klippen, die fich allmählich in bas Bild hineinbrangten. Ueber biefer gangen Lanbichaft nun bing ber tropische Regenhimmel mit feinen fcmeren lichtumfaumten Bolten, Die fich trage babinmaliten ; und wie die Beleuchtung in einem Bilbe jedesmal ben Gindruck beffelben beftimmt, fo icien auf ber in Schatten gehüllten Canbicaft von Banama eine melancholische Rube zu schweben, eine Rube, Die unterbrochen murbe von einzelnen Sonnenftrablen, welche burch fleine Deffnungen im Gewölf, ihren Beg an bie grunen Abbange ber Bugel' fanten und langfam an benfelben binichlichen.

Auf ber andern Seite besand sich das offene Meer; am fernen Horizont zeigten sich einzelne Segel; kleine Ruftenfahrer freuzten in allen Richtungen, und nicht weit von dem California-Dampsboot lag, um mich eines dort gelernten Seemanns-Ausbruckes zu bedienen, "leicht und zierlich aufgeschürzt wie eine Jungfrau" eine Bereinigtes Staaten-Kriegscorvette, sich auf den Wellen nachlässig schaukelnt. — Seit den Unruhen, welche zwischen den California-Reisenden und den Eingeborenen auf dem Isthmus stattgefunden hatten, war nämlich vor Richtungen, Koribungsreisen 1.

Banama, fo wie vor Aspinwall ein bewaffnetes Jahrzeug ftationirt worben, um ben Reifenten nöthigenfalls Schutz gegen bie Eingriffe ber bortigen Bevölferung gemahren zu fonnen.

Mit einem gewissen Wiberwillen ging ich an Bord ber Panama, bes Dampsbootes, welches uns nach Californien bringen sollte. Obgleich basselbe fein unsicheres Fahrzeug war, so hatte man es boch seiner Langlamkeit wegen, mehr aber noch wegen sühlbaren Mangels an Raum auf bemselben, durch ein größeres und schnelleres Dampsboot ersetz, und bereits drei Jahre lang unbenutt im Hafen liegen lassen. Als sich nun plötzlich ben Eignern Gelegenheit bot, bas Fahrzeug zum Dregon-Versehr auf vortheilhaste Weise verwenden zu können, schieften sie einen Capitain und Mannschaft von San Francisco, um das alte Schiff und in demselben die von New-Yorf angesommenen Reisenden nach Calisornien zu bringen. Es sollten also die 600 Passagiere ber Northern light auf Räumlichkeiten beschräntt werden, die nur auf die Hälfte bieser Zahl berechnet waren.

Gine Seereise, bie, statt ber gewöhnlichen breizehn ober vierzehn Tage, volle brei Wochen bauert, wird durch biesen Umstand allein schon unangenehm; ist man aber in engem Raume mit so vielen fremden und bazu noch mit theilweise charafterlosen und unsaubern Menschen zusammengepfercht, so wird eine solche Reise sast unerträglich. Auf der Panama gesellte sich noch zu diesen Uebelständen, daß wir während der ersten zehn Tage und besonders vor dem Gols von Tehuantepec mit den heftigsten Nordweststürmen zu fännpsen hatten, und daß die anhaltenden Regen sast Alles auf dem unvollsommen eingerichteten Verden durchnäften. Erst von Acapulco\*) aus, wo wir Kohlen einnahmen und wo wir die nördliche Grenze der Regenzeit überschritten, begünstigte uns wieder besseres Wetter. So arbeitete sich die Panama langsam an der Küste von Calisornien hinauf, und aus vollem Herzen

<sup>\*)</sup> Beidreibung bee hafens von Acapulco, fiebe Diblibaufens Tagebuch einer Reife vom Miffiffippi nach ten Riffen ber Gibfee I. Ausgabe pag. 471.

begrußte ich endlich am 22. October die Golden Gate, und hinter dieser Felsenvforte den Safen und die Stadt von San Francisco.

Dr. Remberry, ein Amerikaner, ber ale Argt und Geologe ber Colorado-Expedition angehörte, und Berr von Egloffftein, ein Baber. ber ale Topograph mit une bemfelben Ziele zueilte, maren icon von Nem-Port aus meine Gefährten gewesen. Beide maren alte Reifenbe und hatten wir manche Stunde auf bem einsamen Ocean, inmitten einer geräuschvollen Umgebung, bamit bingebracht, Erzählungen früherer Erlebniffe in ben Urwildniffen gegenseitig auszutauschen, bann aber auch unfere verschiedenen Unfichten über bas von uns zu burchforschenbe Terrain aufzustellen und zu vertheibigen. Schon an einander gewöhnt und geleitet von bemfelben Intereffe, trennten wir une auch in San Francisco nicht, und bezogen baber zusammen bas uns empfohlene Metropolitan-Sotel, wo wir mit noch zwei anderen Mitgliebern ber Expedition, bem Mr. Tablor und Mir. Booter, gufammentrafen. Beibe herren waren noch vollständig unbefannt mit bem leben im Belbe, und ichienen baber mit ganger Seele fur bie tommenben intereffanten Zeiten ju ichwärmen, ohne ju abneu, bag bei bergleichen Unternehmungen nur ju oft bie gefammelten Erfahrungen und bie Ruderinnerungen bas einzige Angenehme fint, und lettere auch nur bann, wenn man nach einer glücklichen und erfolgreichen Reife nicht ben Berluft eines auten Rameraben ober auch ber eigenen Gefundheit ju beflagen bat.

Die Borbereitungen sanben wir so weit gebieben, baß unsere Gesellschaft, bie burch Mr. Beacock, unsern Trainmeister\*), und Herrn Bielawsti, unsern Sphorographen, vervollständigt war, zu gleicher Zeit in den ersten Tagen des November von San Francisco ausbrechen konnte. Lieut. Ives beabsichtigte, in der Begleitung des Maschinenmeisters Mr. Carrol, eines Schnidts, eines Zimmermanns und einiger

<sup>\*)</sup> Der Trainmafter führt bie Oberaufficht über ben gangen Train und überwacht zugleich bie Austheilung ber Lebensmittel.

Bootsleute, in dem Schooner, auf welchem sich unser Dampsboot, Lagerequipage und Lebensmittel befanden, um Cap Lucas herum an die Mündung des Colorado zu segeln, dert sogleich das Dampsboot zusammenzusügen, und dann in diesem und einigen Schleppboten die ganze Fracht nach Fort Juma, unserm Bersammlungsort, hinaufzuschsen. Seine Abreise war auf den 2. November sestgestellt worden. Alle übrigen Mitglieder sollten sich am 3. November in einem nach San Diego abgehenden Dampsboote einschiffen, in zwei Abtheilungen an verschiedenen Puntten der californischen Küste landen und sich demnächst auf ihnen vorgeschriedenen Routen nach Fort Yuma begeben.

Die erste Abtheilung, bestehend aus Mr. Peacock und Mr. Taplor, erhielt ben Auftrag, in San Pedro, tem Hafen von Pueblo de los Angeles, das Dampsboot zu verlassen, an letzterem Orte Packsnechte und Maulthiertreiber zu dingen, und mit diesen in gemietheten Wagen nach Fort Tejon, einem Bereinigten-Staaten-Militairposten im Innern Californiens, zu reisen. Dort sollte sie 120 Maulthiere in Empfang nehmen und mit diesen in mäßigen Märschen nach Fort Juma gehen. Diesem Commando wurde Herr von Eglossstein gewissermaßen als Lehrer des Mr. Tahlor zugetheilt, so wie an mich die Aufsorderung erging, mich als Naturaliensammler und Zeichner anzuschließen. Die andere Abtheilung, bestehend aus Dr. Newberrh, Mr. Bielawsti, Mr. Booter und Lieut. Tipton, dem Commandeur unserer Escorte, erhielt den Besehl, in San Diego zu sanden, dort auf dem Misstairposten die nöthige Ausrüstung zu beziehen und in nächster Richtung unserm Bereinigungspunkte am Colorado zuzueisen.

San Francisco machte auf mich bei weitem nicht mehr benfelben Einbruck wie im Jahre 1854, als ich von einer Expedition zurückfehrte und einige Tage baselbst verweilte. Schon auf der Fahrt vom Werft nach dem Gasthose vermißte ich das rege geschäftige Treiben, welches mich damals so sehr überraschte und welches ich schon früher beschrieb.\*)

<sup>\*)</sup> Möllhaufens Tagebuch :c. pag. 460.

Die Raufläben erschienen mir nicht mehr so überfüllt; auf ben Märften und öffentlichen Plagen konnte man geben, ohne gebrängt zu werben, und es erforberte nicht mehr so große Gewandtheit, ben schwer belabenen Güterkarren, beren Zahl sich augenscheinlich verringert hatte, in ben Stragen auszuweichen.

Die Stadt hatte fich aber auch in ben erften Jahren nach ber Entbedung bes Golbes in ihrem Bachsthum überfturgt, und bas Innere bes Lantes war noch nicht hinreichend bevolfert und organisirt, um ein foldes Bachfen auf bie Dauer ju geftatten und ju unterftuten. Siergu fam noch, bag bie Einwohner, von benen bie meiften fich nur auf ungewiffe Beit in ber neuen Beltstadt niebergelaffen batten, begannen, fich bem Strome ber Ginwanternben angufdliegen, tiefer im Canbe neue Colonien ju grunden und fich mehr auf ben Uderbau zu legen, mas natürlich ben plotlichen Aufschwung ber Stabt bemmen, aber in eine geregeltere und ficherere Bunahme verwandeln Die Beschäfte in San Francisco waren in Folge ber in allen Belttheilen fühlbaren Gelbfrifis von 1857 fehr gebrückt, und bort um fo mehr, ale ber Confum bes Landes in feinem Berhaltniffe zu ber Ginfuhr ftant, und bie Stadt im erften Anbrange fo febr mit Artifeln jeder Art überfluthet worben mar, baf in vielen Fallen die Breife noch unter bie von New-Port berabfanten. Dur bie Auswahl und Bracht ber auf ben Martten feilgebotenen Erzeugniffe bes Sanbes ichienen jugenommen ju baben, und fo gewährte es mir auch biefes Dal eine besondere Freude, Die Frühftunden auf ben verschiedenen Martten Es war nicht allein ber Wilbmartt, auf welchen Berg, zuzubringen. Balb und Gbene ihr Beftes lieferten, mas mich borthin jog; es mar nicht allein ber Fischmartt, auf welchem bas Schönfte und Seltenfte, was Meer und Fluß zu bieten hatten, vor dem Kaufluftigen ausgebreitet lag, fonbern es waren auch bie langen Reiben ber Tifche, Buben und Bagen, in welchen Barten-Erzeugniffe, Blumen und Früchte, feil= gehalten wurden. Dit habe ich ftaunend vor riefenhaften Rurbiffen, Melonen, Kartoffeln und Rüben geftanden und einzelne Burgeln prüfend mit ber hand gewogen; öfter noch war ich versunfen im Anschauen von Blumen und Früchten, die, geschmackvoll geordnet, die schönsten und prächtigsten Farben zeigten. Da waren Aepfel und Birnen von unglaublicher Größe, und dabei geschmuckt mit so zarten hauchähnlichen Schattirungen, daß man fast zögerte, das schöne Farbenspiel auf der Rinde mit dem Messer zu zerstören. Auch Weintrauben und Südsfrüchte wetteiserten gleichsam um den Borrang in diesen täglichen Ausstellungen.

Unter anderen Sehenswürdigkeiten interessistet mich besonders eine große Sammlung lebender Baren, die von einem alten Jäger in einem geräumigen Saale gezeigt wurden. Außer einem californischen Löwen (selis concolor) und einem 1500 Pfund schweren, kolossalen grauen Bären (ursus ferox), die sich beite in Käfigen befanden, lagen an Ketten in einem abgesteckten Circus noch 18 Bären verschiedener Größe, und unter diesen die prachtvollsten Exemplare der amerikanischen Species. Alle diese Thiere waren sehr zahm, und in ihrer Gesellschaft wohnte und lebte der in ein indianisches Lederwamms gekleidete alte graubärtige Abams.

Ein wissenschaftlicher Berein hat sich auch schon seit einigen Jahren in San Francisco gebildet, und fand ich Gelegenheit, in bessen Lotal eine ziemlich vollständige Sammlung californischer Mineralien, so wie auch Proben von den zahlreichen dort vorsommenden Coniferen in Augenschein zu nehmen. Das beutsche Concertchor verdient ebenfalls der Erwähnung, sowohl wegen seiner Leistungen, als auch wegen bes riesenhaften, geschmackvoll eingerichteten Zeltes, welches zu den Aussührungen bestimmt war, und in welchem ich manchen Abend bei dem wohlbesetzten Orchester und bei den lieben bekannten Musikstücken vergaß, daß mich Tausende von Meisen von dem heimathlichen Boden trennten.

Es war am 2. November um die Mittagszeit, als wir ben Lieut. Ives nach bem Werft hinunterbegleiteten, um bort von ihm auf zwei Monate Abschied zu nehmen, und ihm Glück zu seiner langen

Seereise zu wünschen. "Auf Wiebersehen am Colorato!" hieß es, als wir uns tie Hant reichten; ber kleine Schooner spannte seine schwingenartigen Segel aus, und bahin flog er vor einer scharfen Brife ber Golben Gate zu.

Mm 3. November befanden wir une abermale auf bem Berft. boch biefes Mal mit unferen Sachen, um an Borb bes Ruftenbampfers "Senator" ju geben und in biefem, bem Schooner nach, gegen Guboften ju fteuern. Schones Berbitmetter begunftigte unfere Reife; icon am Abend beffelben Tages erreichten wir Monteren \*) und am folgenben Morgen warfen wir Unter vor bem Landungsplate bee, neun Meilen tiefer im Lante gelegenen Miffionsborfes San Quis Obispo. \*\*) Rur bei gunftigem Better fonnen an biefer Stelle Baffagiere mittelft Bote ausgeschifft werben, und felbit bann bebarf bas Steuer einer fichern erfahrenen Sant, um bas fahrzeug nicht in ber Brandung am felfigen flippenreichen Strante gerichellen gu laffen. Die rubige Gee und ber in Ausficht ftebente gwölfftunbige Aufenthalt veranlagten Debrere von une ju landen, und mahrent herr von Egloffftein und Dr. Tablor fich auf einer Unbobe mit llebungearbeiten am Deftifch beschäftigten, unternahm ich in Gefellschaft meines Freundes Dr. Newberry einen fleinen Ausflug in bie naben Berge.

Bas man gewöhnlich an felfigen Küften sieht, fanben wir auch hier; wir sammelten Muscheln, Seesterne und Krabben, wir schossen Belikane, Enten und Schnepfen, und folgten dann dem Laufe eines Baches auswärts, welcher uns anfangs zwischen lehmigen Hügeln hindurchführte, die von Tausenden von Erdeichhörnchen\*\*\*) belebt

<sup>\*)</sup> Monteren. Molhausens Tagebuch ic. pag. 456.

<sup>\*\*)</sup> Die Mission San Luis Obispo, gegründet im Jahre 1772, hatte im Jahre 1802 760 Einwohner. Alexander von Humboldt, Nouvelle Espagne II, pag. 287.

<sup>\*\*\*)</sup> Spermophilus beecheyi, obgleich gänzlich verschieben von bem Prairiebunde (Arctomys ludovicianus), erinnert bieses langschwänzige Cichhorn burch seine Gewohnseiten und Bewegungen lebbast an lettern.

waren, bann aber in eine Felfenschlucht einbog, in welcher wir une an ben malerischen Formationen und ber gefälligen Abwechselung von Fels und Balb, von Wiesen und Bafferspiegeln ergotten. Bir tehrten am Nachmittage an ben Strand gurud, wo wir in einer Butte bon bem Capitain bes Senators, einem froblichen forglofen Seemanne, gu einem ländlichen Dable und einem tüchtigen Seemannspunsch eingelaben wurden. Das Ausschiffen ber Fracht verhinderte uns vor Einbruch ber Nacht wieber an Bord gurudzufehren, bafur bot une ber Strand burch bie eingetretene Gbbe bie angenehmfte Unterhaltung, benn wir entbectten immer neue Begenftanbe, bie in ben fleinen mit Baffer angefüllten Felfenhöhlen gurudgeblieben waren, und baber eine leichte Beute für unfere Sammlung murben. Beachtungewerth erschienen mir bie gablreichen Strome von Erbrech. 2) bie gur Beit verhartet, von ben naben Abhangen bis in's Meer bineinreichten, ju beißen Jahreszeiten bagegen, burch Quellen in ben Spalten ber naben Ruftengebirge genährt, in halbfluffigem Buftanbe ihren taum mertlichen Lauf fortseten.

Am 5. November in ber Frühe hielt ber Senator turze Zeit vor ber Stadt Santa Barbara\*) und ließ am Abend besselsen Tages im Hasen von San Pedro den Anter sallen. Hier war es, wo Peacock, Eglofsstein und ich uns von dem Rest unserer Gesellschaft trennen mußten. Wir blieben die Nacht über noch an Bord, ließen in der Frühe des solgenden Tages unsere Reiseessecten in ein Boot schaffen, wechselten mit unsern nach San Diego reisenden Gesährten das bekannte: "Auf Wiederssehen am Colorado," sprangen unsern Sachen nach, und in einigen Minuten besand ich mich am Strande auf derselben Stelle, wo ich mich im Jahre 1854, nach Zurücklegung einer langen und beschwerlichen Reise über den Continent, auf dem Dampsboot Fremont eingeschifft hatte.

<sup>\*)</sup> Die Mission Santa Barbara, gegründet im Jahre 1786, hatte im Jahre 1802 1100 Einwohner. Alexander von Humboldt, Nouvelle Espagne II, pag. 287.

## Drittes Kapitel.

San Pebro. — Bueblo de los Angeles. — Der Weinban baselbst. — Antunft bes Lient. Beale mit den Kameelen. — Aufbruch von Bueblo de los Angeles. — Die Niessen Gan Fernando. — General Pico. — San Fernando-Paß. — Der Texanische Grenzbewohner und seine Erzählung.

So maren benn endlich bie Seereisen überstanden; por mir lag ein langer, langer Beg burch unbefannte Bilbniffe; ich befand mich am Beginn eines Unternehmens, beffen Enbe nicht abzufeben mar, um fo mehr, ale ju jener Beit bie offenen Feindfeligfeiten zwischen ben Bereinigten Staaten und ben Mormonen ausgebrochen waren, und ber lauf bes Colorado uns allmählich in bas Utah-Gebiet führen mufite. wo wir nicht abnen konnten, welcher Empfang uns von ben Mormonen felbst und ben ihnen verbundeten gablreichen Indianerhorden gu Theil werben wurde. Bedanten biefer ernften Art finden indeffen teinen Raum in einer neu organisirten Expedition, indem bie Reulinge gu fehr von jugendlichem, nicht überlegendem Enthufiasmus geleitet werben, biejenigen aber, welche mit bem leben im Felbe icon vertraut find, auch ben Reig beffelben fennen gelernt haben, einen Reig, ber ben ruftigen Mann immer von Neuem hinaustreibt, um ju feben und gu lernen, ben Greis aber fo gerne fich in bie Erinnerung ber Tage feines Reifelebene verfenten läßt.

Es wurde uns nicht schwer, in San Bebro einige Bagen aufzutreiben, welche uns noch an bemfelben Tage nach Los Angeles

Es ift feineswege meine Absicht; bier Beidreibungen, welche ich in meinem erften Reisewerte\*) gab. ju wieberholen; ich will nur bie Bericbiebenheit ber Ginbrücke bervorbeben, welche ber Reifente empfängt, wenn er bie ihm im Frühlingsichmud befannten Gegenten unt gantschaften im andern Gewande wiederficht, und gwar afchgrau gefärbt in Rolae jahrelanger Durre und ber vorgerudten Jahredzeit. 3a, wie eine traurige Bildnif bebnte fich bie wellenformige, einft fo grune und blumenreiche Ebene vor une aus, ale unfer Bagen leicht auf ber felfenfest getrodneten Strafe babinrollte. Berfengte Begetation und verfümmerte Biebbeerben ftarrten mir überall entgegen, und ba, wo ich mich früher an ben Seen über bas muntere Treiben einer gangen Bogelwelt freute, erblicte ich jest vielfach geborftenen lettigen Boben. mabrent in ter Ferne bie Mirage ibre trugerifden Gemaffer ausbreitete und biefe mit wunderlichen Figuren und Baumen ichmudte. Rabe ber Stadt, wo Canale bie Garten und Meder vielfach burchfchnitten und tem los Ungeles-Fluffe fein Waffer gur Befenchtung bes Bobens entführten, ba murbe bas Ange wieber erquidt burch grune Beingarten, burch Obft- und Beibenpflanzungen, in welchen fich ber Berbft erft iparlich burch rothbraune und gelbe Blatter bemerflich gemacht batte.

Das Dingen von Packfnechten und Maulthiertreibern (Koch und Diener waren uns schon in San Francisco zugetheilt worden) erheischte einen viertägigen Aufenthalt in Los Angeles. Denn wenn sich auch Leute in großer Anzahl zu unseren Diensten anboten, so mußten wir boch vorsichtig mit der Wahl unter denselben zu Werke gehen, um sicher zu sein, solche Arbeiter mit uns zu führen, die nicht die erste Gelegensheit ergreisen würden, während der Nacht mit einigen unserer Maulsthiere aus und davonzugehen. Das Land wimmelte nämlich dort von Räubern, und erst kurz vor unserer Ankunst war es zwischen einer Räuberbande und der Miliz von Los Angeles zum offenen Kampse

<sup>\*)</sup> Möllhausens Tagebuch 2c. p. 448.

gekommen, in welchem zuerst ber Anführer ber Miliz erschoffen, später aber bie Räuber theils gehangt, theils versprengt wurden.

. In einer californifden Stabt, in welcher bas mexicanifche Element noch porberricent ift, wird es bem Reifenben, ben nicht Geschäftebegiehungen an Ort und Leute foffeln, fcmer, eine gufagende Unterhaltung ju finten. Gircus und Bettrennen, wo ber größte Theil ber Geräufch und wilte Berftrenungen liebenten Bevolferung faft fortmabrent versammelt mar, bienten bagu, une aus ber Stadt ju vertreiben. Benn une baber bie wibermartigen Sand. und Staubfturme, bie fast an jedem Nachmittage in Der Hichtung von ber Rufte ber auffprangen, ben Aufenthalt im Freien nicht zu unangenehm machten, bann manberten wir binaus in bie Beingarten, mo, in ber Entfernung von einigen Meilen, Berr Fröhlich, ein beutscher Weingartner, uns mit liebenswürdiger Baftfreundschaft erwartete und aufnahm. Derfelbe zeigte une alebann feine großartigen Unlagen, belehrte une über ben bortigen Beinbau und bewirthete uns mit bem beften von ihm felbst gezogenen, aber in Gan Francisco abgelagerten Bein. So herrliche Trauben man auch in ber Umgebung von Los Angeles zieht, fo ift es boch allgemein mahrgenommen worben, bag ber bort gekelterte Bein ben Trauben nicht entspricht. Um nun bem Los Angeles-Wein mehr Ruf auf ben Märften zu verschaffen, batte Gerr Fröhlich mit bem beften Erfolge einen von ihm langft gehegten Blan in Ausführung gebracht. Er hat fich nämlich mit einem ber beften Rellermeifter in San Francisco in Berbindung gefett, und ichidt alljahrlich nicht nur ben von ihm felbst gewonnenen, sonbern auch aufgefauften Bein, fobalb es bie erfte Babrung erlaubt, in Segelschiffen binauf nach San Francisco. Dort muß er ein Jahr und barüber in guten Rellern liegen, ebe er für ben Berfauf tauglich erffart und gurud nach Los Angeles und anderen Städten verschifft wird. Db nun ben Seereifen, ber Beranderung bee Klima's ober ben befferen Rellergewölben ber gute Ginfluß jugufdreiben ift, mage ich nicht zu entscheiben, wohl aber entredte ich leicht ben Unterschied zwischen ben in Los Angeles

und ben in San Francisco abgelagerten Weinen. Warum sollte ich es übrigens leugnen, baß ich manches Stünden in ber Gesellschaft meiner Kameraben, "fröhlich mit bem herrn Fröhlich", wie wir scherz-weise zu sagen pslegten, vor ben vollen Fässern zubrachte? Es waren nur Stunden, boch gerne erinnert man sich solcher in harmlosem, geselligem Zusammensein verlebter Stunden, bie man, beschäftigt mit ernsten Aufgaben, ber Zeit gleichsam entwenden muß. Ich erinnere mich noch recht oft bes gastsreien herrn Fröhlich; in Gedanten sehe ich ihn knieend auf seinen eisenbeschlagenen Fässern, ich sehe in seiner dand den mit Nositslecken gezierten heber und den goldenen Strahl, den wir so geschicht in unseren Gläsern aufzusangen wußten.

Am 9. November zur späten Nachmittagsstunde gerieth aanz Los Angeles in Aufregung, benn herein ritten in der Richtung von San Bernardino her, auf Kameelen und Dromedaren eine Anzahl wettergebräunter Gestalten, welche in ihrem Aeußern die unversennbaren Spuren einer langen Reise durch unwirthliche Gegenden zeigten. — Es war Lieutenant Beale, früher zur Bereinigten-Staaten-Marine gehörend, der auf Besehl seiner Regierung ben ersten Bersuch einer Reise auf bem afrisanischen "Schiff der Büste"\*) durch die amerikanischen Steppen und Gebirge unternommen hatte.

Die Vorbereitungen zum Aufbruch nahmen unfere Zeit so sehr in Anspruch, und Lieutenant Beale hatte so viel mit bem Entlassen seiner, bort überflüfsig gewordenen Leute zu thun, daß wir nur furze Begrüsungen mit einander wechseln konuten. Da indessen unser beiterseitiges Ziel Fort Tejon war, wo am Rande bes Tulare-Thales bei einem californischen Schafzüchter die zweiundzwanzig Kameele der Expedition überwintern sollten, so sand ich noch mehrere Male Gelegenheit, genauere Rachrichten über "die Einführung der Kameele in Amerika" ») einzuziehen.

<sup>\*)</sup> Schiff ber Bufte; Meranber von humbolbt, Anfichten ber Ratur I, pag. 88.

Um Morgen bes 11. November in aller Frühe waren wir reisejertig. Es hatte in ber Nacht, seit langer Zeit wieder zum ersten Mal,
auf ber Ebene geregnet, während die östlichen Gebirgszüge fast bis zu
ihrer Basis hinunter in einer Schneebede prangten. Der Morgen war
talt, aber tlar, so daß wir uns tein besseres Wetter zur Reise wünschen
tonnten. Ein leichter viersitziger Wagen, von zwei frästigen Pserden
gezogen, war zu unserm eigenen Gebrauch gemiethet worden, während
unsere Leute, ein Koch, ein Diener und sechs Packfnechte ihre Pläte bei
ber Bagage auf einem großen vierspännigen Lastwagen sanden.

Wir verließen Tos Angeles, wohin wir nach vierzehn Tagen zurüczglehren gebachten, und schlugen die Straße ein, die in nordwestlicher Richtung über die Ebene führte und in der Entsernung von sechs engelischen Meilen,\*) nördlich in einen niedrigen Gebirgszug bog, der sich in westlicher Richtung mit dem Küstengebirge vereinigte. Wir näherten uns wieder dem Ocean, und war es beim Aufsteigen in den Paß, wo ich zum letzen Mal den Spiegel der Sübsee erblickte und wahrscheinlich auf ewig Lebewohlsagte. Diese Anssicht dauerte wenig Minuten, denn bald waren wir umgeben von Bergen und Felsen, die einen Kessel um uns herum bildeten, und mit der Basis zusammenstoßend, nur eine unbequeme Straße offen ließen. Ueberall, wo niedriges Gestrüpp und Cacteen den Boden nicht bedeckten, war deutlich Sandsteinsormation zu erkennen, doch nahm ich auch Proben von Eruptiv-Gestein wahr, welches indessen von den Sipseln der Berge heraßgerollt zu sein schien.

Bier Meilen mochten wir wohl in bem Bag zuruchgelegt haben, als bei einer Biegung ber Strafe bie nachten hügel sich öffneten, und bie Ebene von San Fernando vor uns lag. Diese Ebene hat in allen Richtungen eine Breite von ungefähr sechszehn Meilen, und befindet sich bie Mission, wo wir zu übernachten beabsichtigten, am östlichen Rande berselben. Als wir den Paß verließen und am Fuße ber hügel

<sup>\*)</sup> Wenn ich mich in biefem Werte bei Angabe von Entfernungen ber Bezeichnung Deile bediene, so ift barunter ftets bie englische Deile verstauben, beren vier und brei Viertel auf eine beutsche gerechnet werben können.

ven Vos Angeles-Fluß überschritten, wurden wir von Lieutenant Beale und seinem Affistenten, Lieutenant Torborn, auf ihren schnellen Dromedaren eingeholt; Beide eilten nämlich ihrer Experition voraus, um in Fort Tejon für die Unterbringung der Kameele ihre Borbereitungen zu treffen, und wünschten wie wir, noch vor Einbruch der Nacht die Mission zu erreichen. Ge war ein langer und zugleich ein ermüdender Marsch auf dem sandigen Wege, und üppig wuchernte Cacteen\*), unter deren stachelichten Blättern Tausende von Reshühnern und Hasen eine sichere Zusluchtsstätte fanden, bedeckten den größten Theil der Gbene, und verliehen derselben einen unspreundlichen, trostlosen Charafter.

Die Sonne verschwand hinter ben westlichen Bergen, tie Dammerung ging schnell in Dunkelbeit über, und noch immer trennten uns Meilen von unferm Biele. Der Simmel hatte fich mit schweren Regenwolfen überzogen und verbichtete bie nachtliche Dunkelheit fo febr, bag wir faum gewahrten, bag wir auf einer langen Strede in geringer Entfernung von einer Mauer, ber alten Barteneinfriedigung ter Miffion, bingezogen waren. Um Ente ber Mauer schimmerte uns ein Licht entgegen, auf welches wir zulenften, und nach einigen Minuten murben wir unter ber langen Colonabe ber Diffion, von beren jetigem Befiter, bem General Bico, beim Schein von Laternen mit acht merifanischer Gaftfreundschaft willtommen geheißen. Unfere Leute und Thiere fanben balb ein bequemes Unterfommen in einem ber vielen leeren Raume ber Diffion, meine brei Befährten und mich bagegen führte ber murbige Sennor in einen geräumigen Saal, in welchem er uns zwei machtig große Betten zum Rachtlager anwies. Erucifire, aus buntelfarbigem Solg geschnitt, gierten bie weißen Banbe biefes alterthumlichen Bemaches, beffen gange Ginrichtung noch von ben Miffionairen berguruhren ichien; eine gewiffe Ginfachheit war in bemfelben vorherrichent, ohne jeboch ben Bequemlichfeiten Abbruch zu thun, welche bem muben Reisenden bei feinem Eintritt auf einladende Beife in's Muge fielen. Diefe zu erhöhen, batte ber Beneral eine gange Reibe von Flaschen mit

<sup>\*)</sup> Opuntia Tuna.

verschiedenen californischen Weinen auf ben roh gezimmerten Tifch geftellt, und wo Untere vielleicht nach Ramen, nach bem Bober und bem Bobin gefragt batten, ba trant ber eble Don mit jedem von und ein Blas von feinem Beften und führte uns bann in ben Speifefaal. Dort trafen wir mit Lieutenant Beale und Lieutenant Torborn gufammen. Die fast zu gleicher Beit mit uns bie Mission erreicht batten, und gleich uns vor allen Dingen burch bie löbliche Ceremonie bes Willfomm-Trunfes gegangen waren. Auch fie schienen fich gang willig in ben guten alten Brauch ju fugen, worauf wir um eine lange Tafel Blat nahmen, bie unter einer Laft wohlzubereiteter Speifen feufzte. fpat in bie Nacht binein fagen wir beifammen; ber Wein war gut, bie Unterhaltung fam nie in's Stocken, und wie mare bas auch anders möglich gewesen bei Reifenten bes "Fernen Weftens", bie fich im "Fernen Beften" begegnen. Dir. Peacod, Berr von Egloffftein, Dir. Taplor und ich befanden uns zwar erft am Anfange einer Expedition, Dir. Beale und Dir. Torborn bagegen hatten eben eine Reife, und bagu noch die Probereise auf den Kameelen beendigt, weshalb ihre Erzählungen vom größten Intereffe für uns waren, und für mich um fo mehr, ale ich bie von ihnen burchzogenen Canbftriche auf meiner zweiten Reise icon theilweise fennen gelernt hatte, und baber manche Frage über verschiedene Berge und Fluffe, über einzelne Indianerftamme und beren Sauptlinge an bie Ergabler richten fonnte, welche mir zu meiner größten Freude auf genugenbe Beife beantwortet murbe.

Nicht genng wußten sie die Sicherheit zu rühmen, mit welcher die Kameele auf gefährlichen Gebirgspfaden ihre Last getragen; wie unschätzbar sie in durren, wasseramen Gegenden gewesen; mit welcher Leichtigfeit sie die Ströme durchschwommen und mit welcher Genügsamkeit sie sich in den schrecklichen Kiesebenen und Felsenwüsten von übelriechenden Zweigen des Kreosotstrauches\*) und der Talgholzpslanze\*\*) genährt hatten. Auf der ganzen Reise von Texas die nach Californien war tein einziges Thier zu Grunde gegangen, im Gegentheil, die Kameele

<sup>\*)</sup> Larrea mexicana.

<sup>\*\*)</sup> Obione canescens.

befanden sich in so gutem Zustande, wie man es nach einer so langen Reise voller Mühseligkeiten und Entbehrungen kaum hätte für möglich halten können. Die Zweisel, die man hegte, ob die Kameele sich in Amerika aktlimatisiren und fortpklanzen würden, waren schon vor dem Beginn von Beale's Expedition geschwunden; nun aber war es auch erwiesen, daß die Idee des frühern Kriegssecretairs der Bereinigten Staaten, Mr. Zesserdon Davis, "Kameele auf dem amerikanischen Continente zu militairischen Zwecken zu verwenden," nicht nur ausssührbar sei, sondern daß auch der durch die Beitläusigkeit der Militairposten und durch das Terrain erschwerte Dienst im sernen Besten, durch die Einsührung von Kameelen auf Bortheil bringende Beise bedeutend erleichtert werden könne.

Es war schon tief in der Nacht, als wir uns im Speisesaal bes General Pico trennten, und unsere Gemächer, die sich an verschiedenen Enden des langen Hauptgebäudes befanden, aufsuchten. Ich schlief vortrefflich; ich träumte von spanischen Kriegern und wilden Indianern, die Enthaltsamseit bewiesen, weil es ihnen am Nothwendigsten sehlte; ich träumte von weißbärtigen Mönchen und langhaarigen Kameelen, die in vollen Zügen transen, weil es ihnen gedoten wurde; ich träumte aber auch von der Heimath, denn ich glaubte bort zu sein, als Mr. Peacos mich heftig an der Schulter saßte und mir jubelnd in's Ohr sang: I can't stay in this wilderness, but a few days etc. Halb träumend rollte ich ans der knarrenden Bettstelle, ich rieb mir die Augen, und mechanisch griff ich nach dem gefüllten Becher, welchen mir der liebenswürdige Don Pico mit einem verbindlichen duenos dies entgegenhielt.

Es hatte mahrend ber Nacht geregnet, in ben nahen Gebirgen bagegen geschneit. Der Morgen war kalt, heftiger Nordwestwind strich über die Ebene, boch hinderte mich das nicht, sobald es hell genug war, mit meinem Stizzenduch hinauszueilen, um mir eine Zeichnung von der alten Mission zu sichern, die umgeben von Trümmern und zersallenden Hütten einen eigenthümlich malerischen Anblick bot.

Ungefähr zwei Meilen vom Rufe ber San Bernardino-Bergfette. - erhebt fich gwischen umfangreichen Garten bie Mission San Fernando. - Die fleinen Baulichkeiten und maffiven Ginfriedigungen, Die einft ben geräumigen, mit einer iconen, jett aber trodenen Fontaine geichmudten Sof vor bem Sauptgebäude bilbeten, zeigen freilich nur noch Saufen von Schutt und Erbe, boch find überall bie Spuren frühern Glanzes und Reichthums noch beutlich erfennbar. Das Diffionebaus, ber jetige Bobnfit bes Generale, beftebt aus einem langen, foloffalen, mit ichwerfälliger Architettur verzierten Bebaube, vor meldem fich von einem bis jum anbern Enbe ein Saulengang bingiebt, beffen gwangig Bogen bem vorftebenben Dache gur Stute bienen. Der Boben ber Säulenhalle ift zierlich gepflaftert, und wird baburch ben Bewohnern nicht nur im beißen Sommer ein schattiger Aufenthaltsort, sonbern auch bei unfreundlichem Wetter ein trodener Spaziermeg Mauern fo wie Bfeiler find von Abobes (an ber Luft getrodneten Ziegeln) ftart und maffiv aufgeführt, und erhalten burch ben weißen Ralf = Anftrich ein überaus freundliches Anfeben. An bie Nortfeite biefes Webaubes ichliefen fich von boben Mauern umgebene Sofe, bie jest wie früher ben vielen hauslichen Arbeiten, welche eine fo großartige Einrichtung erheischt, eingeräumt find. Etwas weiter gurud liegt bie alte Kirche: bas Dach berfelben ift theilmeife eingestürzt, bie Benfter find aus ben Deffnungen ber Mauern verschwunden, und halb geöffnet hangen bie ichweren, windschiefen Thuren in ben roftigen Angeln, freien Gintritt gestattend ben Biegen, welche bie nachste Umgebung reich bevölfern. Die Zeit erlaubte mir nicht, in bie Garten bineinzugeben, boch gewahrte ich Balmen, Oliven = und Orangenbaume, beren grune Kronen weit über bie Abobemauern hinausragten, und zwar mit einer Ueppigkeit, bie in ftrengftem Biberfpruche mit bem winterlich kalten Klima ftant. Rie fab ich früher auf bem amerikanischen Continente ben Tropen eigenthümliche Baume so weit nördlich gebeiben; freilich befinden fich bei Bueblo be los Angeles ansehnliche Drangenbaum - Pflanzungen, boch ift auch wieber zwischen biefem Orte Dollbaufen, Forfdungereifen I.

und ber Mission San Fernando ein Höhenunterschied von beinahe tausend Fuß, (lettere besindet sich in einer Höhe von 1048 Fuß über dem Spiegel der Südsee), was in dieser Breite (34°20') gewiß sehr bedeutenden Einfluß hat. Alexander von Humboldt\*) hat indessen sich vor vielen Jahren die 34. Paralelle auf dem Neuen Continente als die nördlichste Grenze der bisweilen vierzig Juß hohen Chamaerops palmetto bezeichnet.

Die Mission Can Fernando wurde im Jahre 1797 gegründet, und zählte schon im Jahre 1802 gegen 600 Einwohner.\*\*) Im Jahre 1838 besaß sie noch vierzehn tausend Stück Nindvieh, fünf tausend Pferde und sieden tausend Schaase. Die jährliche Ernte betrug an acht tausend Fanégas Korn, zweihundert Fässer Wein und Vranntwein \*\*\*) (agua diente), und damals, also fünf Jahre nach der allgemeinen Säcularisirung der Missionen Californiens durch das mexikanische Gouvernement,†) besanden sich dieselben schon nicht mehr auf ihrem Glanzpunkte. Schneller noch versiel das Missionswesen in den folgenden Jahren, und nur der ausopsernden Fürsorge des spanischen Missionairs R. P. Blás Ordáz verdankte es die Mission San Fernando, daß sie im Jahre 1844 noch vierhundert Indianer, fünssehnshundert Stück Nindvieh, vierhundert Pferde und zwei tausend Stück Schaase zählte,††) bis sie dann endlich im Jahre 1849 als Staatseigensthum an den mexikanischen General Pico versauft wurde.

Gebäube und Garten blieben ju unferer Rechten liegen, als wir ber Straße folgend uns bem öftlichen Gebirgszuge näherten. Bir erreichten bald einen fleinen Fluß, an welchem ber Weg uns aufwärts burch die erste hügelkette in ein langes schmales Thal führte, von bessen nörblichem Ende uns das Flüßchen entgegenrieselte. Einige vereins samte merikanische Säuser lagen zerftreut umher; kleine Biehs und

<sup>\*)</sup> Alexander von Sumbolbt, Anfichten ber Ratur II. pag. 155.

<sup>\*\*)</sup> Alexander von Sumboldt, Nouvelle Espagne II. pag. 287.

<sup>\*\*\*)</sup> De Mofras I. pag. 359. †) Diöllhausens Tagebuch pag. 446.

<sup>††)</sup> De Mofras I. pag. 359.

Schaafbeerben weibeten in verschiebenen Richtungen und verriethen bie Unwesenheit von Menschen in biefer wilben Gegenb. Um nörblichen Ende bes Thales, wo bie Berge fich bicht zusammenbrangten, bog bie Strafe gegen Often in ben San Gernando-Bag, ber über bie Sufannab range, eine ber nördlichen Berlangerungen ber San Bernarbino-Rette, führt. Wir ftiegen ab, um bie fteile Bobe vor uns zu erklimmen, boch nur langfam vermochten une bie Thiere mit ben erleichterten Bagen auf bem ftart anfteigenben Wege ju folgen. Obgleich ber bochfte Bunft bes Baffes (1940 Fuß über bem Meeresfpiegel) mit bebeutenbem Roftenaufwande burchftoden worben ift, fo fonnten unfere Wagen boch nur burch Borfpannen von bort zufällig bereit ftebenben Ochfen auf die Bobe binaufgeschafft werben. Diefelben auf ber anbern Seite wieber hinunterzubringen, toftete faft noch mehr Borficht und Mube, indem die Raften, je nachdem die Santfteinftrgten mit feften lehmlagen abwechselten, gleichsam von Stufe zu Stufe, bart am Ranbe eines 216grundes bin, niedergleiten mußten. 3ch wartete nicht auf bie Wagen, fonbern meine Jagbgerathichaften ergreifent, folgte ich ber Strafe abwarts in eine breite malerifche Schlucht, wo im Schatten von Giden, Platanen und Wallnufbaumen, gablreiche Quellen aus bem fteinigen Boben riefelnd fich zu einem Bache vereinigten, ber in nörblicher Richtung bem Santa Clara-Kluffe queilte. Grofe Beerben von gefronten Rebbühnern \*) fcblüpften burch bas bichte Unterholz und an ben fteilen Abhangen ber Berge hinauf; ich folgte ihnen nach, und wenig auf bie Umgebung achtent, befant ich mich plotlich unvermuthet vor einem eingefriedigten Bartenfelbe, von beffen anderm Enbe, balb verftedt von boben Bäumen, mir ein an ber Strafe gelegenes Blodhaus entgegenschimmerte. Da bie Ankunft ber Wagen noch über zwei Stunden bauern mußte, fo befchloß ich, bei ben einfamen Unfiedlern, bie nach ber Bauart bes Saufes ju ichließen, nur Ameritaner fein fonnten, einzusprechen und bei ihnen bie Unfunft meiner Gefährten zu erwarten. 3ch naberte mich ber Sutte; mehrere große Sunde fturmten mir

<sup>\*)</sup> Callipepla picta u. C. californica.

mit brohentem Gebelle entgegen, boch wurden fie augenblicklich von zwei jungen, etwas wild aussehenden Burschen zurückgerusen, welche damit beschäftigt waren, die frische blutige Sant eines grauen Bären zum Trocknen auszuspannen, während ein zweiter gleich frischer Pelz, in ihrer Nähe zusammengerollt auf der Erde lag.

Die beiben Brüber, benn als folde erfannte ich fie auf ben erften Blid, reichten mir jum Gruß bie fettigen Sante und labeten mich ein in's Sans gu treten, und es mir bor bem Raminfeuer bequem gu Die Aufforderung war gewiß berglich gemeint, benn eifig falt beulte ber raube Wind, begleitet von feinem Regen, burch bie bemalbete Schlucht; ich jog es inbeffen vor, in ber Befellschaft ber beiben Sager gu bleiben, Die mit ihren wettergebraunten und zugleich ehrlichen Physiognomien für mich eine fo angenehme, wie in biefer Wegend feltene Erscheinung waren. Natürlich betraf unfere Unterhaltung fast ausfcblieflich bie Jagt, und mit Intereffe borchte ich auf bie einfachen und zugleich scherzhaften Erzählungen ber Brüter, wie fie ihre verschiedenen Rampfe mit ben Baren, ihr Berfolgen ber Birfche, Banther und Bolfe beidrieben. Nachbem fie ihre Arbeit vollenbet batten, trat ich mit ibnen in's Saus, wo in bem einzigen Gemache, welches burch bie gange Sutte reichte, ihr Bater, ein alter ergrauter Dlaun, auf einer rob gegimmerten Bant vor bem Ranitnfeuer fag und feinem turgen Thonpfeifchen bichte Rauchwolfen entlocte. Derfelbe fprach abwechfelnd gu feinen beiben jungften Gobnen, Anaben von 14 und 16 Jahren, von benen ber altere fich emfig bemühte, einen Teuerstein an bas Schloß einer Buchfe zu fchrauben, ber jungere aber in Deden gehullt in einem Winkel am Feuer lag, und laute Rlagen über heftige Schmerzen in 3ch vernahm noch bie letten Worte bes Alten, feinem Anie ausstiek. ber, ben Ruden ber Thur zugewendet, ben Gintritt eines Fremben nicht bemertte. "Ich fage Dir, John," fprach er in belehrenbem Tone, "Du fanuft Deine Band noch nicht an einer wilden Rate ober einem Briggly versuchen, jo lange Du noch ben Fehler begehft, gwischen Stein und Schranben einen Lappen, anftatt eines Studden Lebers zu flemmen. Sei ruhig, mein Sohn," fuhr er in berselben Weise zu bem sich vor Schmerz frümmenben franken Knaben fort, "sei ruhig, mein Anabe, es ist weiter nichts als ein Unfall von Rhenmatismus, es sind die Volgen des Barfußlausens, ich habe Dir ja vorher gesagt, daß es so kommen würde; da hängen Deine Stiesel schon seit zwei Jahren und sind noch so gut wie neu, sie werden Dir wohl schon zu enge geworden sein." — "Ah, guten Tag, Fremder," antwortete er mir jeht auf meine Begrüßung, "saßt Euch nieder; John, gieb mir die Flasche und ein Glas!" Mit diesen Worten reichte er mir seine schwielige Hand und rückte etwas zur Seite, um mir einen Plat auf der Bank vor dem Feuer einzuräumen.

Absichtlich beschreibe ich umftanblich, vielleicht zu umftanblich fleine Scenen wie biese, boch ber Fehler, ben ich baburch begehe, entspringt aus bem natürlichen Bunfche, ein beutliches, getrenes Bild aus bem Leben im "Fernen Besten" zu geben, bann aber auch aus bem vielleicht irrthümlichen Glauben, baß Alles, was mich in ber Birklichsteit interessirte, auch in ber Beschreibung Theilnahme erregen burste.

Benn die Ansiedler des Bestens die Gesellschaft der Menschen nicht suchen und sich vor der andringenden Civilisation zurückziehen, oder vielleicht richtiger gesagt, derselben den Beg ebenen, so nehmen sie doch stets Banderer und Reisende gastfreundlich auf und zeigen sich gegen diese gewöhnlich gesprächiger, als man es unter solchen Berhältnissen erwarten sollte. So war es auch mit dem alten Heart, mit dem ich mich bald in die eifrigste Unterhaltung vertieste, und den ich durch einige glückliche Wendungen im Gespräch dahin leitete, mir Einiges aus seinem Leben mitzutheisen.

"Ihr fragt mich," hober an, "warum ich nach langjährigem Aufenthalte in Texas, noch auf meine alten Tage nach Californien gewandert bin und eine wohleingerichtete Farm mit dieser Wilduiß hier vertauscht habe? Ich tönnte antworten, daß mich der Golddurst, wie so viele Tausende, dazu bewogen habe, doch ist dieses nicht der Fall, ich würde ja auch sonst mehre Hute näher den Goldquellen errichtet haben. Hier lebe ich mit meinen Söhnen nur von bem, was etwas Acerbau und Biehzucht uns bieten und was wir durch handel mit ben Borüberreisenden verdienen. Dieses ist indessen hinreichend für und Alle, und
meine Söhne, lauter gesunde Burschen, werden bereinst schon selbst
für fich sorgen."

"Es find icon viele Sabre ber, als ich mit meiner Frau, bie mir ber Tod nur gu fruh entrig, und bie ein fo frommes, gutes Beib mar, wie nur jemale eine bie Prairien betrat, Illinois verließ, um für une und unfere brei Rinter in Texas eine neue forgenfreie Beimath gu grunden. Unfer ganges Sab und But befand fich auf einem Bagen, ber von zwei Stieren und zwei Pferben gezogen wurde; auf bem Borbertheil beffelben, umgeben von zwei jungen Biegen, gammern, Bubnern und einer Rate, fag meine Frau und lenfte bas Befpann. jungftes Rind faß beständig auf ihren Rnieen, mabrend die beiden alteren einige Rube und Schafe langfam nachtrieben. 3ch felbst trug meine Buchfe, unterftutte bald meine Frau, bald meine Anaben in ihrer Arbeit, und machte gelegentlich einen fleinen Umweg nach ben bemal= beten Ufern ber Bache und Fluffe, wo es mir bamale nicht fcmer wurde, burch bas Erlegen von Sirfchen und Truthühnern reichlich für unfere Ruche zu forgen. Auf biefe Weise zogen wir unferer Strafe, und hielten uns fo viel wie möglich in ber Rabe ber Anfiedelungen. Bir begegneten vielfach Indianern, boch liegen fie uns unbeläftigt, fie scheuten sich vielleicht vor ber Rabe ber Colonien, mahrscheinlich waren aber die Begenftande, welche wir mit une führten, für fie nicht verlodend genng, benn wir legten eine Reife von wenigftens fechobunbert Meilen, und bagu noch größtentheils burch unbewohnte Prairien gurud, ohne irgendwie Berlufte zu erleiben. Wochen und Monate hindurch ging und ein Tag wie ber andere bin, bas Wild und bie Mild unferer Rübe fcutten une vor Mangel, und wenn es regnete, fanben wir Obbach unter ber Leinwand, bie über bem Wagen aufgespannt war, wo meine Familie auch bie Nachte zubrachte. 3ch schlief gewöhnlich mit ber Buchfe im Urm auf bem weichen Rafen unter bem Wagen, von wo aus ich bequem unser an Pflöden grasendes Vieh beobachtene fonnte. Wir gelangten entlich auf das Gebiet von Texas und reis'ten auf demselben noch eine weite Strede gegen Süren, die ich endlich den Rauch und den niedrigen Schornstein eines Vlockhauses erblickte. Dort hielt ich an und schaute um mich; grüne Prairien wechselten mit kleinen Waldungen ab, krhstallklare Bäche rieselken lustig durch die Niederungen, hohes dunkelfarbiges Gras verrieth die Fruchtbarkeit des Bodens, genug, die ganze Umgebung lächelte mir freundlich entgegen und schien mir Alles, was ich wünscher, zu bieten. Kein Wunder also, daß ich eine Weile sinnend und überlegend bastand. Weine gute arme Frau mußte meine Gedanken errathen haben, denn auch sie blickte schweigend nach allen Richtungen und endlich mir in's Auge, wobei sie mir freundlich zunickte."

Sier ftodte mein Erzähler, ich fdwieg und nach einigen Minuten truben Sinnens fuhr er in feiner Ergählung fort: "Auch ich nickte, und ohne ein Wort gesprochen oder berathschlagt zu haben, waren wir übereingefommen, bort unfern Bohnfit ju grunben. Mit Sulfe zweier Nachbarn, ber einzigen weißen Menschen im Umfreise von 30 Meilen, war balb ein geeignetes Platchen an einer nie verfiegenben Quelle gefunden, und es bauerte feine brei Wochen, bis bort ein Blodbauschen ftant; freilich war es nicht fo groß wie biefes, boch immer groß genug für mich, um mit meiner Familie, bie fich im Laufe ber Beit noch um einige Gohne vermehrte, fo recht glücklich und gufrieben gu leben: Mehrere Sahre gingen auf biefe Beife babin, nichts ftorte bie Einigkeit zwifden mir und meinen Rachbarn, beren Bahl ebenfalls burch zweinen angefommene Familien vermehrt murbe: mein Biebftand nahm zu, und prächtig gebieh Beigen und Dais, bei beffen Beftellung mich meine alteften Cobne fraftig unterstütten. Alliabrlich unternahm ich mehrere Male, in Gefellschaft von Nachbarn, eine Reise nach bem nachften Städtchen, wo ich bann für eine Wagenladung Korn ober für einen jungen Stier, Aleidungoftude und fonftige gur Saushaltung nothwendige Gegenstände eintauschte. - Während meiner Abwesenheit auf einer folden Reife traf mich, fo wie mehrere andere Mitglieder unferer Colonie, bas erfte Unglud; es wurden une nämlich von ben Indianern währent ber Racht einige ber besten Pferbe geraubt. Der Berluft an fich felbst mar, wenn auch fühlbar genug, boch nicht unersetlich, bagegen war bas Bertrauen auf unfere Sicherheit, und bie aus bemfelben entfpringende glückliche Sorglofigfeit aus unferer fleinen Colonie gewichen; benn nur gu wohl mußte Jeter, bag ba, mo Jubianer einmal mit Erfolg geplündert haben, man ju jeder Zeit auf eine Wieberholung ihres Besuches gefaßt fein toune. Bir trafen in Folge beffen folde Bortehrungen, bag bei erneuerten Räubereien wir wenigftens im Stante waren, ben Wilten ihre Beute abzujagen. Jeber trieb nämlich bes Abende feine Seerbe in ten an bas Bohnhaus ftogenten, feft eingefriedigten Sof und band bie ichnellften und ficherften Pferbe bicht an bie Sausthur, wo auch bie Sunbe angefesselt murben und einer ber Sausbewohner ichlafen mufte. Die Jagt ift binlanglich Urfache, einen Ruaben, fobald er bie Buchfe zu beben vermag, mit biefer Baffe vertraut zu machen; unter folden Umftanden forgten wir indeffen auch bafür, bag nicht nur unfere Sungen, fonbern auch unfere Beiber gute-Schüten murben, und zur Zeit ber Roth alle bewaffnet werben fonnten, was viel bagu beitrug, bag fich wieber ein Gefühl größerer Sicherheit bei une einftellte."

"Ein Jahr verstrich, ohne taß sich ein Indianer bliden ließ, doch wurden feineswegs die Vorsicht und Wachsamfeit, die und sichen zur Gewohnheit geworden, dadurch eingeschläfert. Doch was half es und? Einst am hellen Tage stürzten einige der auf ben Belbern Beschäftigten in die Häuser mit dem Ruse: die Räuber! Es dauerte nur wenige Minuten, und nach der Richtung hin, wo die Wilden bemerkt worden waren, liesen die mit ihren Büchsen bewaffneten Männer unserer Ansiedelning. Wir kamen zu spät, denn in weiter Ferue erblickten wir nur noch wie Punkte die Räuber, die in voller Jagd mit dem größten Theil unserer Pferde und Rinder davonjagten. Nur Kälber und

schwerfällige Rube waren gurudgeblieben, wo einige Stunden vorher noch unfer irbifcher Reichthum weibete."

"Sie wissen," schaltete ber alte heart hier ein, "daß ber Greuzbewohner sein Reitpserb immer in seiner Nähe ober boch wenigstens unter seinen Augen hat. Diese Gewohnheit gereichte uns bamas zum Glück, benn wir wurden badurch in den Stand gesetzt, ein halbes Dutend guter Schützen beritten zu machen und ben Indianern nachzusenden. Ich war natürlich einer der Ersten, der im Sattel saß, doch sah ich zu meinem Leidwesen, daß mein ältester Sohn sich ebenfalls mit seiner Büchse auf's Pferd schwang. Dein Bunsch, er möge zurückbleiben, wurde unbeachtet gelassen, und wenn auch besorzt um ihn, so konnte ich doch meine Frende über ben ungestümen Muth bes Jungen nicht ganz unterdrücken."

"Die Indianer mochten um diese Zeit einen Borsprung von zehn Meilen haben; ber Abend war nicht mehr fern, und wir konnten darauf rechnen, daß vor Mittag des solgenden Tages die Ränber nicht an ein halten benken würden. Bir solgten daher langsam ihren Spuren; als aber die Kühle der Nacht sich einstellte, gebrauchten wir die Beitschen, und dahin ging es über die stille Ebene, als hätten wir um's Leben reiten sollen. Zweimal kamen wir an Nindern vorbei, welche auf der wilden Flucht ermübet waren, und dafür von den boshaften Räubern einige Pseile in den Leib erhalten hatten; wir ließen uns indessen dans der Ferne den gellenden Auf der Indianer, mit welchem sie die geängstigte Seerde vor sich her trieben."

"Bir wußten jett, daß wir mit Tagesanbruch die Wilben einholen würden, boch kannten wir nicht ihre Stärke und durften uns ihnen beghalb nur vorsichtig nähern. Bielleicht um zu tränken, vielleicht aber auch um weichern Boden für die Huse des Rindviehs zu gewinnen, waren die Indianer von der Ebene hinab in das niedriger gelegene Thal eines Baches gezogen, wo sie den Lauf besselben zu ihrer Richtung wählten. Um unbemerkt zu bleiben, was in jedem andern Falle

bei bem anbrechenben Morgen unmöglich gewesen wäre, brauchten wir uns also nur auf ber Höhe zu halten. Die Sonne war schon aufgegangen, als wir uns in gleicher Linie mit unsern Teinven besanden und sogleich bemerkten, baß sechzehn bis achtzehn Comanches uns die Beute streitig machen würden. Ein Entschlüß war schnell gesaßt; wir solgten einer vom Regen ausgespülten Schlucht, die hinab in's Thal sührte, und in demselben angesommen, stürzten wir in vollem Laufe vor die Beerde, die erschreckt durch unsere Dazwischenkunft und durch das Wuthgeheul der Indianer, sich nach allen Richtungen zerstreute. Benn auch die Indianer eine Bersolgung vorherzesehen hatten, so schienen siedielelbe dech nicht so frühe erwartet zu haben, denn unschlüssig in ihrem Handeln, und auch im Ungewissen über unsere Stärke, wendeten sich die meisten zur Flucht, während andere ihre Wassen ergriffen und den geängstigten Thieren Pseise nachsenden."

"Um nicht bie Rache biefer Wilben berauszuforbern, mar es unter und ausgemacht worben, nur im nothigften Falle Blut zu vergießen und beghalb nur einige Schuffe über ibre Ropfe binweggufenern; bas Befchick wollte es inbeffen anbers. - Mein Cobn hatte einen Indianer erblickt, ber vom Pferbe berab mit Pfeilen nach einem Ochfen ichof und fich bann, wie bie Uebrigen, aus bem Bereich unferer Buchfen über ben Bach jurudzugieben beabfichtigte. Entruftet über bas graufame und zugleich feige Benehmen, fpornte ber Junge fein Pferd bem Wilben nach, wobei er in brobenter Weise fein Gewehr fdwang. wollte ibn gurudrufen, boch ein jaber Schreden machte mich fprachlos, als ich aus bem Bette bes Klundens, balb verftedt von Beiben, einen berittenen Indianer hervorragen fab, ber bie Buchfe an ber Schulter, mit bem Muge ben ichnellen Bewegungen meines Sohnes folgte, welcher fich ihm mit jeber Secunde naberte. Mir blieb feine Beit mehr jum Rufen ober Denten, aber ichneller wie ein Gebante fprang ich vom Pferbe, und faft in bemfelben Augenblid frachte auch meine Buchfe. Es war ein gewagter Schuf, boch bas Blud hatte meine Rugel in ihrem Laufe gelentt, benn bie Baffe, welche bas leben meines Sohnes bebrohte, entglitt ben Sanben bes Wilben und verschwand, fich im Falle entladend, in den Wellen bes Baches. Der Indianer rif fein Pferd herum, und als basselbe am jenseitigen Ufer hinaussprang, wantte er im Sattel, griff mit den handen in ber Luft umber und stürzte dann lautlos auf die Erde."

"Der Tob eines ber Ihrigen führte eine ichnelle Entscheidung berbei: awei Indianer ritten fchleunigft gu ihrem gefallenen Befahrten, hoben ihn vor ben einen auf's Pferb, ber fich fogleich in größter Gile mit feiner Laft entfernte, mabrent ber anbere, ein alter einäugiger Rrieger, fich mir gumenbete, und mit gräßlich vergerrten Befichtegugen brobend bie mit bem Tomahawt bewaffnete Fauft zeigte. Go weit es auch hin war, fo vermochte ich boch ben Racheburft zu erkennen, ber aus feinem einzigen Auge glübete, ja ich geftebe es, ich fürchtete mich vor bem Menschen, ber mir auf feine Beise ju fluchen icien, und zweifele ich nicht, bag ber erschoffene Indianer ber Gohn biefes alten Bor meinem Gemiffen fühlte ich mich vollständig Kriegers war. gerechtfertigt über meine That, benn mein rasches Sanbeln batte ja meinem Sohne bas Leben gerettet; boch ber Fluch bes Wilben ift an mir in Erfüllung gegangen, und zwar in boberem Grabe, als er es felbit jemals abnen tonnte."

"Als biefer Lette, wie seine Gefährten, auf der weiten Chene verschwunden war, begannen wir sogleich unsere Heerde zu sammeln; mit dem Aufbruch zögerten wir indessen, um den ermatteten Thieren einige Ruhe zu gönnen, bis gegen Abend. Mit raschem Schritte begaben wir uns alsdann auf den Heimweg, und kamen bald an den getörteten Rindern vorbei, welche von den Bössen und Geiern in einen solchen Zustand versetzt worden waren, daß wir das Fleisch als undrauchbar zurücklassen nuften. Gegen Morgen rasteten wir abermals einige Stunden, und erreichten endlich gegen Abend unsere Cosonie, wo wir mit unbeschreiblichem Jubel von den Unstrigen empfangen wurden, die während unserer Abwesenheit in Berzweislung und Besorgniß geschwebt hatten."

"Bon nun ab murbe unfere Wachsamkeit wo möglich noch verjtartt; Blut mar vergoffen worben, und mit Giderheit fonnten wir auf bie Rache ber Jubiauer rechnen. Der Winter verftrich inbeffen, obne tag une Grunt ju größerer Beforgniß gegeben morten mare; ber Frühling fleitete Biefen und Gelter in neues Grun, und nur burch Die Aufrechterhaltung ber Borfichtsmagregeln wurden wir an Die früheren Unfälle erinnert. Mit frober Buverficht bestellten wir unfere Meder, und mit Stol; beobachteten wir bas Gebeiben unferer Beerben. Außer einigen Feldmeffern und Rettenträgern befamen wir weber rothe noch weiße Menschen zu Gesicht, und von biefen ersubren wir, bag bas Staatseigenthum, auf welchem wir une angebaut hatten, nunmehr balt in bie Bante ber Spefulanten übergeben wurde, wenn wir es nicht vorziehen follten, ale zuerft Berechtigte, ben Boben unferer Ausietelung birect vom Staate, für ben gewöhnlichen Breis von 11 Dollar für ben Morgen, fanflich an une gu bringen. Beringe Sorgen entsprangen une aus biefer Nachricht, benn fo viel Belb ober Gelbes-Werth hatte Beber von uns icon erübrigt, um fich einen gültigen Befittitel über achtzig ober huntertundzwanzig Morgen gand verschaffen zu konnen, und bie Aussicht auf eine bichtere Bevolferung in unferer Nachbarichaft fonnte nur erfreulich und erwünscht fein."

"Ich tomme jest zu bem tranrigften Theil meiner Geschichte und zugleich zu bem, was mich zur Answanderung nach Californien versaulaßte," suhr ber Erzähler mit gedämpfter Stimme fort. —

"Ein neuer Anfieder war wieder bei uns angelangt, und verstand es sich von selbst, daß wir Alle ihm bei der Errichtung eines Blockhauses hülfreiche hand leisteten. Bei der Angahl von frästigen Armen, die wir schon zu stellen vermochten, koftete es uns nur die Arbeit von einigen Tagen, um der angekommenen Familie ein Obrach zu versichaffen. — Da jeder Zuziehende sich nur an der änßersten Grenze unserer Farmen andauen kounte, und dabei auch auf die Lage des Bodens und die Nähe des Wassers Mücksicht zu nehmen hatte, so besauben sich die letzen Häuser schon in ziemlicher Entsernung vom

Mittelpunfte, ober vielmehr von ben altesten Wohnungen unferer Colonie. Um baber beim Bau eines neuen Saufes Zeit und einen weiten Weg zu fraren, übernachteten bie meiften ber Arbeiter im Freien gwischen ben gefällten Baumftammen, mabrent ein anderer Theil bes Abends bem heimathlichen Seerbe zueilte. Es war am Abend bes zweiten Tages harter Arbeit, ale ich, bie Art auf ber Schulter, begleitet von meinem ältesten Sohne, ben nächsten Weg burch bie Wiesen nach unferer Butte einschlug. Wie immer, freute ich mich auch an biefem Abend auf ben Empfang meiner Familie und beschleunigte beghalb meine Schritte. Ungefähr bie Salfte bes Weges hatte ich gurudgelegt, als einer meiner jungeren Sohne, ber mit ben anberen Anaben ben Tag bei ben Deerben jugebracht, mir athemlos entgegenfam und ausrief: ""Die Mutter ift frant und bie beiben Pferbe find von ben Indianern geraubt worben!"" Unfange ftand ich wie verfteinert, ich fürchtete bem Rinde Fragen vorzulegen, sammelte mich aber gleich wieder und lief, fo fcnell mich meine Buge ju tragen vermochten, meiner Wohnung gu. In wenigen Minuten war ich bort, fprang an ber Stelle vorbei, wo meine beften Pferbe, bie ich nie gur Beerbe ließ, gu fteben pflegten, fie maren verschwunden; boch biefes nicht beachtenb, fturzte ich in bie Stube, wo ich mich burch einen Blid überzeugte, bag Reiner ber Meinigen fehlte. Dhne ein Wort gu fprechen, aber innig beglückt, reichte ich meiner Frau, welche ben jungften zweijahrigen Sohn auf ihren Anieen hielt, Die Sand, und bann erft gewahrte ich bie ichredliche Blaffe, welche ihre fonft fo lebensfrifchen Gefichtszuge berecte. 3ch war tief bewegt und beobachtete fie traurig, als fie mir mit leibenber Stimme bie Erlebniffe bes Tages ergablte. Als nämlich nach Beendigung ber Mittagsmahlzeit bie größeren Knaben, jeber von ihnen ausgeruftet mit einem tuchtigen Stud Brob, ber altere auch noch mit einer Buchse bewaffnet, froblich larmend wieder ju ben Beerben geeilt maren, hatte fich meine Frau in ben an's Saus ftogenben Barten begeben, um bort Untraut auszugäten. Unfern jüngften Sohn batte fie in ben Schatten einiger jungen Daisstauben gelegt, mo berfelbe balb in Schlaf verfiel. Rach Berlauf einer furgen Zeit ging bie fleifige Sausfrau in bie Sutte, um auch bort ibre Arbeiten nicht gu vernachlässigen, und ba fie ben fest ichlummernben Rleinen nicht weden wollte, bie Stelle aber, wo berfelbe fcblief, vom Saufe aus vollständig überseben fonnte, fo ließ fie ibn ungestört auf feinem ichattigen Lager. Ploblich rief ein leifes Schnauben ber Pferbe fie an's Tenfter, und einen Blid burch baffelbe werfent, gewahrte fie gu ihrem namenlofen Schreden ben Ropf eines Indianers, ber faum gehn Schritte von bem fchlafenben Rinte ans bem Daisfelbe froch. Bas bie arme Frau bei biefem Anblide empfant, brauche ich Ihnen wohl nicht zu beschreiben, fie blieb indeffen vollfommen im Befite ihrer Ueberlegung. Um ben Berfted bes Rintes bem Wilben, beffen Abficht fie nicht tannte, nicht zu berrathen und es ibm baburch preiszugeben, butete fie fich mobl, ibre Bachfamfeit burch bie geringfte Bewegung fund werben zu laffen, ja noch mehr, fie ichlich leife in ben Bintel, wo unfere Sunde ichnarchten, und feffelte bicfelben an einen Blod, worauf fie meine Buchfe ergriff und fich hinter ter Thur jo aufstellte, bag fie bas Rind übermachen Der Indianer war unterbeffen friechend bis in die Mitte bes Sofes gelangt, wo bichte Rlettenbuiche ibn verbargen, als ein zweiter Ropf fich aus bem Maisfelbe ichob, ber, nach bem Saufe binuberblident, meiner Frau ein gräflich bemaltes einäugiges Geficht zeigte. -Da fie mein fruberes Bufammentreffen mit einem auf biefe Beife gezeichneten Indianer fannte, fo murbe ihr Entfeten jett noch gefteigert; boch mit Aufbietung ihrer gangen Kraft vermochte es bie treue Mutter, ihre Befühle zu unterbruden. Es war ihr nicht fremt, baf bas Erwachen bes Rinbes baffelbe in bie Sante ber Rauber liefern mußte, bie fich an biefem Tage freilich nur bas Stehlen von Bferben gur Aufgabe gemacht zu haben ichienen, aber auch gewiß nicht bie Belegenheit verfaumt haben murben, ein weißes Rind mit zu ihrem Stamme gurudgubringen. In Tobesangft bewachte also meine Frau mit ber Buchfe in ber Sand ben schlummernben Anaben, wobei fie burch bie Thurfpalte bie Bewegungen ber Wilben beobachtete ober leife ben Sunden brobte, welche unrubig ju werben begannen. Die beiben Indianer batten fich vorsichtig ben Bferben genähert; biefelben ichnaubten anfange wild und ungefügig, liegen fich bann aber rubig ben Laffo um ben Sals ichnuren und folgten willig ben Raubern, bie geräuschlos in bas Bett bes naben Baches glitten und fammt ibrer Beute hinter bem bichten Buschwerke verschwanden. Um nicht burch voreiliges Beraufch bie Befahr gurudgurufen ober bie Aufmertfamteit von vielleicht noch in ber Rabe weilenden Indianern zu erregen, veränderte meine Frau nicht eber ibre Stellung, ale bie bas Rind erwachte und nach ihr rief. Die Buchfe fallen laffend, fturgte fie gu bemfelben bin, und schnell wie ein Bebante mar fie mit ihm in's Saus gurudgefehrt, hatte bie Thur hinter fich verschloffen, und nun erft ftellten fich die Folgen ber Tobesangft ein, welcher meine Fran fo lange ausgefett gewesen. Gine ichmerghafte Labmung befiel ibren gangen Rorver. boch ichleppte fie fich mit bem Rinde und ben Waffen noch auf ben Bausbeben, von wo aus fie burch bie Deffnungen im Dache bie nächste Umgebung genau überfeben fonnte. Erft gegen Abend, als bas Bieb . und hinter biefem unfere muthwilligen Gobne, um welche fie ebenfalls in größter Sorge geschwebt batte, beimfehrten, hielt fie bie Wefahr für abgewendet; fie ftieg binab, öffnete bas Saus und fenbete mir fogleich ben Anaben entgegen."

"Trot unserer großen Vorsicht waren mir und einigen meiner Nachbarn also wieber Pferbe geraubt worden. Dieses Mal schloß ich mich ben Nachsehnen, und wie sich auswies, ben vergeblich Nachsehnen nicht an; ber Zustand meiner Frau besümmerte mich zu sehr. Die Angst um ihr Kind hatte ben Keim einer töbtlichen Krankheit in ihre Brust gelegt, wodurch sie auf mehrere Wochen an's Bett gesesselt wurde; sie erholte sich zwar wieder etwas, doch nach vier Monaten ging der Fluch des Wilden an mir in Ersüllung, ich stand mit meinen stüllen des Wilden an mir dersüllung, ich stand mit meinen stüllen am Sarge meiner braven, getreuen Lebensgefährtin. Ich begrub sie auf einer Schwellung der Prairie, die ich von meiner Hausthür aus übersehen konnte. Um das Grab zog ich von starken

Pfosten eine Cinfriedigung, besestigte an berselben ein Bret, und ba ich selchst nicht gut schreiben kann, so zeichnete ein Nachbar ben Bornund Junamen meiner Frau auf dasselbe. Auch ben Tag ihrer Geburt und ihres Todes ließ ich ausschreiben, so wie einen schnen Spruch aus ber Bibel. Ich bin kein Meister im Lesen, boch wenn ich jeden Morgen von meiner Hütte aus, die Blicke nach ber Auhestätte meiner so braven Frau hinübersendete, dann las ich wie in einem Buche die Beschreibung der glücklichen Tage, die ich mit ihr verlebte, aber auch der Einsamkeit, in welche ich durch ihren Tod verseht war."

hier seufzte ber alte Mann, rieb sich mit ber Rückseite ber gebräunten Hand bie Augen und suhr bann sort: "Nur noch ein Mal sah ich die Prairieblumen auf bem Grabe blühen. Besorgt um meine Söhne, die schon ansingen ihre Rachepläne zu schmieben, ben Comanche-Indianern ewige Feindschaft gelobt hatten, und dadurch sehr leicht hätten zu Grunde gehen können, versauste ich eines Tages mein Eigenthum an einen einwandernden Geistlichen. Die Sachen, von denen ich mich ungern trennen mochte, packte ich auf einen, von vier tüchtigen Pferden gezogenen Wagen, und trat dann auf der Gilasctraße die lange Landreise nach Calisornien an. Seit Jahren din ich nun schon hier, doch kann ich es nicht verhehlen, daß ich vor meinem Ende noch gerne einmal das Grab meiner Frau wiedersehen möchte; wahrscheinlich aber sind schon Häuser auf demselben und um dasselbe herum gebaut worden," schloß mit rauher Stimme der alte Grenzbewohner seine Erzählung.

Der franke Anabe, ber ben Worten seines Baters lauschend, so lange ruhig gelegen hatte, begann nun wieder zu klagen; ich untersuchte beuselben und fand, daß von starkem Rheumatismus Anie und Lende angeschwollen waren. Ich rieth baber zu einem Hausmittel, nämlich heiße Steine an die schmerzenden Theile zu legen, was auch wirklich etwas Linderung zu bewirken schien.

## Viertes Kapitel.

Der Santa Clara-Fluß. — San Francisquito Cañon. — San Francisquito-Paß. — Der erfte Schnee. — Der Clifabeth-See. — Spuren von Erbbeben. — Das große Becken. (Great Basin). — Der Irlander John. — Der Casteca-See. — Canada be las livas. — Fort Tejon. — Ausstug nach bem Tulare-Thal. — Kern lake. — Kern river. —

Die Wagen langten endlich an, und herein traten meine vom falten Wind burdwehten Gefährten, benen fogleich Blat vor bem Raminfeuer gemacht wurde. Unfere Leute ichickten wir mit bem Bagagewagen voraus, mit ber Beifung, in ber Gan Francisquito = Schlucht (Canon), am erften Baffer bas Nachtlager aufzuichlagen. Bir felbit brachten noch einige Stunden in bem Blodhaufe ju und erft furg bor Abend verließen wir Beart's Farm, von wo wir zuerst in ein breites, sandiges, von Gebirgofetten eingeschloffenes Thal gelangten. Maffenhaftes Treibholz auf ber Cbene fo wie in trodenen fandigen Betten von Bachen, bezeichneten uns ben obern Canta Clara Blug, ber an biefer Stelle nur beim Schmelzen bes Schnee's in ben Bebirgen, ober nach heftigen Regenguffen Waffer führt, zu anderen Zeiten aber, auf bas Baffer gablreicher Gebirgequellen beschränkt, baffelbe streckenweise auf unterirbischem Wege ber Gubfee guträgt, mahrent auf ber Dberfläche, in bem wirklichen Flugbette und ten einmuntenten aufgewühlten Furchen, ber Wind trodenen Sand und Stanb uniberwirbelt.

In rafdem Trabe eilten unfere Pferte mit bem leichten Wagen über bie acht Meilen breite Glache gegen Norten; Die Gebirgofetten rückten uns ju beiten Geiten naber, und balt befanten wir une in bem Schatten einer fich ichnell verengenten Schlicht, umgeben von nächtlicher Dunkelbeit. Raft bereuten wir es, fo lange bei bem alten Unfiedler gefäumt gu baben, benn gu ber ichwargen Rinfternif gefellte fich noch ein beftiger Sturm, ber uns feinen Sant in tie Angen trieb und bie Pferte unlentfam machte. Bir fuhren an einer verlaffenen , Sütte vorbei, und bann an einer anbern, aus welcher uns licht entgegenfcbimmerte, boch bielten wir une nicht auf, indem wir wuften, baf wir ben rechten Beg nicht verfehlt batten, und in ber Can Francisquito-Schlucht unmöglich unfern Yeuten vorbeifahren fonnten. Gublich bog bas enge Thal gegen Often, ein fliegenter Bach burchschnitt mehrfach Die Strafe, Die unebener und fteiniger wurde, unt balt barauf erblickten wir in geringer Gutfernung vor und bie Kronen ter Baume fo wie bie naben Telswände roth erleuchtet, mabrent bichtes Unterhol; bas Kener felbst noch verbarg. Bir erfannten inteffen bie froblichen Stimmen ber Mexifaner; einzelne Lichtstrablen brachen verftoblen burch bas Bebuich, und plotlich befanten wir uns vor einem machtigen Scheiterhaufen, um welchen fich unfere Leute gelagert hatten. Es war biefes bie erfte Nacht, Die wir im Freien gubringen follten, und es gab baber Manches zu fuchen und zu fragen; auch bie ungewohnte Arbeit bes Aufrichtens ter Belte nahm langere Beit in Anspruch, und fo wurde es benn ziemlich fpat, ebe wir une in unfere Deden widelten und vielleicht noch ein Beilden tas Geräusch in unferer Umgebung vernahmen, bis ber Schlaf uns endlich Alles vergeffen machte. -Das trodene Solg in ben Lagerfenern fnifterte, bie harten Dlaieforner fnadten und frachten zwischen ben germalmenben Babnen ber Bferbe, ber Ziegenmelter\*) ließ feinen melancholischen Ruf ertonen, boch oben im Gebirge aber heulte ber Sturm feine wilbe Dielorie, im beftigen Undrange fcmetterte er moriche Boumftamme gu Boben und fegte

<sup>\*)</sup> Antrostomus Nuttallii.

niedrig hangende Wolfen über biefelben bin, mahrend unten in ber Schlucht bie belaubten Baume fich leife wiegten, und bie vom herbst getöbteten Blatter gitternb und liepelnd zu Boben fanten.

Um folgenden Morgen, (13. November) in aller Frühe rufteten wir une gur Beiterreife. Der Wind batte fich gelegt, bas Wetter war fo fcon, fo flar, bie Ruppen ber Berge fcmammen in Sonnen= fchein, und im Schatten ber Felfen und Baume führte bie Strafe babin, welche ber San Francisquito-Creek mit feinen Schlangenwinbungen immer von Neuem burchichnitt. Berlodt burch ben ichonen Morgen, eilte ich ben Wagen veraus und ergobte mich balt an ber malerischen Umgebung, balb an bem Treiben ber fleinen Thierwelt, welche bie Schlucht vielfach belebte. Es war biefes bas erfte Mal, bag ich mich feit bem Untritt meiner Reife wieber von Bergen glüdlich fühlte, jum erften Dal, bag ich mich wieber ungeftort einem Benug bingeben tonnte, ben allein Die Natur liebreich ihren warmen Berehrern zu gewähren vermag. Dit inniger Freude bente ich an jenen Morgen gurud, wo ich in ber Krom iches Baumes, in ichem bervorragenben Felfen , in jedem Spiegel und jedem fleinen Fall bee flaren Baches einen Gruß fur mich zu finden meinte. 3ch borchte auf ben lauten Flügelichlag ber auffliegenben Tauben\*), auf bas ernfte Schnarren ber gantifden Saber \*\*) und auf bas taufentfache loden ber reizenben Rebbühner, bie eben ibren Frühtrunt genommen hatten und fpiclend in's Gebirge eilten. 3ch fab flinte Biefel \*\*\*) und neugierige Gichbornchen +), bie bei meiner Annäherung iden fleben und fich hinter Steinen ober in Soblen verbargen; ich beobachtete fie, wie fie aus ihrem Berfted mit gerecktem Salfe und flugen Hugen gu mir berüberichanten, und bann, sobald ich an ihnen vorbei war, schnell herver und auf einen erhöhten Begenstand fprangen, fich aufrecht hinsetten, mir gleichsam verwundert nachgudten und endlich in brolligen Sprungen fich wechselseitig jagten. 3ch fab Alles, und von Allem nahm ich

<sup>\*)</sup> Columba fasciata.

<sup>\*\*\*)</sup> Putorius xanthogenys.

<sup>\*\*)</sup> Cyanocitta Californica.

<sup>†)</sup> Tamias Townsendii.

eine freundliche Eximucrung mit; ich fah auch einen Wolf\*), aber nur in weiter Ferne; er schien bort nicht hinzugehören.

Meile auf Meile legte ich zurud auf tem viellefahrenen Wege. Es war bies nämlich bie Emigranten Straße, welche von Pueblo be los Angeles, burch ben Tejon Paß nach ben Tulare Thälern und ben Golbminen am San Joaquin Bluffe führt. Zu beiden Seiten erblickte ich Sandstein und Granitselsen, boch schien häher hinauf lettere Formation vorherrichend zu sein. Du ne Wasen der Verze und auf den Ufern bes Baches erfannte ich außer Cottonwoodfäumen \*\*), auch Platanen \*\*\*) und Eichen-Arten i), während au ben Alhängen ber Berge sich in Gruppen zusammendrängten ber befannte schöne Man zanita Strauch ii) und ber Sage-Busch, iii zu benen sich nach ben Gipfeln noch verfrüppelte Cedern \*a) gesellten.

Als ich tiefer in's Gebirge gelangte, wurde bie Strafe unwegsfamer, benn wie die Zahne einer Sage faßten die Basen der Berge in einander, und in diesem Zickzack tobte ber liein. Bach über losgerissene Belsblöde mir entgegen. Rur langiat jolgten die Bagen, die an den abschüffigen Usern kaum im Getagewicht zu erhalten waren. Schon in einer Bobe von 1500 Tuß lag Schnee, doch herrschte in der Schlucht die angenehmste Temperatur, hervorgerusen durch die Sonsnenstrahlen, welche die Telsen erwärmten, so wie durch ben Schute, welschen die Gebirgezuge gegen ben rauben Wind gewährten.

Vier Meilen von bem höchsten Buntte bes San Francisquito-Paffes, erweiterte sich bie Schlucht zu beiben Seiten und bilbete ein malerisches kleines Thal. Zahlreiche Duellen entrieselten bort fruchtbarem Boben, was einige vorüberreisende Familien wahrscheinlich angelocht hatte, sich bort anzusiedeln; ich erblickte nämlich zwei Gehöste,

<sup>\*)</sup> Canis occidentalis. \*\*) Populus augulata.

<sup>\*\*\*)</sup> Dlerifanische Spfomore, Platanus racemosa.

<sup>†)</sup> Quercus Hindsii, verzugeweise aber Quercus agrifolia.

<sup>††)</sup> Arctostaphylos glauca Lindl.

<sup>†††)</sup> Artemisia dracunculoides une A. Ludoviciana.

<sup>\*</sup>a) Juniperus occidentalis.

bie von eingefriedigten und wohlbestellten Feldern umgeben waren, auf welchen stattliches Bieh träge umherschritt. Dort nun, unter einer snorrigen, weitverzweigten Eiche hielten wir an, um die Nacht baselbst zuzubringen. Es war zwar noch früh, boch kannten wir nicht genau die Entsernung bis zum nächsten Basser, und hielt uns auch der Wiberwille gegen ein Nachtlager im Schnee ab, eine so bequeme Stelle zu verlassen und an diesem Tage noch weiter hinauf zu reisen. Gleich herrn von Eglofistein benutzte ich baher die Zeit, um die nächsten höhen zu ersteigen und von bort aus einen Blid auf die vor uns liegende Schneelanbschaft zu wersen, durch welche am solgenden Tage unser Beg führen sollte.

Am 14. November, nach Zurücklegung ber ersten zwei Meisen, befanden wir uns schon in winterlichen Regionen, zwar anfangs nur im geringen Maaße, doch als wir ben höchsten Bunkt des Passes (3437 Fuß über bem Meeresspiegel) erreichten, wurde das Geräusch ber nun wieder abwärts rollenden Bagen durch zwei Zoll tiesen Schnee gedämpst. Die Baum und Strauchvegetation schien hier ihr Eude erreicht zu haben; fahle Hügel brängten sich bicht aneinander und bildeten die östliche Grenze bes vor uns liegenden Elisabeth Thales, während die von uns überschrittene Gebirgösette (San Bernardino range) im Suben, so wie eine unberentendere dasseben Bergen Norden einfaßten. Bestelich, in weiter Ferne, schienen diese beiden Bergstetten zusammenzusstoßen und ein sanges schmases Becken zu bilden.

Bir gelangten balb in's Thal hinab, wo wir in einem roh gezimmerten Sause von ben mexikanischen Bewohnern besselben frisches Fleisch erstanden und bann unsere Reise ohne weiten Zeitverlust in nordwestlicher Richtung sortsetzen. Dier fanden wir die ersten Spuren des Erdbebens, welches im Jahre 1856 diesen Theil Californiens so sehr erschütterte, und im gauzen Staate, die hinunter nach Fort Duma gefühlt wurde. Es war eine ungefähr sechzehn kuß breite Turche, die sich, so weit bas Auge reichte, von Often nach Westen erstreckte, und bie anscheinend baburch entstanden, daß der Boden sich

weit geöffnet und bann wieder mit unwiderstehlicher Gewalt geschlossen hatte. Nach ben Anssagen ber Bewohner ber Hütte, erstreckte sich biese Turche viele Meilen weit. Einige Tage später hatte ich Gelegenheit, in ber Nähe bes Tusare-Thales, also noch fünfzig Meilen weiter, über bie Wirfungen dieser surchtbaren Erderschütterung zu staunen.

Alle wir bie öftliche Spite bes Glifabeth Sees erreichten, theilte fich unfere Strafe, indem ein Weg gerateaus gwischen bem Gee und ber nördlichen Bergfette hinführte, ber andere bagegen in einen nordlich gelegenen Bag einbog. Bir mahlten ben lettern, und waren balb von Boben umgeben, beren Gelfen, wo fie ber Schnee nicht bebedte, hauptfächlich Santfteinformation 6) zeigten. Die Burudlegung ber nachften zwei Deilen, auf welcher Strecke Die Strafe fich ftart feutte, brachte uns an bas Ente bee Paffes und zugleich wieder aus bem Schnee. Rach einer furgen Sahrt gwischen runden fablen Sügeln, gewannen wir entlich eine weite Aussicht über ben westlichen Binkel bes Großen Bedens, ("Great basin" 7), welches bie ungehenern ganberftreden zwischen ber Sierra Nevaba und ben Babfatch-Gebirgen begreift. Begen Weften, wohin unfer Weg führte, reichte bas fcheinbare Geebett noch 30 Meilen, und gwar bis babin, wo bie fürweftlichen Ansläufer ber Sierra Nevaba fich mit ben nordweftlichen Berlängerungen ber Bernardino = Bebirge berührten und ben Bintel bilbeten. Dorblich von une, auf ber anbern Seite ber Gbene, erftredten fich bie fublichen Abhänge ber Sierra Nevaba weithin gegen Norboften, fich allmählich in nebeligen Duft hüllend und endlich ter ununterbrochenen Fläche bes Großen Bedens Raum gonnend, aus welcher am fernen Borigont, abnlich ber Mirage, Die unbestimmten Linien von abgesonderten Beragipfeln auftangren.

Wie befanden uns 3219 Juß über dem Spiegel bes Meeres, also niedriger als am frühen Morgen. Unsere Straße, die sich an ber Basis der süblichen Gebirge hinzog, war von bier ab wieder sanst ansteigend; dagegen rechts von uns, nach der Mitte ber Ebene zu, senkte sich das Land in einem stärkern, aber durchaus gleichmäßigen

Dort gieht fich bas fast beständig trodene Bett eines Muffes bin, welches fich nach ber Mitte bes großen Bedens zu erftredt, vielleicht auch in einiger Entfernung gang verschwindet. Die Bebirge waren. io weit man zu untericheiben vermochte, an ben Abbangen ber Schlichten und in ben Schluchten felbit, mehr ober weniger mit Cebern und Tannen bewachsen, auf ber Ebene bingegen fuchte bas Muge vergebens nach Begetation. Mur ber Ducca - ober fpanische Babonet - Baum icien ber muftenabnlichen Sandflache eigenthumlich zu fein, benn mehrfach fab ich ibn formlich fleine Balber bilben, baufiger aber in Gruppen und vereinzelt in der Ferne emporragen. In letteren Fällen batte biefer Baum gewöhnlich eine auffallende Aehnlichfeit mit Menfchen ober Biebheerben, fo bag es gewiß oftmals fchwer gewesen fein würde, richtig ju unterscheiben, wann bie Begend überhaupt auf biefe Beife belebt gemefen mare. Bang ohne Leben war indeffen biefe Sandwufte nicht: fcongezeichnete Antilopen\*) beobachteten uns ichen aus weiter Ferne; Schaaren leichtbeschwingter Sandpfeifer \*\*) liefen emfig bin und ber, wobei fie gelbe Raupen aus bem burren Boben juchten, und als ich für unfere Ruche forgent einigemal unter biefe Bogel fcog, erfcbienen ploblich, herbeigelodt burch ben Anall, gwei Bolfe, \*\*\*) bie mit gefoitten Obren meine Bewegungen bewachten, und nach meiner Entfernung vielleicht die Ueberrefte einer Antilope gu finden hofften.

Der Weg war ansgezeichnet, leicht rollten die Wagen auf bem tennenähnlichen Boben bahin, in raschem Trabe wurde bie lette hälfte unseres Tagemarsches zurückgelegt, und nur wenn wir durch eine aus bem
Gebirge nach der Mitte ber Ebene zu anstausende Schlucht setzen, trat
einige Zögerung ein. Ungefähr acht Meilen von ber Stelle, wo runde
hügel ben westlichen spiten Winkel bes großen Bedens abschneiben,
liegt auf einer kahlen Fläche, die tief in's subliche Gebirge hineinreicht,
ein einsames Blockhaus. Dasselbe ist von einem sest einzesriedigten
hofe umgeben, in bessen äußerster Ede sich ein kleiner Pserbestall be-

<sup>\*)</sup> Antilocapra americana.

<sup>\*\*\*)</sup> Canis latrans.

icana. \*\*) Tringa semipalmata.

Gine Quelle richt bei bem Bebofte bat Beranlaffung gur Errichtung beffelben gegeben, benn außer gutem Baffer mangelt bort Alles, was fouft jum leben nicht nur bequem, fondern was auch nothwendig ift. Das nächfte Sol; ift nämlich vier Meilen weit von ber Quelle entfernt, ben Sof umgiebt unfruchtbarer fiefiger Boten, und gum lleberfluß ift bie gauge Lage fo , baf jeter Sturm mit Leichtigfeit feinen Beg zu ber einfamen Bobnung findet. Dieje Stelle nun, fo wie ihr Befiter, fint weit und breit unter bem einzigen Ramen "Brifb John" befannt. Die Strafe führt bart an ber Thur vorbei, und fast Jeber, ber bort vorüberreift, ift burch bie Umftante gewiffermagen gezwungen, bei bem Brifb Bobn einzusprechen; ber Gine, um zu übernachten, ber Andere, um eine Dahlzeit für fich felbft und Futter für feine Thiere ju ersteben. Biele aber auch, um ben ichlechten Bbisto bes Grlanters ju brufen. Naturlich muffen für Alles bie bochften Breife gegablt merben; wie fonnte auch sonft ein einzelner Menich in biefer oben Bilbnif fein leben babinfcbleppen, wenn ibm nicht auf irgend eine Beife Bortheil baraus erwüchje? Und bag Brift John Geschäfte zu machen verftebt, geht am Beften baraus berbor, bag ibm brei Monate vor unferer Untunft achthundert Dollars, Die er noch nicht ficher angelegt hatte, geraubt werben fonnten, bei welcher Belegenheit ihm noch, ale er fich jur Wehr fette, burch einen Biftolenichug bie halbe Rafe und Bade weggeriffen wurden. Diefer Raubanfall batte ibn benn endlich bagu bewogen, noch einen Menschen zu sich in's Saus zu nehmen. hundert Dollars waren indeffen fort, die entstellenten Bunden bagegen wieder geheilt, und fo bin ich benn wirflich unfähig zu entscheiben, mas bem Irlanter mehr Rummer verurfacht: ob nämlich ber Berluft bes Belbes, bie tiefen Narben in feinem Befichte, ober ber Umftant, bag es ibm nicht gelungen ift, bem Räuber einen tüchtigen Defferstich mit auf ben Weg zu geben.

Der Rahe ber Quelle wegen schlugen wir also beim Jrish John unser Nachtlager auf. Holz mußten wir natürlich von bem berechnenben Irlander fausen, was teine geringe Ausgabe verursachte, indem die falten Abend- und Morgenftunden ein tüchtiges Lagerseuer munichenswerth machten, und ber ehrliche John es angemessen fand, Gouvernements - Ausgaben, für welche er die unfrigen erfannte, boppelt ju berechnen. "Uncle Sam\*) ist reich und fann gahlen," bemerkte er in wohlwollendem Tone, als er das empfangene Geld in seine Tasch school.

Muf ben Rath unferes ehrlichen Birthes verließen wir am 15. November bie Sauptstraße und ichlugen eine mehr öftliche Richtung ein, welche uns auf fürzerem, wenn auch nicht befferem Wege nach Fort Tejon bringen follte. Rach einem mubfeligen Marich burch bie fantige Ebene erreichten wir bie Gierra Nevata, und lenkten auf bem wenig befahrenen Wege in eine weite Schlucht, bie ftarf anfteigend auf bie Sobe ber nachsten Bergfette führte. Gine angenehme Ueberraschung gemährte mir bort ber veranderte Charafter ber Umgebung. Es war nicht mehr bas Buftenahnliche, welches bas Muge fo leicht ermuret, fonbern eine Begetation, Die burch Kraft und malerische Bertheilung bie ansprechenbste Unterhaltung gewährte. Mächtige Eichen stanten gerftreut umber, bier mit ben weitverzweigten Kronen fich berührent, bort ben Sonnenftrahlen Deffnungen laffent, burch welche biefe ihren Beg zu ben rothblätterigen Sumach Stauben und Brombeerranten fanben, beren bichte Gruppen eigenthümlich gegen ben gebleichten Rafen contraftirten. Auf ber Sobe entbedten wir in bem schwindenben Schnee frifche Spuren von Wagen und gablreichen Maulthierheerben, welche auf die Nahe bes Militairpoftens beuteten, und zugleich ben von une einzuschlagenden Weg bezeichneten, ber in einer schroffen engen Schlucht gegen Norben abwärts führte.

Wir befanden uns bort oben in einer Sobe von 4256 Fuß über bem Meeresspiegel. Bor uns, jedoch 1000 Fuß tiefer, lag die Cañada be las Uvas, und in derselben versteckt Fort Tejon, unser Bestimmungsort. Ohne Unsall gelangten wir auf dem abschüssigen, für Wagen so gefährlichen Psade hinab in das Casteca-Thal, welches eine reizende,

<sup>\*)</sup> Uncle Sam, icherghafte ameritanische Lesart für U. S., United States.

von hohen Bergen eingeschlossen und mit fraftigen Eichen eingesafte Grasebene bildet. Das That hat von Often nach Westen eine länge von ungefähr zwei Weilen, ift vielleicht halb so breit und nach einem kleinen See benannt worden, von welchem zur Zeit unserer Antunft nur das flache, ausgetrochnete und mit einer bicken Salztrufte überzogene Bett sichtbar war. Wir suhren quer durch das Salzseld bes Casteca late. und gelangten am nördlichen Rande ber Ebene wieder in unsere alte gute Strafe, ber wir, auf ben Rath bes Irlanders, eine fürzere, dagegen viel unweglamere vergezogen hatten.

Das San Amério-Gebirge,") mit seinen beschneiten Ruppen (7000 finß über bem Meeresspiegel), welches rie norowestliche Grenze bes eben beschriebenen Thales bilvet, wurde unsern Blicken entzogen, als wir in die Canada be las livas einbogen, welche nunmehr als eine breite, sich gegen Norden verengende Schlicht vor uns lag. Zu beiden Seiten erhoben sich, bis zu einer Söhe von 3000 finß über ihrer Basis, Berge, die nur eine spärliche verfrüppelte Baumwegetation trugen, dafür schmüdten die Niederungen vorpelt, der üppige Graswuchs so wie die riesenhasten Eichen. — Die ganze Umgebung war ansprechend und einladend, und uahm an Schönheit zu, als wir auf dem ebenen Bege tieser in die Canada hineinsuhren. Ein klarer Bach schlängelte sich durch Biesen und Gärten; Hänser, Ställe und Einsriedigungen traten allmählich hervor, Pferde und Kähe weideten an den Abhängen, und arbeitende wie müßige Leute, größtentheils in der Unisorm der Berecinigten-Staaten-Armee, bewegten sich in allen Richtungen.

Etwa zwei Meilen vom Casteca-Thale, wo durch das Ginmünden von Nebenschluchten die Casada erweitert wird, liegt unter ben westlichen Abhängen, auf einer sanst ansteigenden Fläche, ber junge Militairposten "Fort Tejon", doppelt geschützt durch die zu beiden Seiten
und im Rüden aufstrebenden Berge. Man fann sich faum einen
freundlichern Anblick beuten, als ben, welcher bem Reisenden geboten
wird, wenn er der Hauptstraße solgend, dem Fort gegenüber angesommen ist. — Graue, von Abobes zierlich ausgesührte Säuser mit langen

Berandas bilben ben Sof in Form eines länglichen Biereds, und außerorbentlich große Gichen, von ber Ratur felbft in gleichmäßigen Zwifdenraumen gepflangt, beschatten und versteden bie Bebaube nur fo weit, ale nothwendig ift, um biefelben auf anmuthige Beife burchichimmern ju laffen. Ordnung und Reinlichkeit find weithin auf bem Sofe und in ber nächften Umgebung erfennbar und verrathen militairifche Ginrichtungen, felbst auch bann, wenn bie nachläffig auf und ab schreiten= ben Schildmachen fich ben Augen zeitweise entziehen, ober bie Rronen ber hoben Baume, ben in ber Mitte bes Sofes aufgeftellten Flaggenftod verbergen. hinter bem Fort führt eine bewaldete Schlucht in bie Berge, welche, wie ein zusammenhangenber Ball, bie gange weftliche Seite ber Canada abichliegen und ein Bild vervollständigen helfen, auf welches ich lange und mit inniger Freude ichaute. Freundlich wie bas Bilb mar auch ber Empfang, ber uns von ben Officieren bes Bo= ftens ju Theil wurde, und mit Recht tann ich fagen, bag ich ben Aufent= halt in Fort Tejon und beffen Umgebung, mit für ben fröhlichften Theil meiner gangen Reife halte, und bag freundlich wie bas Bild auch bie Rückerinnerungen find , welche fich an jene Zeiten fnüpfen.

Nachdem der commandirende Officier, der Oragoner-Lientenant Mercer, mit den Aufträgen, die uns dortfin führten, bekannt gemacht war, begleitete er felbst, so wie die übrigen Beamten und Officiere des Postens, uns weiter abwärts in die Schlucht an eine Stelle, die sich vorzüglich zum Lagerplatz eignete. Während nun dort der sorglose Beacock und der schüchterne Taylor den Leuten nähere Anweisungen hinsichtlich ihres Dienstes gaben, die in Los Angeles angenommenen Fuhrseute absohnten und zurücksendeten, gingen Egloffstein und ich mit den Officieren zurück nach ihren Quartieren, wo wir Alle auf das Zuvorsommendste eingeladen wurden, während unserer Anwesenheit in dortiger Gegend auf dem Fort selbst zu wohnen. Natürlich nahmen wir das Anerbieten mit Freuden an, und vertheilten uns, wie es der Zusall gerade fügte. Dr. Ten Broef, der Arzt der Station, eröffnete mir mit solvatischer Freimüthigkeit seine Ansicht, wobei es an derben

Bersicherungen nicht sehlte, baß er es als eine Beleidigung ansehen würde, wenn ich mein Zelt oder jede andere Bohnung seinem Quartier vorzöge; ich beeilte mich baher meine Hand berglich in seine dargebotene Rechte sallen zu lassen, und sogleich wurden Leute abgeschieft, um meine Sachen, unter welchen sich auch eine Guitarre bejant, vom Lager heraufzuholen. Auch meine drei Kameraden hatten bald Obdach gefunden; Liehtenant Mercer theilte nämlich seine Bohnung mit Peaced und Eglofistein, so wie Lieutenant Dehart mit Tahler. Außervem gehörten noch zu ber lebenslustigen Gesellschaft Mr. Alexander, der Sutler\*) ber Besahung, Mr. Hindmann, ein Rechtsanwalt ans Pueblo de sos Angeles, der sich dort besuchsweise aushielt, und Mr. Kennedy, der Baumeister des Postens.

Als es bunkelte, saßen wir Alle in der geräumigen Stube des Doctors vor der Gluth eines tüchtigen Kaminfeuers; wir unterhielten uns wie Lente, die sich schon seit langen Jahren kennen, denn nirgends werden Bekanntschaften schonsler geschlossen, als im "Fernen Westen", und es gab ja Richts, was die allgemeine Fröhlichkeit hätte stören können, wehl aber Manches, was sie erhöhte, ja auf ihren Gipfel brachte, und um Mitternacht saßen wir noch auf derselben Stelle, nud beriethen uns darüber, auf welche Weise die nächste Zeit am angenehmsten zu verbringen sei. Egloffstein sowohl wie ich, hatten mit dem Aussuchen und der Uebernahme der Maulthiere nichts zu schaffen, dagegen sag es in unserm Interesse, so viel wie nur irgend möglich von Galisornien zu sehen und kennen zu sernen; wir nahmen daher mit Freuden den Borschlag des Lieutenants Wercer entgegen: ihn in Gemeinschaft mit Wr. hinchmann und Mr. Kennedh auf einer Fisch-Expedition nach dem Kern-See und Kern-Fisch im Tusare-Thale zu begleiten.

Unfer Aufbruch war auf ben folgenden Tag festgesetzt worden, und als wir uns am 16. November jum gemeinschaftlichen Frühftuck

<sup>\*)</sup> Sutler. Militair-Beamter, ber von bem Gouvernement contractlich verpflichtet ift, für einen bestimmten Preis Waaren au Officiere und Manuschaft zu verlaufen. Er fieht im Range eines Seconde-Lieutenauts.

versammelten, stand fcon ein, mit feche Maulthieren befpannter Bagen bereit, um welchen einige Solbaten, fo wie Lieutenant Mercer's Regersclave bamit beschäftigt waren, Lebensmittel, Belte und Sifchgerathichaften zu verpaden. Wie eine forgfame Mutter übermachte Mr. Alexander biefe wichtige Arbeit, wobei er gelegentlich bem lebhaften Regerburichen, ber uns ale Roch begleiten follte, weife Rathichlage ertheilte: Louis, find bie Rlafchen gut geforft? find die Gier ficher verpadt? Widele Strob um bie Blechbüchsen, schwarzer Gunber, bamit fie nicht entzweigestoßen werben. Stelle bas Gagchen aufrecht, Louis, und bie Rorbe mit ben Flaschen fo, bag bie Berren fie ju jeber Beit faffen tonnen. Tritt mit Deinen Centnerfugen nicht fo auf bem Debl= fade berum, ober Dein bider Schabel foll mir bafur bugen! Go rebete und brummte ber gemutbliche Dir. Alexander gu bem Reger. nun , entzudt über bie in Aussicht ftebente Reife und über bie Scherze bes Mr. Alexander, lachte bermagen, bag feine Augen fich wie zwei Billard= balle aus ihren Sohlen brangten, bide Thranen über feine blaufchmargen Bangen rollten und bie Dlundwinkel fich faft mit ben Ohren vereinigten, wobei er es an witigen Gegenbemerfungen nicht fehlen lieg. Unter ben Gludwüniden ber Burudbleibenben fletterten ber mobibeleibte Sindmann, Egloffftein und ich auf ben Wagen; Lieutenant Mercer, Mr. Kennebh, zwei Dragoner und ber Neger fcmangen fich auf ihre Pferbe, bie Peitsche fnallte, bie Sunte bellten, und fort ging es vom Sofe bem nörblichen Enbe ber Schlucht gu.

Der Weg führte start abwärts; an ben gesährlichsten Stellen befesehen war gebaut und gebessert worden, doch sonnte wegen der überbängenden Bäume und Felsblöcke, so wie wegen ber furzen Bindungen bes unterwühlenden Sturzbaches, nur langsam und mit größter Borssicht gereist werden, und dieses noch um so mehr, als zwischen ben bicht zusammengerückten Bergen, die sich über 3000 Tuß hoch über ihrer Basis erhoben, ein Ausweichen vollständig unmöglich war. Die Felsen zeigten hier denselben Charafter wie weiter oberhalb; ich bemerkte nämslich überall Granitsormation, und im Bette des Baches lagen burchs

einander mächtige Bruchstüde von Granit, Shenit und metamorphositrtem Gestein; auch Santstein sand ich hin und wieder, unt zwar ausgefüllt mit sossilien Muscheln. Mus fen Söhen bilreten spärlicher Graswuchs und niedrige fränkelnde Eichen\*) die einzige Begetation; unten in der Schlucht dagegen schien der aus ausgelöstem Granit und anderm verwittertem Gestein bestehende Beden, dem Backsthum der Eichen besonders sörderlich zu sein, denn kräftig ragten empor manche der schien calisornischen Arten.\*\*) Dech auch verschieden Urten von Tannen erblicke ich, vorzugsweise aber die an den westlichen Abhängen der Sierra Nevada so häusig verkennmende Pinus ponderosa und die so merswürzige Zuckertanne (Pinus Lambertiana) 11), deren Harz, besonders bei angebrannten Bäumen, an Süsigseit dem Zucker sast gestaucht wird.

Gegen Mittag erreichten wir tas Ente ter Canata, und bas Tulare-Thal lag in seiner ganzen Ausbehnung vor uns. Wir besanden uns noch ungesähr 800 Fuß über ber Basis ber sudwestlichen Spite ter Sierra Nevada, die auch Tejon Mountains genannt wird, und burch welche ter Weg uns auf eine plateauähnliche Abstachung ber äußersten Sügel geführt hatte. Links von uns, in schwer zugänglicher Tiese, rieselte ber Bach ter Canata te las Uras; terselbe versinft nach kurzem Lauf im Thale unt bezeichnet zugleich bas nördliche Ende ber Canata, welches unter 34° 54'40° n. B. fällt.

Bon biesem Puntte aus genoß ich eine weite Aussicht, welche im Westen bie bunkelblauen Küstengebirge, im Osten bie schimmernbe Sierra Nevada, im Norben aber wie auf bem enblosen Ocean ber Porizont begrenzte. Gine wüstenähnliche Stille und Ginförmigkeit, bie in nebeliger Ferne nur von zwei glänzenben Wasserspiegeln untersbrochen wurde, ruhte auf ber weiten Ebene; boch bas Thal, bie buftige Ferne, die zackigen Gebirgszüge und bie gegen Nordosten über

<sup>\*)</sup> Quercus Macradenia u. Hindsii.

<sup>\*\*)</sup> Quercus Macradenia, agrifolia, Douglasii, crassipocula, Parryana u. Garryana.

vieselben emporragenden, ewig weißen Schneefuppen der Sierra Nevada vereinigten sich zu einem schönen erhabenen Ganzen, von welchem der Reisende sich nicht trennt, ohne einen Eindruck für's ganze Leben mitzunehmen.

In ftiller Bewunderung hielten wir einige Minuten, bis Lieutenant Mercer uns zur Gile trieb, und einen Bunft an dem ersten See bezeichnete, den wir vor Einbruch der Nacht erreichen müßten. Er nannte die Strecke bis dorthin zwanzig Meilen, also noch ein starker Marsch, doch bewirkten die Klarheit der Atunssphäre und der günstige Standpunkt, daß mir die Entserung kaum halb so weit erschien. Wir leisteten indessen seiner Aufforderung Folge und wanden und langsam an den Abhängen der abschüssigen Sügel hinunter.

Das Tulare Thal, welches feinen Ramen von ber meritanifchen Bezeichnung "Tule", für bie an ben Seen maffenhaft wachsenben Binfen\*) berleitet, fann in mander Beziehung ale bie fübliche Fortsetung bes großen Thales angesehen werten, welches Californien, fast ber gangen Lange nach , zwischen ter Gierra Nevaba und ten Ruftengebirgen burchichneibet, und welches ber San Soagnin und ter Sacramento-Blug von ihren Quellen bis gu ihrer Munbung burchftromen. genauer Untersuchung stellt es fich inteffen beraus, bag bas Tulare-Thal burch eine geringe Erhebung bes Bobens von bem Fluggebiete bes Can Joaquin getrennt wirt. Die Aluffe und Geen im Tulare-Thale haben ihr eigenes Shiftem, worurch allein ichon bie Absonderung beftimmt wirb, wenn auch wirklich, in febr naffen Jahredzeiten, ber San Boaquin Baffer aus ben überfliegenben Geen in fich aufnimmt. Tulare-Thal wurde bemnach mit Recht ein Beden genannt werben tonnen, beffen nordliche Grenze mit ber 37. Parallele gufammenfällt, und welches fich von bort gegen Guben bis zu bem 35. Grab ober ben Tejon- Bebirgen erftredt. Die Breite wechfelt zwischen funfzig und fiebengig Meilen, woburch ein Flachenranm von ungefahr 7500 Qua-

<sup>\*;</sup> Scirpus lacustris.

bratmeilen bergeftellt wirb. Diefe weite Gbene ift indeffen feineswegs eine horizontale Fläche, benn bie Erhebung ber Thalranter, nabe ber Bafis ber Gebirge, wechselt zwischen 1400 und 1600 fuß über bem Meeresspiegel, mabrent ber Spiegel bes Rern late, bes füblichften ber Seen, nur 398 Sug boch liegt. Selbft ohne biefen Bobenuntericieb gu fennen, ber fich gleichmäßig auf fo weite Streden vertheilt, ift boch Die allmähliche Genfung bes Bobens nach ber Mitte gu, bem bloffen Ange mabrnehmbar. Gine Reibe flacher Seen burchzieht von Rorren nach Guten biefes Thal; bie bebeutenbften fint ber Tulgre-, Bueng vifta= und ber Rern late, welche in bortiger Gegent auch unter ben indianischen Ramen: Tache, Cholam und Tolumne befannt find. Alle fteben burch natürliche Canale mit einander in Berbindung, und empfangen ihr Baffer burch gablreiche, nie verfiegente Bache und Fluffe, besonbere aus ber ichneebebecten Gierra Nevaba. Der Charafter aller Geen ift immer berfelbe, bie Ufer find niebrig und moraftig, und weithin ift bas Webiet bes Baffers, an ben buntelgrunen, ichlanten Binfen, welche eine Bobe von 10 bis 15 Fuß erreichen, erfennbar. trodenen Sahreszeiten bieten biefe bichten Binfenwalber bem Gif\*) fo wie bem schwarzschwänzigen Birfd \*\*) 12) einen sichern Bufluchtsort. wohin ihnen ber Sager nur ichwer nachfolgen fann.

Unglaubliche Wassermassen verben ben Seen mahrend bes ganzen Jahres zugeführt, und ist es in's Auge fallent, wie start die Berbünstung. Durch die Luft bort sein muß, da nur bei anhaltendemtegen, ober im Frühling beim Zergehen des Schnees in den Gebirgen, die Gemässer austreten, dann aber, bei der Niedrigseit der Ufer, weite Flächen des Thales überschwemmen und dasselbe auf furze Zeit mit dem Flußgebiet des San Zaaquin verbinden. Bon diesen liebersschwemmungen rühren auch die Süßwasser Muscheln\*\*\*) her, welche in weiter Entsernung von den Seen den Boden bededen.

<sup>\*)</sup> Cervus canadensis ober elaphus.

<sup>\*\*)</sup> Cervus Columbianus und Cervus macrotis.

<sup>\*\*\*</sup> Bem Genus ter Planorbis.

Fröhlichen Muthes zogen wir unserer Straße; Meile auf Meile legten wir zuruck, boch schienen wir uns bem See nicht zu nähern. Bir unterhielten uns, wir sangen, aber ber Weg wollte baburch nicht türzer werben; wir wechselten jeden Augenblick unsere Stellung, um ben hestigen Stößen des schnell rollenden, sederlosen Wagens zu entgeben, doch vergeblich; Louis pfiff mit eigenthümlicher Negersertigkeit hunderte von Melodien, und auch diese nahmen trotz unserer Lobesershebungen ihr Ende. Nur die Flaschenkörbe, die Louis fast zu nahe in unsern Bereich gestellt hatte, schienen gleichgültig gegen Alles zu bleiben, und sich jede beliedige Handhabung gern gesallen zu lassen. Die armen Flaschen, wenn sie Gesühl hatten, mußten sie empfinden, daß sie leichter wurden, benn ber Staub des Weges erhielt die Gaumen trocken.

Der tiefblane Simmel hatte fich mit feinem funtelnben Sternenheer überzogen, und ein rothlicher Schimmer am nordlichen Sorizont erinnerte nur matt an ben bellen Sonnenschein bes Tages, als wir am Rern-See, nabe einer Deffnung in ben Binjen, aubielten und unfer Nachtlager aufschlugen. Louis, unfer forglicher Louis, ben Mangel bes Bolges vorhersehend, hatte fich vom Fort aus einen Borrath mitgenommen, woburch er in ben Stand gefett war, une an biefem Abenbe icon feine Runftfertigkeit als Roch zu beweifen; er pflegte uns vortrefflich, wofür er von allen Seiten mit Lobeserhebungen überschüttet wurde, welche er auf feine eigenthumlich berablaffente Beife bingunehmen wußte. - Es war icon ju fpat, um ben herrlichen Abend noch lange geniegen gu tonnen; ein früher Aufbruch am folgenben Morgen war verabrebet worben, weghalb benn auch Jeber fich gur nächtlichen Rube balb in feine Decken wickelte. Die Stimmen im Lager verftummten, bie gefättigten Thiere ftanten regungelos umber, einige Roblen glimmten noch matt in ter Afche, und leife fpielte ber Wind mit ben beweglichen Binfen. Tiefe Rube berrichte überall, nur vom See berüber ichallte mitunter bas abgebrochene Beschnatter einer träumenten Ente ober ber beifere Ruf eines machfamen Rraniche, wenn vielleicht vertrodnete Binfen unter bem schleichenden Tritt raubgieriger Wölfe faum hörbar fnacten.

In vollster Pracht entstieg am 17. November bie Sonne ben eise gefrönten Gipseln ber Sierra Nevada; besebent schossen bie ersten Strahlen hinter ben gerötheten Gebirgszaden hervor und eilten, Wärme verfündend, über bie weißbereiste Gene. Tausende von Stimmen wurden saut und erfüllten mit ihrem Jubelruf die Atmosphäre, die wie ein dustiger Schleier über ber ganzen Landschaft zu schweben schien. Lange Reihen von Gänsen erhoben sich von dem breiten Basserspiegel und eilten den gradreichen Ufern zu, Schaaren von Enten freisten mit pfeisendem Rügelschlag über dem See, während weißgesiederte Belifane und Schwäne majestätisch die stille Fluth durchschnitten, und furzbeschwingte, schwerfällige Taucher wie neidisch zu dem regen Leben in den Lüsten emporschauten.\*)

Ich seurte einen Schuß burch die Deffnung in ben Binsen auf eine heerbe ber harmlosen Schwimmer; ber Schall rollte in Schwingungen über die weite glatte Fläche und vermischte sich mit bem lusterschütternben Geräusch, welches durch die Tausenbe von Bögeln erzeugt wurde, die sich in dichten Schwärmen nach allen Richtungen bin erhoben und, je nach ihren Eigenthümsichteiten, kleine oder große Kreise über dem See beschrieben. Rur turze Zeit dauerte diese Aufregung, die Schwärme sensten sich, das Wasser mit den Flügeln peitschen glitten die verschiebenartigen Bögel eine turze Strecke auf demselben fort, ließen sich dann nieder, schauten sich wie verwundert um und putzen und ordneten ihre Federn, als ob nichts vorgefallen wäre. — Ich gab nach dem ersten Bersuch diese Art von Jagd auf, denn vergeblich spürte ich auf dem sumpfigen Boden nach einer seiten Stelle,

<sup>\*) 36</sup> bemerste hauptlächlich: Cygnus Americanus, Pelicanus trachyrhynchus, Colymbus glacialis, Anser hyperboreus, Bernicla Canadensis, Anser erythropus, Anas boschas, Dasila acuta, Querquedula Carolinensis, Pterocyanea discors, Aythya vallisneriana.

um zu meiner Bente zu gelangen; und so blidte ich benn traurig zu ben Geschöpfen hinüber, benen ich aus Laune das Leben geraubt hatte. Ein verwundeter, schöngesiederter Pelikan wurde langsam vom Winde der Mitte des See's zugetrieben; einige seiner Gesährten schwammen wie theilnehmend um ihn herum, und als sie sich augenscheinlich von dem Sterbenden nicht trennen wollten und dieser, wie Hüsse erslehend, den langen Hals seinen Freunden entgegenreckte, da war es mir, als hätte ich einen Mord begangen, und unwillkührlich gedachte ich der schönen Worte unseres Dichters:

Die Welt ift vollkommen überall,

Wo ber Mensch nicht hintommt mit seiner Qual!

Alles bereit! rief ber Neger, als er bie bampfenben Schuffeln auf ben Feldtifch ftellte; Alles bereit! rief balb nachber ber Ruticher, Bir nahmen unfere Blate ein, und fort ging es in öftlicher Richtung am Ufer bee Gee's bin, beffen glangenber Spiegel une fortmahrenb hinter ben hohen Binfenwalbungen verborgen blieb. Die Reiter hatten fich von uns getrennt, nur Louis, auf feinem fleinen weißen Rlepper, hielt gleichen Schritt mit unferm Wagen. 3ch fann es nicht läugnen, bag in bem Lanbe, wo ber Berth bes Menfchen vor allen Dingen nach ber Sautfarbe bestimmt wird, und wo bie afrifanische Menschenrace nur ben Rang von brauchbaren und nüblichen Thieren einnimmt, ich mich immer gang befonders für bie Sclaven intereffirte. Der Gebante, bag ber Denich, bas Meifterwert einer ichopferischen Ratur, ju einer verfäuflichen Baare berabgewürdigt fei, weil, wie ber Indianer es bezeichnet, Die Sonne ber heißen Zone feine Saut fcwarg brannte, erwedte bei mir bas tieffte Mitgefühl. Sowohl aus Reigung, als auch um ben andere Denfenten meine Nichtachtung, ja Berachtung ihrer unwürdigen Gefinnungen binfichtlich ber Neger, vor Augen gu legen, begegnete ich baber bem Sclaven itets mit berfelben Freundlichfeit wie bem freien Weißen. Die natürliche Folge hiervon mar, bag Erftere ihre Dantbarteit gegen mich zur Schau trugen, wofür ich bann nicht selten auf unangenehme Beife mit Letteren verwidelt wurde.

Auf ber Reife nach bem Tulare-Thal war es anbers; meine Befährten waren lauter liebenswürdige Leute, Die freilich meine Meinung nicht gang theilten, jedoch bie perfoulichen Aufichten, aber auch nur als bie eines weißen Menichen gu boch achteten, als bag biefelben gu einer Streitfrage hatten werben tonnen. Es verftant fich alfo von felbft, bağ Louis mein guter Freund wurde, mit bem ich mich vielfach beichäftigte und unterhielt. Geine einfältigen Iteen, mehr aber noch fein tomiich lintisches Benehmen ergötten mich, boch ftimmte es mich auch wieber trube, in ihm einen offenen Ropf gu entbeden, beffen geiftige Tähigfeiten fostematifch unterbrückt und in eine Richtung geleitet waren, bie aus ihm nichts als einen guten Sclaven werben ließ, bas beißt einen Menschen, ber nicht im Stante ift, felbständig gu Louis war freilich seinem Mengern nach fein Mufter von Schönheit, boch ein fo gefunter, fraftiger Regerburiche, wie man ibn. nicht beffer finden fann. Er ritt alfo neben bem Bagen, pfiff und fang, und gab mir burch Zwinfern mit ben Angen, fowie burch fein mertwürdiges Lachen zu verstehen, bag er fich gern mit mir unterhalten möchte. Ich wendete mich zu ihm mit ber Frage: "Run, Louis, was haft Du auf bem Bergen?" Louis brehte fich auf bem Sattel, warf beibe Beine nach ber einen Seite binüber, zeigte alle feine elfenbeinartigen Babne, und antwortete: "Mafter, ich tann's nicht fagen!" "Warum benn nicht?" rief ich ihm zu, "nur heraus mit ber Sprache!" "Wall (well), ich habe bie halbe Nacht nicht geschlafen!" "Weghalb nicht?" fragte ich wieber. "Beil-weil-weil Gie mir geftern gefagt haben, bag ich ber hubschefte Regerinnge fei, ben Gie in Ihrem Leben gesehen, ich mochte miffen, ob bas mahr ift und was Sie eigentlich schon an mir finden." Als er geentigt, fließ er ein wieherntes Gelächter aus, in welches ich auf meine Beife mit einstimmte und bann bem eitlen Burichen erwiederte: "Allerbinge bift Du bubich, Louis; wir wollen bei Deinen Fugen anfangen. Sieh Dir biefelben an, find fie nicht wenigftens breimal fo groß wie ber größte Jug bes größten weißen Mannes? und fteben Deine Saden nicht fo weit nach binten, bag Du Dir an Deine nachten Guffe Sporne

fcmallen fanuft, ohne biefelben zu verlieren?" Louis fab moblgefällig, vor fich nieber, ichuttelte bie mit ichweren merifanischen Spornen bemaffneten Fersen und bemerkte rubig: "Sa, meine Fuge find wirklich nicht schlecht!" "Und Dein Mund nun erft, ift er nicht fo groß, bag Millionen von Liebern ihren Weg aus bemfelben finben fonnen? Gind Deine Lippen nicht fo bid gepolftert, bag Du nur ftarter zu athmen brauchst, um bie funftvollst gepfiffenen Tange in bie Welt zu fenben? Sind Deine Bahne nicht fo weiß wie Elfenbein? Sind Deine abftebenben Ohren nicht auf icharfes Boren eingerichtet? und vermagft Du mit Deinen fugelförmigen Hugen nicht bie halbe Welt auf einmal zu feben? und bann bente nur, welche Riefenfrafte erforberlich waren, Dir Deinen mit feinfter Bolle gegierten Schabel entzweiguschlagen!" Louis batte mir aufmertfam zugebort, feine Augen lenchteten vor Glückfelig= feit, und als ich feines Ropfes erwähnte, ba rief er aus: "Ja Berr, mein Schabel ift bart wie ein Gelfen, und um feinen Breis ber Welt möchte ich einen andern haben." Diefer Art waren die Gespräche, die ich mit Louis führte; ber arme Junge hatte keine Ahnung bavon, bag ich ibn bebauerte und zugleich in Gebanten bie Sclavenzuchter bes Berbrechens ber gräßlichen Berftummelung bes menschlichen Beiftes anklagte.

In weitem Bogen gelangten wir auf die Oftseite bes Kern-See's; die Luft war unvergleichlich, Sonnenschein lag auf der Ebene und ließ die Atmosphäre faum merklich zittern. Große Schaasbeerden solgten langsam ihren indianischen hütern nach den gradreicheren Stellen am See, während Wölse die verlassenen Schäserhütten und Ställe gleichsam bewachten, und hungrig nach lleberresten von gefallenem Bieh umsherspürten. Wir solgten einer wenig besahrenen Straße gegen Norden, und näherten und einer Reihe von Baumgruppen, welche Lieut. Mercer als unser Ziel auf dem Ufer des Kern-Flusses bezeichnete.

## Eünftes Kapitel.

Der alte Pelziäger. — Gate's Erzählungen. — Nachrichten über ben Colorabo. — Gate's erftes Zusammentreffen mit ben Wehave Intianern. — Dies Jagd auf wildes Kindvieh. — Ritt zu ben Eingeborenen. — Die Tejon-Indianer. — Aufbruch zur heinnreife. — Bishops Farm. — Die Kameel-Karabane. — Aufunft im Fort Tejon.

Der Kern-Fluß, ber auch unter bem Namen Posuncula bekannt ist, entspringt im Walters Paß, in ber Sierra Nevada, und ist ber spüblichste und zugleich einer der bebeutenbsten Ströme, welche mit den Tulare-Seen in Berbindung stehen. Der Fluß sowohl, wie der See sühren ihren Namen nach dem unglücklichen Herrn Kern, der im Jahre 1853, zusammen mit dem Capitain Gunnison, von den Utah-Indianern erschlagen wurde.\*) Die Benennung stammt vom Jahre 1846 her, von dem Umstand nämlich, daß Kern und Walter lange Zeit im Walter's Paß, der ebenfalls zu damaliger Zeit seinen Namen erhielt, auf die Rückehr ihres Commandeurs, des Colonel Fremont harrten, der, um Lebensmittel anzuschassen, sich mit einem Theil seiner Leute schon weiter nördlich von der Expedition getrennt hatte.\*\*)

Ungefahr vier Meilen von ber Munbung bes Kern-Fluffes, liegt auf bem füblichen Ufer, beschattet von hoben Cottonwood-Baumen, ein

<sup>\*)</sup> Möllhaufens Tagebuch. Bag. 429.

<sup>\*\*)</sup> Möllhaufens Tagebuch. Bag. 288.

einsames Blochaus; ein fleiner, rob umgaunter Garten ftoft an baffelbe; einige Pferbe und Rube weiben in ber Nabe, und gwifchen biefen tummeln fich mehrere fraftige, fcwarggelodte Rinber umber. In ber Sutte erblicht man, gewöhnlich mit hauslichen Arbeiten beschäftigt, eine Indianerin, Die icon in vorgerudten Sabren, boch noch immer Die Spuren fruberer Reige zeigt; in ihrer Rabe befindet fich ftete ein wunderschönes, schüchternes Dlatchen von vierzehn ober funfzehn 3abren, ihre Tochter, welche burch bie hellere Sautfarbe ihre Bermanbt-Schaft mit ber weißen Race verrath. Frau, Rinber, Saus, Garten und Bieb find Gigenthum eines alten amerifanischen Trappers,\*) eines gemiffen Bale, ber, wenn ihn bie Jagb nicht feffelt, im Schatten ber Baume ber Rube pflegt, seinem altesten Sohne, einem ichlanken Salbindianer von ungefähr fiebzehn Jahren, Rathichlage ertheilt, ober vereint mit biesem in bem naben Gluffe angelt. Obgleich ichon über ein balbes Jahrhundert binter bem alten Gale liegt, fo zeugen feine Figur, fo wie feine raschen Bewegungen noch immer von ungebrochener Rraft und Ruftigfeit. Geine Befichtsfarbe ift fo braun wie bie eines Inbianers, ebenfo feine Bruft und Sande, boch lugt unter ben aufgeftreiften Bembarmeln bie weiße Saut berbor, Die in Berbindung mit ben braunen haaren und bem langen, gottigen, ichon etwas ergrauten Bart, eine Berläugnung ber Race unmöglich macht. Diefes ift bas Bild eines alten Pelgiagers, ber, nach einem vieljährigen, gefahrvollen Leben in ben Bebirgen, wo ibn feine braune Gattin mit ihren Rinbern auf Weg und Steg begleitete, fich endlich ein Fledchen ausgesucht bat, wo er in Rube und Frieden feine alten Tage verleben und babei ungeftort ber Biebzucht, ber Jago und bem Fischfang obliegen fann.

Früher, wenn ich zuweisen in meinen Erzählungen ber Zeiten gerachte, bie ich selbst als Pelzjäger in ber Wildniß verlebte, und babei noch immer für bieselben schwärmte, wurde ich von jungen thatkräftigen Gemüthern um ben Borzug meiner Ersahrungen beneibet,

<sup>\*)</sup> Fallenfteller ober Pelgjäger.

mabrent manche fromme, fing überlegente Meniden bie Bebauptung aufftellten, bag in einem Leben unter folden Berbaltniffen bie mabre Empfindung und bie begeifterte Berehrung für eine wilde aber ungefünstelte Natur und ihre beilige belebende Kraft allmählich einschlummern, ja fogar verloren geben muffe, weil bie von Menschen geregelte Unleitung feble. Sier nun, bei bem alten Gale, ber nabe an vierzig Sabre bie Bilbniffe bes "Fernen Beftens" mubevoll burchzogen, fand ich abermale einen Beweis, bag Mangel an Schule und Umgang ben Reim nie vollstäurig zu erftiden vermag, welchen bie Ratur in bie Bruft ihrer Lieblingsfinder legte. Bie batte es fonft ber raube Sager vermocht, eine fo anunthig gelegene Stelle zu feiner Beimath zu mablen, ba bod in nicht allgu großer Entfernung fich taufenbfach Belegenbeit bot, Reichthümer mit verhältnigmäßig geringer Mübe gu erwerben? Doch beffer wie Reichthümer gefielen ihm bas von boben Bergen einaefcbloffene Thal, bas milbe Klima, ber frhftallflare Flug mit ben Baumgruppen auf feinen Ufern, bie fetten Beiben, Die ergiebige Jagt, und vor Allem bie friedliche, ungestörte Rube in ber gangen Umgebung.

In ber Rahe bes einsamen Blodhauses, unter hohen Bäumen, hart am Rande einer kleinen Weidenwaldung, schlugen wir also unser Standquartier auf, und noch ehe Louis den Tisch vor unserm Zelte gesordnet hatte, saßen wir in Reihe auf dem erhöhten Ufer des Flusses, heobachteten schweigend die ausgeworsenen Angeln, und ergötzten uns an dem muntern Treiben der zahlreichen Forellen, deren geringsten Bewegungen wir bei der Klarheit des Wassers dis auf den Boden zu solgen vermochten. Wir verbrachten den ganzen Nachmittag auf diese Weise, Fisch auf Fisch zogen wir ans den schnell eisenden Fluthen, so daß selbst Louis seine Zusriedenheit zu erkennen gab, indem er meinte, daß ein Neger kaum besser mit der Angel umzugehen wisse, als wir. Alls es dämmerte, saßen wir in Eintracht an unserm Feldtische; um den gefangenen Forellen die letzte Ehre augedeihen zu lassen; Gale war unser Gast, und zwar ein lieber, freundlicher, unterhaltender Gast. Eglossstein sucht einer Flöte und ich meine Guitarre hervor, wir

musicirten nach besten Rraften, und wurden so tapfer von den fröhlichen Stimmen ber gangen Gesellschaft unterstüt, bag ber Gesang weithin über die stille Ebene schallte, und ber alte Gale bei so ungewohnten Rlangen förmlich gerührt wurde.

Die prachtvolle Befellicaft, wie Bale uns nannte, baju ber feurige Bein, hatten ihre Birtung auf ben alten Sager ebenfalls nicht verfehlt und ihn ungewöhnlich gesprächig gemacht, so bag er sich, nachbem bas Concert beenbigt war und wir im Rreife um's Feuer lagen. gang willig finden ließ, Einiges aus feinem Leben zu ergablen. -"Wenn ich mit jungen Leuten zusammentreffe." bob er an. "namentlich mit folden, bie ichon einen Blid in bie Roch Mountains geworfen haben, und baber bie Borliebe begreifen konnen, welche ein verständiger Mensch (ich bediene mich bier Gale's eigener Worte) für bas Leben in ber Wildnig faffen muß, bann wird immer ber Bunfch in mir rege, wieber jung ju fein, um bie letten breifig Jahre noch einmal burchleben zu tonnen. Auch meine alte Schabenne Squam,\*) bie bruben im Saufe mit ben Kindern gewiß voller Berwunderung auf Eure Mufit geborcht bat, mochte ich wohl wieber jung feben, fo wie bamale, ale fie bie Lieblingstochter eines großen Sauptlinge und gugleich bie schönfte ihres Stammes war, und mich mit ihren glangent schwarzen Augen, Die fie beute noch aufzuweisen bat, bagu bestimmte, ihren Bermandten auf Jagb = und Rriegegugen gu folgen. junge Krieger ber Schahenne-Indianer, fo wie auch benachbarter Stämme, begte feindliche Gefühle gegen mich, ale bas Dlabchen mich Doch als fie erft meine Frau war, mit mir in unferm bevorzugte. eigenen Belte wohnte, mich auf meinen Jagbzugen begleitete, tie von mir gewonnenen Saute weich wie Sammet gerbte, fcone Dofafine für mich nahte und meinen Angug auf bas Prachtigfte mit ben gefärbten Stacheln bes Borcupine verzierte, ba ftellte fich auch bie alte Freundicaft wieder ein, und Alle waren ftolg, mich als gur Nation geborig

<sup>\*)</sup> Indianifche Bezeichnung für Frau.

betrachten zu fonnen. 3ch war aber auch ein Jager und Fallenfteller, ber fich bor feinem andern zwischen bem Miffouri und Californien gu schämen brauchte. Da war feiner, ber jo viele Otter= und Biberfelle jum Taufch nach ben Sanbelspoften gebracht, und feiner, beffen Squam fich eines fo großen Reichthums batte rubmen tonnen, wie bie meinige. Sie befag nur lauter rothe Decken, und fie fo wie ihre Rinder waren immer roth gefleitet;\*) gange Labungen von Berlenschnuren bing ich ihr um ben Sale, und alle Gaume an ihren Rleibungeftuden befette ich mit fleinen Meffingschellen. Dafür gewährte meine Familie aber auch einen Anblick, ber bas Berg eines Jagers erfreute; ja, es waren fcone, fcone Zeiten! - Jett bin ich alt und trage; wenn ich etwas verbiene, fo lege ich es gurud fur meine Tochter; meine Gobne tonnen auf biefelbe Weife anfangen, wie ich es gethan habe, bas beißt mit weiter nichts, als mit einer guten Buchfe. Bieles, Bieles bat fich in biefer langen Beit geanbert; Berge und Fluffe, bie wir nur bei ihren indianischen Ramen fannten, find längft umgetauft worben, und Eingeborene, Die wir burch ben blogen Anall unferer Buchfen fern bielten, führen jest fo gute Feuerwaffen, wie fie bie Fabrifen in ben Bereinigten Staaten nur ju liefern vermögen." - Auf meine Frage; ob er ben obern Colorado tenne, erwiderte ber alte Gale in feiner ergablenden Beise: "Den obern Colorado fenne ich nicht, auch glaube ich nicht, baf Gure Expedition benfelben tennen lernen wirb. Meilentiefe Canons bilben bort fein Bett und meilentiefe Canons werben Guch hindern, an ben obern Colorato ju gelangen. Einmal bin ich vor vielen Jahren in jener Wegend gewesen, bin aber auch nie wieber babin gurudgefehrt. Doch lagt mich ergablen. - In ber hoffnung, eine einträgliche Biberjagt zu machen, hatten wir Freitrapper, \*\*) ungefahr 150 an ber Babl, eine Compagnie gebilbet und ben befannten Fitpatrid, ber nun auch ichon binuber ift, ju unferm Unführer ge-

<sup>\*)</sup> Die unter ben Indianern lebenden Beifen gewöhnen fich allmählich an ben indianischen Geschmad.

<sup>\*\*)</sup> Freitrapper. Möllhaufens Tagebuch. Bag. 36.

Um nämlich bie Einigfeit aufrecht zu erhalten, fügen fich alle mählt. Theilnehmer einer folden Erpedition punttlich ben Befehlen eines von ihnen felbst gewählten Säuptlinge, beffen Aufgabe es ift, Die Leute, je nach ihren Kabigfeiten, zu ben verschiedenen Arbeiten und Dienftleiftungen zu bestimmen, zugleich aber auch nach Beendigung ber Expedition. bie gerechte Bertheilung ber gewonnenen Beute zu überwachen. Unfer Biel war ber obere Colorado, ben noch nie ein Trapper erreicht hatte. Auch wir erreichten ihn nicht, indem, wie ich schon fagte, meilentiefe Schluchten une ben Weg völlig abichnitten. Wir gaben jeben Berfuch, hinunter zu gelangen, auf; was hatten wir auch in ben Spalten finben follen, ba Otter und Biber ja nicht zwischen Felfen leben? Wir entfchloffen une baber, mehr füblich ju geben, und machten einen weiten Umweg, auf welchem wir einen fleinen Bergftrom erreichten, ber uns, wie fich fpater auswies, an ben Colorado führte. . Auf unserer gangen Reife hatten wir feinen einzigen Eingeborenen erblicht, mas uns gu ber Meinung bestimmte, bag bie bortige mufte Begend ganglich unbewohnt Um Colorado erhielten wir indeffen bie untrüglichften Beweise, bağ wir icon feit langer Zeit von Indianern umgeben waren und beobachtet wurden, und gwar von folden, benen weiße, bartige Denichen eine volltommen neue Ericheinung waren. - Un bem Tage nämlich, an welchem wir ben großen Strom erreichten, ermattete eins von Fitpatrid's Pferben, und erhielt ich ben Auftrag, baffelbe nachzubringen. Das Thier war indeffen fo ermudet und abgetrieben, bag ich es burch aar fein Mittel von ber Stelle zu treiben vermochte. 3ch gab baffelbe baber auf, und eilte meinen Gefährten nach, mit benen ich am Colorabo erft wieber zusammentraf. Auf meinen Bericht über bas verlorene Pferd, ließ mich Figpatrick bart an und beftand mit allem Eigenfinn barauf, bag ich ihm bas Thier unter allen Umftanben wieberschaffen Daffelbe war vielleicht nur fünf over feche Meilen von unferm Lager entfernt, ich entschloß mich baber, noch vor Einbruch ber Nacht ju Guffe gurudgutebren und es noch einmal mit bemfelben zu versuchen. Ein aut berittener Ramerad bot mir feine Begleitung an, Die ich mit

Freuden annahm, um fo mehr, als wir an biefem Tage bie erften Fußftapfen von Gingeborenen im Sante bes fleinen Bergftromes entbedt Bir verließen bas Lager und befanden une bald gwijchen ben Gelfen, welche bas Blugden an beiben Seiten einfagten. res Weges hatten wir ungefähr gurudgelegt, als mein Ramerab, in ber Absicht vorans zu eilen und bas zurückgelassene Thier mir entgegen gu bringen, fein Pferd rafch antrieb und binter ber nachften Biegung verschwand. Langfamen Schrittes folgte ich uach, ber Sufichlag murbe idmadber, verhallte endlich gang in ben Schluchten, und lautlofe Stille nungab mich. Plötlich erblicte ich auf einer naben Felswand eine Mugahl riefenhafter Gestalten, Die ich, trot ber ichon eingetretenen Dammerung, leicht für vollständig unbefleibete Indianer erfannte. Gie winkten mir umzutehren, und wahrscheinlich würde ich ihrer Aufforderung auch Folge geleiftet haben, wenn mich bie Gorge um meinen Freund nicht gurudgehalten hatte. Als ich auf die erneuerten Drobuns gen meine Schritte noch beschleunigte, sprangen eine furge Strecke vor mir zwei ber Wilben in bas fanbige Flugbett binab, worauf ber vorberfte berfelben, mit einer furgen Reule bewaffnet, mir fubn entgegenfdritt. Ich bob meine Buchje und gab ibm zu verfteben, bag ich ibn beim nachsten Schritt erschießen wurde; er achtete indeffen nicht meiner Drohung, fontern näherte fich schnell mit feiner geschwungenen Baffe. Ungern tortete ich ben armen Menichen, ber allem Anschein nach bie Birfung bes Fenergewehrs noch nicht fannte und ficherlich glaubte, fich mit mir in ein ehrliches Sandgemenge einlassen zu konnen. 3ch gab ihm noch Zeit bis jum letten Augenblid, als er aber feine Reule jum tottlichen Streiche ichwang, ftrecte ich ihn mit ber Rugel ju Boben. Die übrigen Wilben, Die gleichsam unbeforgt um ihren Gefähr= ten bem Rampfe neugierig jugeschaut hatten, erhoben bei bem Rnall ein fürchterliches Gebeul, und als fie ben wilben Krieger, ber in ihren Augen von feiner Baffe berührt worben war, bennoch tobt ju Boben fturgen faben, ergriffen alle ichleunigft bie Flucht und verschwanden in ben nächften Rluften. Dein Ramerad brachte wirklich bas Pferb, welches sich etwas erholt hatte, mit sich zurück, und war nicht wenig erstannt über bas Abenteuer, welches ich auf eine für mich so glückliche Beise mit ben Wilben bestanden hatte. Dieses sind die Erinnerungen die sich an meine Colorado-Reise kuspfen; wenn ich jünger wäre, würde wieder mit Ench ziehen, um Euch das Gebirge zu zeigen, in welschem so reiche Silberminen verborgen sein sollen; ich habe freilich schon mehrere Male vergeblich nach denselben gesucht, doch könnten wir mögelichen Falls vom Glück begünstigt werden, und als reiche Leute aus dortiger Gegend heimsehren."

In biefer Beife unterhielt uns ber alte Gale mit feinen Ergablungen; er fprang freilich fortmabrend von einem Begenftante gum andern über, boch mußte ich feine Unterhaltung, bie ben Umftanben angemeffener gewesen ware, ale gerabe biefe. Mitternacht war icon vorüber, ale ber alte Sager fich nach feiner Butte begab und wir uns in unfer Belt verfügten. Den folgenden Tag verbrachte ich, inbem ich mit ber Minte in ber Umgebung umberftreifte und Bogel für meine Sammlung icof, mabrent meine Gefährten fast ununterbrochen mit ber Angel am Fluffe fagen. Es war abermals einer ber ichonen warmen Berbsttage, an welchen man fo gern geneigt ift, fich jeter Beichäftigung mit einer gewissen Bemächlichkeit hinzugeben, um über ber Arbeit nicht unempfindlich gegen ben Benuf zu werben, welchen ber Aufenthalt im Freien bann besonders gewährt. Dur geringe Bente lieferte mir bie Jagb, einige Enten und Rebbuhner wanderten in bie Ruche, und wenig glüdlicher war ich binfichtlich meiner Sammlung.\*)

Um 19. November in aller Frühe erschien Gale bei uns im Lager, um einer Berabredung gemäß, Mr. Kennedy und mich zur Jagd abzu- holen. Wir waren schnell bereit, bestiegen unsere Pferde und folgten Gale nach, ber nahe seiner Wohnung durch ben Fluß ritt und eine

<sup>\*)</sup> Namentlich bemertte ich ben rethichwänzigen greßen Sabich (Buteo montanus), ben Robin (Turdus migratorius), bie berichiebenen Arten ber Bladbirds (Quiscalus purpureus, Agelaius gubernator, Agelaius tricolor); ferner bie Wiefenlerche (Sturnella neglecta) und die Turtettaube (Ectopistes Carolinensis).

nerboftliche Richtung burch bas Thal einschlug. Mehrere Stunden ritten wir unferes Weges, bie wir einen fast ausgetrodneten Gee erreichten, beffen Binfenwaldung Gale ju burchftobern beabsichtigte. Die Saat war inteffen fo mubfam, und wegen ber vielen fumpfigen Stellen auch fo gefährlich für unfere Pferbe, bag wir es balb aufgaben, an biefem Tage einen Elfbirich zu erlegen, und uns barauf beschräntten, ben fcmalen Balbfaum an einem naben Flugden abzufuchen. Bir fpurten und faben Biriche genug, boch wollte es feinem von und gelingen, jum Couffe gu tommen. Gale, bem es ebenfo febr wie uns um frifches Fleifch zu thun war, fcblug uns barauf vor, wiltes Rinbvieh ju ichiegen, mas ich mit um fo größerer Bereitwilligfeit annahm, als mir biefe Urt von Jagt noch neu war. Mit einer Gewandtheit, bie man von bem alten Danne nicht erwartet batte, fletterte Gale auf ben nachsten hoben Baum, von wo aus er bie Ebene überseben fonnte, und erfreute uns, nach einigem Umberfpaben, burch bie willfommene Rachricht, bağ in geringer Entfernung eine fleine Beerbe wilber Rübe weibe. Nach wenigen Minuten befand fich Gale wieber im Sattel, und Renneth fowohl als ich folgten, uns gang feiner Führung überlaffent, bem alten Dann im Galopp über bie burre Chene. Che wir inbeffen in ichufgerechte Rabe gelangten, batte bie Deerbe une gemittert, fturmte in milber Gile bavon und bezeichnete burch eine bichte Staubwolfe ben Weg, welchen fie genommen. Langfam ritten wir nach und entredten balb neue Beerben, Die anscheinend noch nicht beunruhigt, bem Baffer trage gufdritten. Auf Gale's Rath trenuten wir une nun von einander, um auf verschiedenen Begen ben Ruben unbemertt naher ju ichleichen, wobei une bie vom Baffer ausgewaschenen Bertiefungen fehr zu Statten famen. Mein Pfert am Bugel nehment, gelang es mir allerdings, die Entfernung zwischen mir und ben Rüben ju verringern, boch immer nicht in bem Maage, bag ich von meiner Baffe mit Erfolg hatte Gebrauch machen fonnen. Das Diftrauen bes wilben Rindviehs übertrifft nämlich noch bei Beitem bie Schen ber Antilope, und babei fommt nichts ber blinden Buth gleich,

welche bei bemfelben burch ben Gernd, von frifdem Blute, manchmal fogar auch burch bas Erscheinen eines barmlofen Tufgangers bervorgerufen werben tann. Debrere Male batten fich icon fleine Rube! vor mir geflüchtet, und ber Erfolg begann mir icon zweifelhaft gu icheinen, ale ich, im Begriff bie grabenabnliche Bertiefung zu verlaffen, plöglich in einer bis babin von mir unbeachteten Richtung, gebn bis zwölf Rube erblickte, bie rubig graften und von einem fleinen fcmargen Stiere gleichfam bewacht wurden. 3ch band mein Pferd an einen naben Strauch, und froch binauf auf bie Ebene. Ich fonnte nicht fagen, bag die Rühe in ihrem Aeugern etwas Schreckliches für mich gehabt hatten, und also burch nichts beunruhigt, zielte ich vorsichtig auf ben jungen Stier, und gab Feuer. Auf ben Anall ber Buchfe fprang er boch auf, tam inbeffen wieber auf feine Fuge gu fteben, und tonnte ich aus ber Ferne erfennen, bag er an allen Gliebern, wie von Tobesangft gepeinigt, gitterte und bebte. Die erschreckten Rube, Die fich gur Flucht gewendet hatten, tehrten fcnell wieder zu ihrem Unführer gurud, und geriethen, als fie um benfelben herumschritten und bas Blut witterten, in bie rasenbste Buth. Dumpf brullend scharrten fie mit ben Sufen, und trafen im vollen Sinne bes Wortes Anftalt, ben verwunbeten und icon wantenben Stier mit ihren langen fpigen Sornern anzugreifen. 3ch hatte mich aufgerichtet und gerade bas Laben meiner Büchse beendigt, als bie ergrimmten Rübe mich gewahrten; mit gehobenen Ropfen ichienen fie zu laufchen, bann aber fentten fie bie Borner und fturgten in vollem Laufe auf mich zu. Gold wuthenben Angriff hatte ich nicht erwartet; ich warf bie Buchfe über bie Schulter, fprang ju meinem Pferbe bin, und eilte nach wenigen Angenbliden auf bemfelben in größter Gile über bie Ebene. 3ch glaubte baburch bie Rube gu veranlaffen, wieber zu ihrem verwundeten Rameraben zurückzufehren, boch hatte ich mich getäuscht. Meine Flucht schien im Gegentheil ihre Buth noch zu fteigern, benn ruchwarts schauend, erblickte ich in einer Staubwolfe bie gespreisten Borner, bie meinem Pferbe und auch mir gefährlich zu werden brobten. Dein Pferd mit ben Spornen ftachelnt, ergriff ich darauf meine beiben Revolverpistolen und seuerte Schuß auf Schuß unter meine Bersolger, bie sich mit jeder Minute näherten. Rathlos bliefte ich nach ben nächsten Bäumen, hinter welchen ich mich zu retten gedachte, als in geringer Entsernung von mir, ber Kopf bes alten Gale aus einer trocknen Regenschlucht, wie aus bem Boben auftauchte und mir zuschrie: Hierher, um Gotteswillen! Ich riß mein Pfert herum, seste in die Schlucht hinab, und im nächsten Augenblicke stürmten die Kühe vorüber. Schnell wie ein Gedante sprang Gale dann nach ber Ebene hinauf, schoß seine Büchse ab, und erhob ein so burchbringendes wildes Geheul, wie ich es sonst nur von Indianern gehört hatte. Der alte Mann erreichte übrigens seinen Zwed volltommen, benn ber Grimm der Kühe verwandelte sich in Furcht, und unaushaltsam rannten sie einer audern heerb zu, die ebenfalls von pausschem Schrecken ergriffen das Weite suchte.

Gale blidte ein Beilden ben Flüchtlingen nach, wendete fich bann mir gu, und brach in ein jo unauslöschliches Belachter aus, bag ich trot meiner Athemlofigfeit gulett mit einstimmen mußte. find mohl noch nie von Rindvieh gejagt worden?" rief er mir gu. "Es war ein foftlicher Unblick," fuhr er nedend fort, "Ihr Brauner auf bem Gipfel feiner Gile; Gie felbft rudwarts gewendet mit bem Revolver nach Bergensluft puffent, und hinter Ihnen ber, mit aufrecht ftebenten Schweifen bie erbitterten Rube; bier brach er abermals in ein Gelachter aus und fügte mit faft erftidter Stimme gu: Sie fich hatten felbft feben fonnen! bas Schaufpiel mar viel Belb werth!" Ich ergablte ibm alebann ben gangen Berlauf meines Abenteuers, worauf ber alte Jager nur bie Bemerfung machte: Sie fich gleich anfange hinter bem Bufch verbargen, fo hatten Sie wahrscheinlich bie gange Besellschaft tobtschießen können." 3ch ent= schuldigte mich mit ber Abueigung, Die ich bei bem Gebanken gefühlt batte, eine Angahl Rube zu schlachten. "Und boch scheint es mir," schaltete Gale ein, "als wenn Gie fich nicht viel Zeit jum Deufen genommen hatten; aber laffen Gie fich bas nicht leid fein; wenn man

erst einmal von wildem Rindvieh in die Enge getrieben worden ist, so vergist man die Rücksichten, die man gern, mit den Abkömmlingen unserer Hausthiere nimmt, und erblickt in ihnen so gut Wild, wie in jedem Büffel oder Bären."

Mr. Kennebh hatte sich unterbeffen wieber zu uns gesellt, und vereinigt ritten wir hinüber zu bem verwundeten Stier, der noch immer wankend dastand und gar keinen Bersuch mehr machte, vor uns zu sliehen. Eine Pistolenkugel machte seinen Leiben ein Ende, worauf wir ihn zerlegten, die besten Stücken an unsern Sätteln besestigten, und ben Rest den Bössen überließen.

Es war schon spät, als wir im Lager anlangten, und mit Lobeserhebungen für unsere ersolgreiche Jago überhäuft wurden. An dem
Fleische befand sich nämlich nichts, was seine Abstammung hätte verrathen können, weßhalb wir uns denn auch keine Gewissensfkrupel daraus
erwachsen ließen, von unserer Beute als von einem "seisten Elkhirsch"
zu sprechen. Alles ging nach Wunsch; die Leber, welche Louis sogleich
zubereitete, wurde als eine vortrefsliche Elkseber gepriesen, und Alle
versügten sich mit dem Gedanken zur Auhe, am solgenden Morgen
auch die Beefsteaks von Elksleisch zu prüsen.

Gale befand sich in aller Frühe bes 20. November schon wieder bei uns im Lager. Guter Dinge saßen wir um unsern Tisch und harrten des frischen Wildbratens, als wir des Negers Stimme vernahmen, der mit sich selbst sprechend, laut die Meinung äußerte, daß er noch nie von einem schwarzen Elshirsch gehört habe, und das Fleisch doch mit schwarzen Haufrich gehört habe, und das Fleisch doch mit schwarzen Hauflich, daß das Geheimniß nun verrathen sei, und zwar zur größten Befriedigung des alten Gale, der keinen Anstand mehr nahm, mit den komischen Ausschungen die Scene zu beschreiben, wie ich von den Rüben versolgt wurde. Natürlich gab dieses zu mancherlei Neckereien Beranlassung, die selbst in Fort Tejon ihr Ende noch nicht erreichten, aber immer dazu beitrugen, die fröhliche, ansgelassen Stimmung der ganzen Geschlschaft sehr zu erhöhen.

Dollhaufen, Forfdungereifen 1.

Lieutenant Mercer, Dir. Rennedy und ich, geführt von Gale's alteftem Sobne, machten an biefem Tage noch einen fleinen Ausflug gu ben Tejon-Indianern, Die fich an ber Morbfeite bes Rern-Gee gelagert hatten. Gin Ritt von brei Stunden brachte uns in ben Winfel, ber von bem Rern: Gee und bem natürlichen Canal gebilbet wird, welcher erfteren mit einem weiter nörblich gelegenen Gee verbindet. Dort, an einer offenen Stelle, befanten fich bie aus Binfenbunteln gufammengefügten Butten ber Eingeborenen. Die fleinen, unfaubern Geftalten, bie trage umberlagen und fich fonnten, ober im Schatten fagen und Rarten fpielten , riefen burchaus feinen gunftigen Ginbrud bervor. 3bre Phpfioanomien batten einen faliden, finftern Ausbrud, mas vielleicht baburd mehr in's Huge fiel, baf feiner bei unferer Unfunft bie geringfte Ueberrafchung und Neugierbe verrieth, ober uns auch nur zu bemerten ichien. Die Sütten umgab eine wiberliche Atmofphare, erzeugt burch bie Sau-. fen von Dlufcheln, bie theils ihres Inhaltes beraubt, theils noch gefüllt umberlagen, fo wie burch bie Ueberrefte bes Bogelwilbes, auf welche man bei jebem Schritte ftiek. Die Angabl ber Gingeborenen war gering, und fie batten fich bort nur zeitweise niebergelassen, um bem Gifch = und Bogelfang obguliegen. Gie fcbienen in einer gemiffen Urt von Ueberfluß zu leben, benn vor jeber Sutte erblicte ich große Bunbel von Enten und Ganfen, fo wie auch Maffen von frifchen Mufceln, bie ebenfalle gur Nahrung beftimmt waren. Unter ihren Sausgerathen fielen mir besondere bie Schuffeln und Topfe auf, Die fo funftvoll und fest aus ftarfen Grashalmen und gaben Beiben geflochten waren, baf fie nicht nur undurchbringlich für jede Flüffigfeit, fondern baß lettere auch, burch Sineinwerfen vonglübenben Steinen, in benfelben jum Gieben gebracht werben tonnte. Go wie fich biefe Indianer ber Binfen zur Unfertigung von Gischforben bedienen, fo liefert ihnen biefelbe Bflange auch bas zum Bogelfang nothwendige und geeignete Da= Sie fügen nämlich bie einzelnen Salme in Gitterwert, ahnlich großen Fallthuren, gufammen, und ftellen biefe, in ben vorher forgfältig gefäuberten Bangen ber Binfenwalbungen, in borizontaler Lage

so auf, daß Enten und Gänse bequem unter benselben sortschwimmen fönnen. Die auf bem breiten Wasserspiegel besindlichen Bögel werden alsbann beunruhigt, jedoch nur gerade so viel, daß sie schwimmend ihre Zussucht in der Vinsenwaldung suchen, und den bequemern Weg in den Gängen vorziehend, in großer Anzahl unter die dicht an einander gereihten Fallthüren gerathen. Plötzlich werden die Thiere zum Aufsliegen veranlaßt, sie verwickeln sich in das grüne Gitterwert, und werden dann von den hinzuspringenden Indianern getödtet.

Die Eingeborenen ber süblichen Spitze bes Tulare-Thales sind fast allgemein unser bem Namen "Tejon-Indianer" bekannt. Die Bezeichnung ist dem Tejon-Paß entnommen, einem Gebirgspaß, der weiter östlich, ähnlich der Canada de las Uvaß, vom Tulare-Thal in das Great Basin führt. Ob nun der Name indianischen Ursprungs ist, oder von der spanischen Benennung "Tejon" für Dachs, hergeleitet werden muß, vermag ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls aber ist die allgemeine Bezeichnung "Tejon-Indianer" dadurch entstanden, daß die amerikanische Regierung im Tejon-Paß eine Agentur zum Schutz und zur Civilissirung der Eingeborenen gründete, und in Folge bessen ich bier von Stämmen spreche, so verstehe ich darunter nur noch die letzten Ueberreste zahlreicher kleinen Nationen, von denen einige durch wenige Familien, andere sogar nur durch ein einziges Mitglied vertreten sind, während von noch anderen nichts als der Name übrig geblieben ist.

Die Agentur ist im Jahre 1853 gegründet worden, und zwar durch Lieutenant Beale, der im Auftrage seiner Regierung handelte und den Tejon-Paß am geeignetsten für solche Zwede sand. Er zog alle Indianer der Umgegend daselbst zusammen, versah sie mit Ackergeräthschaften und gab ihnen mit vielem Ersolg, wie mir versichert wurde, Anleitung zum Ackerbau und zur Biehzucht. Die Indianer werden indessend nicht gehindert, zu günstigen Jahreszeiten ihre Jagdund Fischerpebitionen auch sernerhin nach den Seen zu unternehmen.

Das Fort, welches in ber gang abgesonberten Canada be las

Uvas, aber ein Jahr später, gegründet wurde, erhielt ebenfalls ben Namen ber Agentur, hauptsächlich wohl aus bem Grunde, weil es zur Auferechthaltung ber Ordnung in der Reservation\*) und zum Schut ber weißen Ansiedler des Tejon-Passes errichtet war.

Wenig erbaut von ben bortigen Eingeborenen kehrten wir nach unserm Lager zurück. Wir trasen an bemjelben Abend noch unsere Borkehrungen, um am folgenden Morgen in aller Frühe aufbrechen zu können, und als am 22. November die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne den leichten Reis berührten, der auf der weiten Ebene lag, tradte unsere kleine Karavane schon lustig dem Tejon-Paß zu. Da wir nämlich den Militairposten nicht in einem Tage erreichen konnten, so beabsichtigten wir an einer Gebirgsquelle zu übernachten, und wichen deshalb etwas öftlich von unserer Richtung ab.

Gegen Mittag gelangten wir an ben Juß ber Gebirge, welche bas Tulare-Thal gegen Subwesten abschließen, und bort an einem Bache, ber einer Felsenschlucht entströmt, rasteten wir einige Stunden. Bon hier führte unser Beg über eine Neihe von hügeln an ber Mündung bes Tejon-Passes vorbei, und als es bunkelte, hielten wir vor bem Hause bes Mr. Bishop, bes Schaafzüchters, ber die Ueberwinterung ber Kameele contractlich von ber Negierung übernommen hatte.

Unter bem waldigen Abhange ber abschüsssigen Tejon-Berge liegt bas lange, einfache Blochaus. Aecht californischer Geschmad und Einrichtungen verrathen sich überall; da sind die mit leichten Bretter-Dächern versehenen, wändelosen Schuppen und Remisen, die auch als Werfstätten benutzt werden; da sind umfangreiche Einfriedigungen, auf zahlrreiche Schaasheerben berechnet, die zugleich als Ställe dienen; da sind große Hausen von wohlriechendem Heu, die durch Wagenladungen von Zweigen und Baumstämmen gegen den Andrang des Biehes geschützt sind; kurz, Alles deutet darauf hin, daß der Eigenthümer es verstand, auf sinnreiche Weise, ohne Auswand an Zeit und Kosten, sogar am Rande

<sup>\*)</sup> Die ben Indianern als unantasibar eingeraumten Lanbereien, werben in ben Bereinigten Staaten "Indian reservations" genannt.

ber Bilbniß, eine bequeme und zugleich einträgliche Beimath zu grunden. Dabei entbehrt Bifbop's Farm feineswege ber Borguge, welche anmuthige Umgebung und Lage gewähren; benn wie man im Thale aus weiter Ferne bas mit weißem Anftrich verfebene Wohnhaus zu erkennen vermag, fo bietet fich bem Bewohner beffelben bie Ausficht über bas Tulare Thal bis babin, wo ber Horizont mit ber blaulichen Ebene gufammenfällt, und mittels eines Fernrohres vermag er feine Seerben ju beobachten, bie auf viele Quabratmeilen gerftreut, gleichsam eine unbegrengte Freiheit genießen und baburch um fo beffer gebeiben. Benig Schritte von ber Wohnung riefelt im Schatten bober Gichen eine flare Quelle aus bem fteinigen Boben, und um biefelbe herum erblidt man ftete Pferbe, Rube, einige verzogene Biegen und Schaafe, Subner, Truthubner, und zwischen allen Sausthieren, ebenso gabm wie biefe, zwei muthwillige Elfhirsche. An bem Abend, an welchem wir anlangten, murbe ber Charafter ber Farm auf eigenthumliche Beife burch bie von Lieutenant Beale und Torborn gurudgelaffenen Dromebare verändert, die mit ftoifcher Rube in ber Mitte bes Sofes ber Aube pflegten und für weiter nichts, ale bie unterhaltenbe Arbeit bes Wiebertauene Ginn gu haben ichienen. Die beiben Fremblinge fühlten fich augenscheinlich gang beimisch in ber fremben Umgebung, welche bagegen burch beren Anwesenheit etwas von bem beimathlichen Aussehen eingebüßt hatte.

Mr. Bishop empfing uns auf seinem Hofe, und lub uns sogleich ein, bei ihm zu übernachten. Die Anwesenheit seiner Frau aber, einer jungen hübschen Amerikanerin, (beiläufig, wenn auch nicht gerade zart, gesagt, in dortiger Gegend und zu damaliger Zeit eine sast ebenso selztene Erscheinung, wie die Dromedare), veranlaßte uns, die gastsreundliche Aufforderung nur in so weit anzunehmen, daß wir unsere Geselschaft für den ganzen Abend zusagten, zum nächtlichen Ausenthalt dagegen das Zelt in einem geeigneten Wintel ausschlächen Nach den ersten Begrüßungen, die gemäß eines sehr lobenswerthen Brauches von ceremoniellen, gefüllten Bechern begleitet waren, mußten vor allen

Dingen bie Dromebare in Augenschein genommen werben, bie bei unferer Unnaberung ihre Ungufriedenheit über bie in Aussicht ftebende Störung zu erfennen gaben, indem fie auf murrifde Beife gurgelnbe Tone ausstiegen. Wie fich nicht anders erwarten ließ, ningten bie Thiere, wie gewöhnlich bei ber Aufunft von Fremben, ihre Belebrigfeit baburch beweisen, baß fie fich auf Befehl niederlegten und wieder aufstanden, wobei es natürlich nicht an ber entsprechenten Bewunde= rung fehlte. 3ch fann es nicht languen, bie Unwefenheit ber agyptis fchen Lafttrager auf bem ameritanischen Boben gewährte mir viel Freude, boch unterhielt unseres Regers Erstannen mich an biesem Abend mehr, als alle Runftftucken, ju welchen bie armen Thiere fortwährend gequalt murben. Sprachlos vor Erstaunen schritt Louis um bie Dromebare herum und befah fie genau von allen Geiten; entlich fand er Borte; "I want to know" rief er aus, "ich möchte wiffen, ob bes Niggers Baterland wirflich bas Baterland biefer fcredlichen Thiere ift?" "Natürlich, Ginfaltspinfel!" antwortete Lientenant Dercer, "wenn in Afrita ein Reger geboren wirt, fo fest man ihn auf ein Rameel, und bann muß er fein ganges Leben binburch auf bemfelben figen bleiben!" "Mighty strange, mighty strange, (febr merfwürdig) bemertte Louis, "aber ich fann's nicht glauben." Rach einer Baufe fuhr er fort: "ich möchte wohl ber erfte Nigger fein, ber in Amerika auf einem Rameel gefeffen bat!" "Das fannft Du haben. Freund," rief Biihop, indem er bas größere Dromebar jum Nieberknieen gwang, "jest ftelle Dich nur hinter baffelbe und schwinge Dich hinauf!" Louis machte fich bereit, bas Thier aber, nicht gewohnt, fich auf biefe Urt befteigen gu laffen, wendete feinen Ropf rudwarte, zeigte Louis bie langen Babne und ichnob ihn verbrieflich an. Louis gauberte, fragte, ob ihn bas "Monfter" beigen murbe, und als man ibm bie Frage verneinte, fprang er hinauf und versuchte fich mit feinen langen Urmen an bem breiten Boder feft zu flammern. Raum berührte er aber ben Ruden bes Thieres, als biefes, noch ehe er Zeit gewann, fich in's Bleichgewicht zu bringen, wie ein Blit emporichnellte, und burch bie ungeftume Bewegung

ben armen Neger hoch in die Luft schleuberte. Louis' Schäbel kam, als Schwerpunkt ber knochigen Gestalt, natürlich zuerst mit der Erde in Berührung, und zwar mit einer Hestigkeit, daß der seste Kiesboden daburch erschüttert wurde, und ich nicht anders glauben konnte, als daß der lustige Junge nie wieder aufstehen würde! Louis stand aber dennoch auf, rieb sich vergnügt mit der hand über das wollige Haupt und bemerste wohlgefällig: "Jedes weißen Mannes Schäbel würde bei dieser Belegenheit zu Scherben geworden sein; wenn ich auch nicht der erste Nigger bin, der in Amerika ein Kameel geritten hat, so bin ich dech wenigstens der erste, der von einer solchen ungestaltenen Bestie abgeworsen worden ist." Die Onälerei der Dromedare erreichte hier ihr Ende, wir schritten dem Hause zu, wo wir von der freundlichen Mrs. Bishop, an einem mit dustenden Braten beladenen Tische, erwartet wurden.

Erft fpat in ber Nacht begaben wir uns nach unferm Lager. Es war hell genug, um bie endlose Flache unterscheiben zu konnen, bie in erhabener Rube, wie in tiefem Schlummer vor mir lag; ich fette mich auf einen bemooften Felsblod und laufchte. Es war mein letter Abend im Tulare-Thale, und wie Abschied nehmend, blidte ich zu bem Rern - Fluß binüber, wo ich fo fröhliche Tage verlebt hatte. 3ch betrachtete bie ichwarzen gadigen Bebirge zu beiben Seiten, auf welchen bas Simmelsgewölbe fich zu ftugen ichien; ich wendete meine Blide gegen Norben, wo bie ewigen Sterne gleichfam auf ber Ebene lagen und verftohlen bligten, ich fcaute aufwarts gu bem fcbimmernben Firmament, wo Millionen von Belten fich in Sternbilber gufammenbrangten, und einzelne verirrte Meteore ihre Feuerlinien zeichneten. Gine feierliche Hube ichwebte über bem Thale, und beutlich vernahm ich aus weiter Ferne ben Gefang von Rinderftimmen; es waren junge indianische Sirten, Die bei ihren Beerten wachend, Die melancholischen einfachen Melobien ihrer wilden Lieber burch bie Nacht erschallen ließen; leife und unheimlich flang es, wie Beifterruf, ich froch auf mein Lager, und felbst im Schlafe noch glaubte ich bie eigenthümliche Mufit gu hören.

Nachbem wir am 22. November bas Frühftud beim Mr. Bifbor eingenommen hatten, bestiegen wir ben Bagen, und befanden uns nach furgem Mariche vor ber Canaba be las Uras, an berfelben Stelle, wo wir fie jechs Tage früher verlaffen hatten. Der Weg mar fteil, wir erleichterten baber ben Bferben ibre Vaft, fo viel in unferen Rraften ftant, und eilten, une auf unfere eigene Fuge verlaffent, vor-Wir befanden uns ungefähr in ber Mitte ber Schlucht, als wir ber Kameel-Karavane begegneten, welche, wie schon oben bemertt, nach Bifhop's Farm geführt wurde. Gie beftant aus einem ftattlichen Train von zweiundzwanzig Dromebaren und Kamcelen verschiebener Racen: alle waren schwer bepacht, und in langer Reihe folgte eines bem anbern in ficherem, gemeffenem Schritte auf ber unebenen, felfigen Strafe. Gie beendigten mit biefem Tage eine lange, fehr mubfelige Reife burch bie Felsenwuften gwischen Californien und Neu-Mexico, und boch fonnte ich nicht fagen, bag auch nur eines berfelben hervortretenbe Spuren von Ermattung gezeigt hatte; bie fie begleitenben Maulthiere bagegen befanten fich in einem folden Buftante, baf es gewiß langerer Reit und guten Futtere bedurfte, um fie wieder ju bergleichen Arbeiten verwendbar zu machen. Wir liegen bie Karavane bei uns vorüberziehen, worau, wir uns wieber in Marich fetten, und in ben erften Nachmittage= ftunden wurden wir von allen unfern Befannten, auf bem Sofe bes Forte, unter lautem Jubel empfangen.

## Sechstes Kapitel.

Aufenthalt in Fort Tejon. — Die Spechte. — Die Graber. — Aufenth von Hort Tejon. — Reise nach Pueblo de los Angeles. — Aufenthalt baselbst. — Reise nach Fort Yuma. — Temacula. — Warner's Paß. — San Felipe. — Wallecito. — Carizo creek. — Rand der Wüste. — Die Wüste. — Indian wells. — Alamo mucho. — Cool's well. — Ankunst am Golorado.

Unfer Aufenthalt in Fort Tejon bauerte noch bis zum 27. November, also im Gangen acht Tage langer, als es urfprünglich unsere Abficht gewesen mar. Taplor, beffen Schüchternheit fich allmählich in ein ungebulbiges Befen verwandelte, gerieth freilich baburch in Berzweiflung, boch bie Ausficht, in bem, ber Sanbfturme wegen, verrufenen Fort Duma noch einige Wochen auf Die Ankunft bes Lieut. Jves harren ju muffen, veranlagte und llebrigen, ben Aufbruch immer noch einen Tag meiter binguszuschieben. Um Montag maren bie Maulthiere noch nicht gegablt, am Dienstag mußten bie Papiere geordnet werben, am Mittwoch gaben wir unfer Abicbiebefeft, am Donnerstag burften wir aus Boflichfeit nicht abreifen, weil bie Officiere bes Boftens uns ein Abicbiedeeffen gaben, am Freitag mar eben Freitag, an welchem befanntlich ein achter Seemann nie in See fticht, am Sonnabend brachen wir auf und verlegten unfer Lager, welches fich fünfhundert Schritte unterhalb bee forte befand, ebensoweit oberhalb beffelben, und reiften bann enblich am Sonntag ab.

Wenn ich nun beschreiben foll, auf welche Weise wir bie Zeit binbrachten, fo ift bies mit wenigen Worten geschehen: Wir lebten in ber beften Gefellichaft und waren fortmahrend guter Dinge. Ich wurde indeffen burch nichts abgehalten, forschend bie nachste Umgebung gu burchftreifen, fo wie manches Intereffante zu beobachten und zu fammeln. So habe ich oft lange unter ben großen Gichen gefeffen und bem muntern Treiben einer Art Buntfpechte\*) jugefchaut, beren merfwürdige Bewohnheiten mir bie angenehmfte Unterhaltung gewährten. fconen Bogel theilen ihre Zeit gleichsam zwischen Spielen und Arbeiten. In beiben fcheinen fie unermublich gu fein, benn ftunbenlang fab ich zwei ober mehrere berfelben um einen mobernben Baumftumpfen "Berfteden und Guden" fpielen, wobei es natürlich nicht an ausgelaffenem garm fehlte. Bierlich hupften fie binauf und hinunter, nach ber einen Seite und bann nach ber anbern bin um ben Baum berum, beffen vielfach geborftene Rinte ihnen fo gute Stutpuntte für bie fteifen Schwangfebern und bie icharfen Krallen bot. Borfichtig lugten fie um bie Ede, verriethen burch nedenben Huf ihre Gegenwart und wechselten bann blitichnell ihr Berfted; und wenn fie, fich gegenseitig meibend, bennoch unvermuthet einander in die Augen schauten, bann fcbien bas Belächter fein Ende nehmen zu wollen, und fort hupften fie wieder, um bas Spiel von Neuem zu beginnen. Die Spielftunde mar endlich vorüber, die fleine Gefellichaft versammelte fich, berathschlagte auf lärmenbe Beife bin und ber, tam endlich jum Entschluß, und fort flog fie nach ber erften Giche, beren fortige Rinte fcon vielfache Spuren ihrer Arbeit trug, und wo fie nun wieder ihren Fleiß und ihre Runftfertigkeit beweisen wollten. Jeber suchte fich eine paffenbe Stelle, frallte fich bafelbft feft, ftutte ben Rorper auf bie ftumpfen Schwangfebern und begann bann zu hämmern, bag bie Spane umberflogen. Sie arbeiteten lange und emfig, allmählich entftanden unter ben bilbenten Schnabeln in ber Rinde Sohlen, beren Durchmeffer bem einer Gichel gleich fam.

<sup>\*)</sup> Melanerpes formicivorus.

Immer tiefer wurde gemeifelt und gehadt, boch ohne bie Symmetrie ber runden Deffnung zu verleten. Geruht wurde auch zuweilen, und bann flogen bie reizenden Thiere gu einander bin, beschauten mit prufenden Bliden eines bes anbern Arbeit, und gingen bann wieber mit erneuerter Rraft an's Werf. Endlich maren bie Deffnungen tief genug; mit lautem Schrei wurde es verfündigt, und fort flogen bie Spechte gu einer anbern Giche, wo fich jeber eine fcone, gefunde und vor allen Dingen trodene Eichel fuchte, mit berfelben im Schnabel ichleunigft gurudtehrte und in feiner Berfftatte fich wieder auf ben alten Blat verfügte. Die Eichel murbe alerann mit bem bunnern Ente in bie Deffnung geichoben; fie ging gwar ichwer binein, boch bie forfabnliche Rinte gab nach, als bie feilformige Frucht Schlag auf Schlag von bem feften Schnabel erhielt, und nach wenigen Minuten murbe Die Arbeit für beendigt erflärt, benn bie Gidel faf fest und ragte nur fo weit über ber Rinde bervor, als nothig war, um fie im Binter mit Bequemlichfeit verfpeifen gu tonnen. Go forgen biefe Bogel für ihren Bintervorrath. - Ber nun folde Weichopfe mit Aufmertfamteit beobachtet, ihren Bewegungen folgt, ihre Sinne zu errathen und fich zu verbeutlichen ftrebt, ber muß bingeriffen werben gn tiefer Bewunderung und Berehrung einer gewaltigen Dacht, Die mit unbegreifbarer Beisheit ben Millionen ber verschiedenartigen lebenden Befen, verschiedene aber entsprechende Befebe vorzuschreiben vermochte.

Die meisten starfen Banme um Fort Tejon waren auf biese Weise mehr oder weniger von den Spechten mit Eicheln übersätet worden, und zwar in vielen Fällen so dicht, daß es nicht schwer hielt, auf der Kläche eines Quadratsußes, bis zu zweiundzwanzig solcher kleinen Magazine zu zählen. Auffallend erschien es mir, daß die Eicheln so seit eingekleumt waren, daß es mir nur selten gelang, ohne Werkzeng eine derselben ans ihrem Behälter zu entsernen. Die Gegenwart der Menschen ertrugen diese Bögel mit einer gewissen Zutranlichkeit, weßhalb es mir auch gelang, ihre Gewohnheiten so genau kennen zu lernen. Wenn sich aber ein muthwilliges Eichhörnchen, oder eine räuberische Krähe ihren Borsein muthwilliges Eichhörnchen, oder eine räuberische Krähe ihren Borsein muthwilliges Eichhörnchen, oder eine räuberische Krähe ihren Borsein

rathsbäumen näherte, bann vertheidigten sie ihr Eigenthum mit einer Tapferfeit und einem Grimm, ben man in ben kleinen harmlosen Thierchen nicht zu finden erwartete. Uedrigens habe ich aber auch Gelegenheit gehabt, das gute Einvernehmen zwischen einigen dieser Bögel und einem Eichhörnchen\*) zu beobachten; ich war lange vertieft im Aublick ihrer drolligen Spiele und der lieblichen Sceuen, wenn sie sich vor einander zu verstecken trachteten, sich gegenseitig suchten, fanden und zwischen Austen and Zweigen herumjagten. Der kleine Bierfüßler, auf dem höchsten Puntte wilder Ausgelassenkeit, schien dann, gleich seinen gesiederten Spielkameraden, zu fliegen, und mischte sein klässendes Stimmichen mit deren neckendem Geschuarre.

Auch zwei Graber murben mir in Fort Tejon gezeigt, zwei Graber, die in ihrem Alter nur zwanzig Jahre auseinander find, babei aber verschiedenen Zeitaltern anzugeboren icheinen. Das erfte Grab befindet fich mitten auf bem Sofe bes Forte, im Schatten einer riefenhaften Eiche. Der icone Baum vertritt bie Stelle bes Leichenfteins, und auf feinem Stamm lieft man an einer Stelle, wo bie Rinbe entfernt wurbe, Die mit einem Beil tief eingemeißelten Borte: Peter le Beck, killed by a bear, Octbr. 17. 1837. \*\*) Die Rinte ift icon wieber über eis nige Buchstaben binweggewachsen, fo bag man bie Worte nur noch mit Mübe zu entziffern vermag. Dort alfo, in ber Urwildniß, icarrten einft fühne canabische Trapper ihren verunglückten Kameraben in bie frembe Erbe, und ichrieben mit Gifen feinen Ramen auf grunenbes Solg. -Bwangig Jahre fpater ftand, einige hundert Schritte bavon, eine ben gebilbetften Ständen angehörige junge Amerikanerin am Grabe ibres Gatten, eines Officiere ber Befatung, ber einer Krantheit erlegen mar und nach furgem Aufenthalt in bem neu errichteten Boften ebenfalls in bie frembe Erbe gefenft murbe. Gin weißes Gitter umgiebt ben funftvoll behauenen Grabftein mit ber vergolbeten Inschrift; Die Inschrift

<sup>\*)</sup> Das reigenbe californifche graue Eichhorn, Sciurius fossor.

<sup>\*\*)</sup> Beter le Bed, getobtet von einem Baren am 17. Octbr. 1837.

habe ich vergessen, aber nicht die Worte, welche die scheidende Gattin mit Bleistift auf eine ber weißen Latten schrieb; fie schienen eine Welt voll Kummer und Schmerz zu enthalten.

Als die tranernde Wittwe in ihre Heimath zurückfehren wollte, bat fie die Officiere des Postens, wenn sich die Gelegenheit bieten sollte, ihr ein Wild vom Grabe ihres Gatten zu verschaffen. Ein Jahr war seitdem verslossen. Eingedent ihres Versprechens sorderten die Officiere mich auf, eine Stizze von der einfamen Auhestätte zu entwersen. Mit Freuden übernahm ich den Austrag, zelchnete nach besten Krästen das gewünsichte Vild, und fügte demselben noch eine Ansich des Militairpostens mit all' seinen Hausern und Eichen bei. — Nach abermals zwanzig Jahren steht wohl schon eine große Stadt dort, und die marmorne Gedenktasel des Soldaten besindet sich vielleicht im Fundament besselben Hauses, zu welchem die Grabeiche des Jägers die Balken hergegeben hat.

Der Bau bes Forte ift immer noch nicht gang beendigt; gur Zeit meiner Unwesenheit bafelbft hatte berfelbe ichon über ein halbes Sahr vollständig geruht, und ichien es febr ungewiß, ob er überhaupt wieder in Angriff genommen werben wurde. Die furchtbare Erberschütterung bes vorhergehenden Jahres, durch welche fast alle Gebäude mehr oder weniger beschädigt wurden, hatte bie erfte Beranlaffung bagu gegeben, und die leichteren Stoge, die fich fast wochentlich wiederholten, dienten gewiß nicht bagu, die Furcht vor größeren Unfällen biefer Urt gang einjuschläfern. Allerdings waren die bortigen Bewohner schon an Ertbeben gewöhnt, boch erinnere ich mich noch gang genau, einft mahrend bes Mittageffens, ale fich eine leife Schwingung bes gangen Speifefaals bemerflich machte, eine Angahl verftorter Gefichter gefeben zu haben, zu welchen auch wohl bas meinige gehört haben mag. Ueber bas mehr= male erwähnte ftarke Erdbeben im Frühling 1857, ging mir von Augenzeugen folgende Beichreibung ju: Gin bumpfes, bonnerabnliches Rauschen näherte fich in ber Richtung von Guben nach Norben, und biefem folgte eine fermliche Erhebung bee Borens, Die fich gleich einer starfen Woge sortbewegte. Fessen stürzten von den Abhängen, die Häuser schwauften und befamen Aisse, die sich weit öffneten, aber wieder schlossen, Menschen und Bich wurden zu Voden geworsen und kounten sich nach einigen Secunden erst wieder erheben, nachdem die Woge vorbeigerollt war. — So übertrieben mir anch diese Veschreibung ersichien, so wurde sie mir dech auf dieselbe Weise von mehreren Seiten mitgetheilt. Namentlich glaubte ich an der Erhebung des Vodens zweiseln zu mussen, obschon ich, wie ich früher erwähnte, die untrügslichsten Beweise sand, daß der Voden sich wirklich geöffnet und demsnächst wieder geschlossen hattte. 14)

Der Abschiedstag war endlich ba, Peacod fchicte bie Derifaner mit ben 106 Maulthieren vorans, fo bag wir uns mit unferm Aufbruch nicht zu übereilen branchten, und verliegen wir benn in Befellichaft ber Officiere ber Garnison, Die uns gu Wagen und gu Pferte begleiteten, Die Canaba be las Ilvas gur fpaten Bormittageftunde. Die Natur hatte ichon ein winterliches Aussehen angenommen, beftige Stürme wehten in ben ichneebebedten Bebirgen, preften bie Bolfen nieberwärte in bie engen Schluchten, und jagten bie bichten Mebelmaffen in geringer Sohe über bem Boben wild babin. Bir hatten bie besten Maulthiere ber Beerbe zu unferem eigenen Gebrauch ausgewählt, und im Galopp folgten wir bem vorangerilten Train, ben wir nach einigen Stunden wieder einholten. Wir befanten uns biesmal auf ber Strafe, bie wir früher auf ben Rath bes Brifh John verlaffen hatten, und erreichten gegen Abend, nach Burudlegung von gehn Meilen, in bem fpigen Bintel bes Great Bafin, ein verfallenes Blodbans. Mit wenigen Worten ergablte Alexander Die Geschichte biefes Saufes; es war feit einigen Jahren, gusammen mit ben angrenzenben Wiesen sein Eigenthum, und hatte er ce gewöhnlich, bes Seuertrages wegen, verpachtet gehabt. Seit bem großen Erbbeben aber, bei welcher Belegenheit bas Saus theilweise einfturzte und eine Frau erschlagen wurde, hatten feine Denfchen mehr bafelbft gewohnt. lub uns also ein, bie Nacht in feinem verobeten Saufe gugubringen,

und fagte und, ebenso wie die übrigen Tejoner Freunde, seine Gessellschaft für die Nacht zu. Wir fanden Alle hinlänglich Raum in der zerfallenen hütte, das Kamin war noch in brauchbarem Zustande, das alte Bauholz trocken, und so kostete es uns nur geringe Mühe, dem staubigen Gemach ein ganz wohnliches Aussehen zu geben.

Büthend heulte ber Norbsturm zwischen ben morschen Sparren und in bem wankenden Schornstein; wir aber saßen vor dem flackernden Bener und unterhielten und von der Bergaugenheit und von der Butunft; babei ließen wir aber auch die Gegenwart nicht unberücfsichtigt, sondern reichten fleißig unsere leeren Blechtassen bem würdigen Dr. Alexander hin, ber mit geröthetem Gesichte den Flammen am nächsten saß, und ausmertsam einen eisernen Kessel mit duftendem siedendem Juhalt beobachtete.

In aller Frühe bes 28. November ichüttelten wir ben Staub aus unferen Deden; bie Thiere, Die mabrent ber Racht Schut in einer naben Schlucht gefunden hatten, ftanben gefattelt und bepactt ba, und ein weiter Weg lag vor une. Wenn jemale Reifenten aufrichtige Gegensmuniche mitgegeben murben, fo erhielten wir fie von unferen Tejoner Freunden; wenn jemals eine Sand herzlich gebrückt wurde, fo geschah es, als wir unfere Thiere bestiegen und uns ein furges Lebewohl fagten. Schwerlich werben wir Alle einander wiederseben, bieß es; ebenfo unwahrscheinlich ift es, bag wir in regelmäßigen Briefwechsel mit einander treten werben, boch etwas bleibt uns bis jum letten Athemguge, und bas ift bie Ruderinnerung an bie golbenen Tage jugenblichen Frohfinns, fo wie ber Gebante, Freunde gewonnen zu haben und Freund geworben zu fein. Und follte eine unter ben angenehmften Berhältniffen, unter Luft und Freude geschloffene Freundschaft nicht auch nachhaltig für's gange Leben bleiben fonnen? Wir trennten uns; am letten Felsvorsprung schwenften wir bie grauen Filgbute, brudten bie Sporne in bie Welchen unferer Thiere, und babin eilten wir über bie Ebene ber einfamen Wohnung bes Briff John gu.

Unter unferen Packfnechten befant fich ein junger Derifaner, ber

bie bortige Begend ichon mehrfach burchreift hatte und ziemlich befannt mit ben verschiedenen Wegen mar. Auf feinen Rath gogen wir an ber burftigen Stelle bes Grifb John vorbei, lenften in bie weftlichen Bebirge und gelangten bald in eine Schlucht, wo eine Quelle, Gras und Solg une gum Lagern beftimmten. Egloffftein batte fich am Morgen von und getrennt, um bas San Amedio-Gebirge zu erfteigen und von beffen Soben einen Ueberblid über bie gange Wegend gu gewinnen. Erstieß bee Abende und auch während ber folgenden Racht nicht wieder ju uns, woburch wir nicht wenig beunruhigt wurden, um fo mehr, als wir nicht in bie alte Strafe gurudfehren fonnten und gezwungen maren, am Morgen bes 29. Novbr. unfere Reife fortzuseten. Wir hofften inbeffen, im San Francisquito = Bak wieber mit ibm aufammengutreffen, und folgten baber bem Meritaner, ber une auf unbequemen Bfaben burch bie wilben Gebirgofdluchten führte. Gegen Dittag erreichten wir bie weftliche Spite bes Glifabeth-See's, und ba ich bort febr viel Wild fpurte, fo blieb ich binter bem Train gurud und vertiefte mich in die Berfolgung eines Sirfches. 3ch naberte mich bemfelben bald fo weit, bag ich glaubte ihn mit ber Rugel erreichen zu fonnen, und gab Feuer. Schwer vermundet fant bas Thier ju Boben, raffte fich aber wieber auf und begann bie nachfte Bergfette zu erfteigen, wo bichtes Gebuich baffelbe fast fortwährend verbarg. 3ch band mein Maulthier ichleunigft an ben nachften Baum, ergriff meine Buchfe und folgte bem Flüchtling auf bem Fuge nach. Wie ich aus ber Bewegung bes Gefträuchs vor mir entnehmen fonnte, näberte ich mich bemfelben augenscheinlich, und gerieth im Gifer ber Berfolgung in eine folche Aufregung, bag ich weber ber Binberniffe auf bem fteilen Abhange, noch bereigenen Athemlofigkeit achtent, in ununterbrochener Gile bergan lief. Jett erreichte ber Sirich ben Ramm bes Berges, ich fab ibn nur einen Angenblick, worauf er wieber verschwand; eine Minute fpater ftand ich auf berfelben Stelle und erblidte in einer abschuffigen Feleschlucht vor mir bas zusammengebrochene, verenbenbe Thier. 3ch war im Begriff, mich meiner Beute zu bemächtigen, ale ich eine folche

Lähmung in meinem gangen Körper fühlte, baf ich gezwungen war Das Athmen verurfachte mir Schmergen, bas mich nieberguseten. Blut ichien mir in ben Abern zu ftoden, und mit Schreden wurde ich gewahr, baf ich mir thörichter Beife eine Krantheit gugezogen batte. Die von ber Sonne erwarmte Luft in ber nach allen Seiten geschütten Schlucht, mehr aber noch ber angestrengte Lauf, batten nämlich eine furchtbare Erhitung bervorgerufen, und als ich nun in biefem Auftande ben Givfel bes Berges erreichte, war ich plotlich bem icharfen Norbwind ausgefest, ber mich bis auf's Mart erfaltete. Berftimmt faß ich ba und blidte auf ben bewegungelos baliegenben Birfch, ben ich jurud= laffen mußte; nach einer Beile erhob ich mich und schleppte mich muhfam ben Abhang binunter zu meinem Reitthier, ftieg auf und folgte ben Spuren bes Trains. Der scharfe Ritt schien mir wohlzuthun, benn als ich bei ber Sutte vor bem San Francisquito-Bag meine Rameraben einholte, fühlte ich mich ichon wieder beruhigt über mein unbesonnenes Sandeln am Morgen, und fprach mit Bedauern von meiner Egloffftein war auch wieber eingetroffen, gurudaelaffenen Beute. und gwar glüdlicher als ich, mit einem feiften Stud Bilb. hoch oben im Bebirge von einen Schneefturm überfallen worben, in welchem er unvermuthet fo nabe an ein Rubel Biriche gerieth, baf es ibm gelang, einen berfelben mit ber Biftole zu erlegen. Als er in bie Ebene gurudfehrte, batte er unfere Spur verloren, und beshalb in bem erften beften Bebol; bie Racht bei einem tüchtigen Feuer und einem geröfteten Stud Rleifch jugebracht. Bereinigt jogen wir über ben Bebirgepaf, lagerten an einer geeigneten Stelle im Can Francisquito-Bag, und erreichten am Abend bes 30. November bes alten Beart's Farm, in beren Nabe wir unfer Nachtlager aufichlugen.

Wenn ich mich auch am verhergehenden Tage schon frank fühlte, so war ich doch im Stande gewesen, ohne große Unbequemlichkeiten zu reiten; am 1. December aber hatten die Schmerzen in meinen Gliedern so zugenommen, daß ich kaum mein Maulthier zu besteigen vermochte. Ich ritt indessen noch zu dem alten Seart, whm Abschied von ihm und

Mötthaufen, Forigungs eifen Bayerische Staatsbibliothek Minchen seinen Söhnen, und befand mich gegen Mittag auf ber Mission San Fernando. Der, gastsreundliche General Vico gab sich die größte Mühe, meine schwindende Gesundheit durch ein ausgesuchtes Frühstück wieder auszurichten; ich schlug es aber aus, trank nur einige Gläser Wein, der wie Feuer in meinen Abern brannte, drückte dem General für seine aufrichtigen Bünsche herzlich die Hand, und schlug dann den nächsten Weg nach Pueblo de los Angeles ein, wo ich mit meinen vorangeeisten Gefährten zusammentreffen mußte.

Bechichwarze Nacht umgab mich, als ich bie erften Lichtschimmer von Los Angeles erblicte, fo, bag ich es meinem Maulthier überließ. von ben vielen Wegen benjenigen zu mablen, ber in gerabefter Richtung nach ber Stadt führte. In ber Stadt murbe es mir nicht schwer, ben bekannten Gafthof wiederzufinden; ich übergab mein Thier einem ber Sausbiener, ließ mir fogleich eine geräumige Stube anweisen und verfügte mich zur Rube. Der theilnehmende Egloffftein zog es vor, mit mir in bemfelben Bemach zu wohnen, anftatt mit unfern anbern Befährten bas Lager vor ber Stadt zu beziehen. Beacod befuchte mich ebenfalls noch an bemfelben Abend; als achter Californier hatte berfelbe fich einige Erfahrung in ber Arzneifunde erworben, woburch er in ben Stand gefett mar, meine Rrautheit zu beurtheilen. Es ift mabr, ich fühlte mich fehr frant, boch glaubte ich am folgenden Tage bie Reife wieber fortfeten zu tonnen. Beacod's Meinung lautete aber anders; auf wohlwollende Beife theilte er mir feine Auficht mit, indem er fagte: "Bor allen Dingen beunruhigen Sie fich nicht, wenn Sie mehrere Tage bas Bett buten muffen; ich bin als Commandeur bes Trains angestellt worden und ich verfpreche Ihnen, trot Tahlor's Gile, nicht eber aufaubrechen, als bis Sie, ohne Unbequemlichkeiten zu fühlen, mitreisen Ferner muß ich Ihnen fagen, bag Gie fich in einem ftarfen fönnen. Rieber befinden, ichneller aratlicher Sulfe bedurfen, und bag ich eilen werbe, einen mir icon bekannten Argt hierherzubringen." Der Argt tam und bestätigte Alles, was ich schon von Beacock vernommen; ich lag an einen gefährlichen, hitigen Gallenfieber barnieber, ju welchem

vie gistige Atmosphäre auf Panama ben ersten Grund gesegt hatte, und ich glaubte nicht anders, als daß meine Reisesusch sier ihr Ende erreichen würde. Ich äußerte gegen den Arzt noch den Wunsch, daß er die stärksten ihm zu Gebote stehenden Mittel anwenden möge, um mich nach Bersauf von drei Tagen wieder in den Sattel zu bringen, und überließ mich dann vollständig ihm und meinen treuen Kameraden Eglofsstein und Beacock. Tahlor schien eine besondere Abneigung gegen Patienten zu hegen, es wurden mir wenigstens einige versehnde Beweise hiervon zu Theil, die ich indessen nicht beachtete und mehr seiner gänzlichen Unersahrenheit zuschrieb. Nach drei Tagen verließ ich wirklich wieder das Vett, doch war ich durch starke Plutentziehungen, so wie durch gisthaltige Arzeneien (Duecksilber) so surchtbar geschwächt, daß ich mich nur mit der größten Mühe von der Stelle zu bewegen vermochte.

Des längern harrens und ber gualenden aratlichen Behandlung überbruffig, machte ich endlich meinen Entschluß befannt, unter allen Umftanben am 5. December bie Reise angutreten. Freilich murbe mir von allen Seiten wiberrathen, boch ich blieb unerschütterlich; fogar ben Bagen, ber mir angeboten wurde, ichlug ich aus. 3ch ichnallte einige zusammengerollte Decken fo auf ben Sattel, bag ich mich mahrend bes Reitens mit bem Ruden anlehnen fonnte; Egloffftein, ber mir nie von ber Seite wich, mar mir bebulflich beim Aufsteigen, und babin ritten wir ber Miffion San Gabriel zu, in beren Nabe unfer Weg porbeiführte. Das raube, falte Berbitwetter, mehr aber noch mein ichlechtes Befinden verurfachten, bak ich theilnahmlos burch eine Gegend reife. bie mir bei einer frühern Gelegenheit fo überaus intereffant erschien. Die weiten Ebenen, welche burch jahrelangen Mangel an fruchtbarem Regen ben Charafter burrer, verbrannter Buften angenommen hatten, die gabllofen Gerippe von Pferden und Rindvieh, die namentlich in ber Nabe ausgetrodneter Teiche maffenhaft umberlagen, wirften nieberbrudend auf mein Bemuth, und fast mechanisch folgte ich meinen Befährten. Da mar nichts, mas mich batte erfreuen tonnen, gleichgültig

schaute ich biuüber nach bem San Gorgonio Gebirge mit feinen malerifchen Außenlinien, und nach ben fleinen Geen, Die von Schaaren von Wandervögeln bedeckt waren; ihr fröhlicher Ruf berührte unfanft mein Dhr, bie hellen Sonnenftrahlen waren meinen Augen guwiber, und fcmerghaft fühlte ich im gangen Körper jeben Schritt meines gebulbigen Thieres. Meinen Gefährten, beren Bahl in Pos Angeles noch um zwei Mitglieber, Dr. Brafinritge und Dir. Ring, früher Affiftenten in Lieutenant Beale's Experition, vermehrt worben war, konnte ich gewiß tein angenehmer Gefellichafter fein, boch wurde mir bie Reife burch bie Gefälligfeit von Allen erleichtert. Die Lebensmittel, Die ich von Los Angeles aus mitgenommen hatte, und bie meinem Buftanbe mehr angemeffen waren, als bie gewöhnliche berbe Felbfoft, fagten mir indessen zu, und nach brei qualvollen Tagen fonnte ich mein Maulthier icon wieder ohne Sulfe besteigen. Mit ben neuen Rraften stellte fich auch frifde Lebensluft ein, und ale wir bie Geen fublich vom Santa Unna-Flug erreichten, ba führte ich schon wieder mein Gewehr, und obgleich jeder Schuf meinen Ropf schmerzhaft erschütterte, richtete ich boch einige Bermuftungen unter ben gabllofen Enten und Ganfen an, welche bas Land an manchen Stellen bicht belebten.

Nachdem wir an der Mission San Gabriel\*) vorbeigezogen waren, betehen wir nur noch eine furze Strecke auf der Straße, die nach den Mormonen-Ansiedelungen im San Bernardino-Thale und durch den Cajon- Paß führt. Wir wendeten und gegen Süden und blieben also mis der Westseite der Coastmountains oder Küstengebirge, doch reichte de Ebene, auf welcher wir und fortbewegten, und die sich weithin gegen Südosten erstreckte, teineswegs bis an die Küsten des Meeres, sondern unbedeutendere Gebirgszüge erhoben sich sortwährend zwischen und und der Südsee. So viel Abwechselung auch die Außenlinien der fernen Gebirgszüge boten, so entbeckte ich doch während der ersten vier Tage unserer Reise keine wesentliche Veränderung in dem eigentlichen

<sup>\*)</sup> Die Mission San Gabriel. Möllhausens Tagebuch. Pag. 445.

Charafter tes Lantes. Erst am fünsten Tage, als wir die Indianersstadt Temacula erreichten, verließen wir das umsangreiche, tertiäre Gebiet\*) und bogen in einen Gebirgspaß ein, ber uns in sübwestlicher Richtung zwischen granitischen und metamorphosirten Felsmassen hinsburch, in ein abgeschlossenschaft sührte, wo unser Beg sich, bei Barsner's rancho (Barner's Gehöst) mit ber San Diego-Straße vereinigte.

Barner's Thal, nach einem Ansiedler fo benannt, ift feiner Lage. feines Umfanges und bes Gras erzeugenten Bobens wegen als eine willtommene Anhaltes und Ruheftelle ber gahlreichen Biebheerben, Die von Sonora und Neu-Mexico nach Californien getrieben werben, bezeichnet worten. In ber That ift es auch bie erfte wirklich einlabenbe Gegent, bie ber Reisende, welcher ben Colorado verlaffen und bie befannte Bufte (desert) überschritten bat, finbet. Die Farm ober Rancho liegt an einem fleinen Gee, faft in ber Mitte, und zugleich auf ber niedrigften Stelle bes Thales, Die fich boch noch immer 2911 guß . über bem Spiegel ber Gubfee erhebt. Sohe Granitfelfen von grauer Farbe, mit Eichen und Tannen reich geschmudt, foliegen bas Thal von allen Seiten ein, und führen nur unbequeme und enge Baffe in baffelbe und wieber hinaus. Die heißen Schwefelquellen, Die fich an ber Norroftseite bes Thales befinden und unter bem Ramen "Agua caliente" befannt fint, verbienen gewiß besondere Erwähnung. Das Baffer focht bort nämlich an fünf ober feche Stellen aus ben Spalten ter Granitfelfen, boch ift bie Temperatur ber Abern nur wenig berichieben von einander, und wechselt zwischen 130 und 1450 Fahrenh. (51-640 R.). Die Indianer bortiger Gegend ichreiben Diefen Quellen Beilfrafte gu, und haben unterhalb berfelben bas Baffer gum 3med bes Babens gebämmt.

Unser Weg führte also an Warner's rancho vorbei; stark ansteis gend gelangten wir auf ber Oftseite bes Thales in Warner's Paß, bessen höchster Punkt sich 3780 Fuß über bem Meeresspiegel erhebt, und wo

<sup>\*)</sup> nach William B. Blate.

wir uns zugleich auf ber Baffericeire bes Ruftengebirges befanben. Bon bort folgten wir ber Strafe, Die an einem fleinen Bach binführte, abwarte. Der Bag öffnete fich allmählich ju beiben Seiten, und nach Burudlegung von ungefähr fünfgebn Meilen ichligen wir unfer Lager in ber Mitte bes Thales von Can Gelipe auf (2176 Gug über bem Meeresspiegel). Schon bier begann bie Begetation bebeutent abgunehmen, tenn ftatt ber fräftigen Tannen (Abies Douglasii, Pinus Lambertiana) unt Eichen (Quercus Hindsii, Q. Kelloggii), die ich in Barner's Baf und an ten Abhängen ber Berge mahrnahm, wucherten bier bie Fouquieria splendens, bie Agave americana und pereinzelte Desquithuiche (Algarobia glandulosa unt Strombocarpa pubescens). Mus bem Thale San Welive führte ebenfalls eine enge Welfenichlucht nach Ballecito, einer Erweiterung bes Thales bes Carigo creef, beffen Lauf wir bis babin ju folgen batten, wo berfelbe fich in bem trockenen Buftenfande verlief. Bon Ballecito bis an bas lette fliegente Baffer bee Carizo waren zwei Tagemariche, und erreichten wir biefen Bunft am Abend bes 14. December. Dort nun hielten wir am Ranbe ber mafferlofen Bufte, Die une vom Colorado trennte. Unfere Maulthiere befanten fich in gutem Buftante, und war es baber feine fo fdwere Aufgabe für une, in einigen Gilmärschen bie von ben Reisenben fo gefürchtete "Defert" binter uns gu legen.

Wenn man rie geographische Lage ber Colorado-Wüste 15) einer genauern Prüfung unterwirft, babei Rücksicht nimmt auf die geringe Erhebung berselben über ben Meeresspiegel, und barauf, daß sie zum großen Theil niedriger liegt, als der gewähnliche Spiegel des Colorado-Flusses auf berselben Parallele, so gelangt man seicht zu der Unsicht: daß der Gost von Calisornien einst die San Bernardino-Gebirge bespülte, oder vielleicht richtiger bezeichnet, raß die ganze Fläche der Wüste, in einer Länge von 140 Meisen, und in einer durchschnittlichen Breite von 50 Meisen, also ein Flächenraum von 7000 Duadratmeilen, das Becken eines weiten See's bildete, der mit dem Calissornischen Meerbusen in Verbindung stand.

Diese Meinung wird zur Ueberzeugung, wenn man die in ben letten Jahren gemachten Forschungen und Beobachtungen, welche jenen Landstrich betreffen, und unter benen besonders bie des herrn William P. Blate (Pacific railroad report, vol. V.) obenan gestellt werden mussen, mit einander vergleicht.

3d beginne querft mit ber Oberflache bes Bobens; biefelbe ift nicht von tiefem Sand gebilbet, wie man aus bem beigelegten Ramen "Defert" ichliegen follte, fontern fie befteht gröftentheils aus fest getrodneter, bläulicher Lehmerte und Schlamm. Manche Abftufungen, (es finden fich nämlich in diefer Bufte viele etagenabnliche Erbebungen von geringer Bobe) find bicht mit fleinen, glattgefpulten Riefeln befat, beren Meugeres gang barauf binbeutet, baf fie lange ein Spiel bes Baffers gewesen fein muffen. Auf Diefer Ebene befindet fich feiner Flugfand, ber abbangig von jedem Binte, bald Sugel (bis zu 60 Fuß Bobe) bilbet, balb in langen Streifen rie glatte Flache bebedt, je nachbem Megquitbuiche, ober andere zufällige Sinderniffe, die erfte Urfache ju Unbaufungen bes treibenben Sanbes gewesen find, und ift überall eine außere Aehnlichfeit mit zusammengewehten Schneemaffen gar nicht zu verkennen. Der Charafter ber Oberfläche ber Bufte ift alfo genau berfelbe, wie in ben meiften ausgetrodneten Flug- ober Geebetten. Die gablreichen Guffwaffermufcheln. 16) welche in ber gangen Husbehnung bes Bedens gefunden werben, laffen feinen Zweifel barüber obwalten, welche Art Baffer zulett biefe Regionen bebectte. Die Lage bes Colorado's aber, welche oberhalb Fort Duma höher ift, als bie ber Bufte, ferner bie trodenen Blugbetten in ber Bufte felbft, bie bei Ueberschwemmungen noch theilmeife mit Colorado = Baffer angefüllt werben, geben uns bestimmt an, woher bas Waffer stammte, welches julett biefen umfangreichen Gee bilbete. Betrachtet man nun ben Colorado felbit, ber Unmaffen von Sand und anderen feften Beftanttheilen mit fich führt und an feiner Mündung abfett, fo findet man es leicht erflärlich, bag ber alte Meeresarm, Die jetige Bufte, allmählich von bem Golf burch Unschwemmungen tes Colorado und bes Gila getrennt wurde, daß die Wasser dieser Flüsse und zahlreicher Bergströme das Salzwasser verdrängten und das ohnehin seichte Seebett mit den, dem süßen Wasser eigenthümlichen Bestandtheilen ausfüllte. Hiernach müßten unterhalb der Anschwemmungen in der Wässe, in welchen schon eine sossile Salzwassermuschel (Gnathodon Lecontei) vorsonnnt, noch deutlichere Spuren des Weeres zu sinden sein. Die alten Traditionen der dortigen Eingeborenen sind jast übereinstimmend mit diesen Erkärungen, indem dieselchen erzählen, daß Wasser den ganzen Landstrich bedeckt habe und nach und nach sehr langsam zurückgewichen sei. Uebrigens gewinnt man noch jetzt, bei starfen Ueberschwenumungen, ein Bild von dem frühern Charafter dieser Wüste.

Außer biefen Schluffen, bie man fast gezwungen ift, aus ben genauen Beobachtungen ber äußern Bobengestaltung und ihres Charaftere ju gieben, finden fich noch andere untrügliche Beweise für bie oben aufgeftellte Behauptung. 3ch ermähne bier ber Bafferlinien, 17) bie an verschiebenen Buntten ber Felfen bemerft worben fint, welche bie Bufte einfaffen. Blate\*) befdreibt biefe Bafferlinien als befonbers hervortretend am Fuße ber Gorgono mountains, welche über hundert Meilen von ber Spite bes Golfs von Californien entfernt find. bebiene mich bier feiner eigenen Borte: "Als ich um bie nachfte Fel-"fenede bog, erblidte ich eine veranderte Farbe ber Felfen, welche fich "in einer horizontalen Linie, weithin an ben Abhangen ber Berge aus-"zeichnete. Bei meiner Unnaberung entbedte ich, bag bie weiße Far-"bung von einer faltigen Ueberfruftung herrührte, bie fich über bie "gange Dberfläche, und in jebe Aushöhlung und Spalte erftredte. "Diefe Rrufte hatte fich angenscheinlich unter bem Baffer gebilbet, und "in ber Entfernung von wenigen Ellen gefeben, ichien bie obere Grenze "bie genaue Linie ber Sobe bes frubern Wafferftanbes zu bezeichnen. .. - Diefe Beweise einer frühern Fluth waren fo beutlich und ent-"fcheibent, bag Jeber in unferm Buge bavon überzeugt wurde, bag wir "in bem trodenen Bette eines alten Sce's ober einer Bai reiften."

<sup>\*)</sup> Pacific railroad report. vol. V. pag. 97.

Nach allem Diesem glaube ich nicht, daß es schwer halten wird, ben frühern Charafter ber jetigen Wüste in nächster Zufunst vollsommen sestgasstellen, und zu bestimmen, ob die Berdrängung des Wassers allein den Anschwemmungen, oder auch einer Erhebung des Bodens durch Erderschütterungen zugeschrieben werden muß. Letzteres erscheint mäglich, wenn man der häusigen, jett noch vorsommenden Erdbeben im südlichen Calisornien gedenkt, und das Vorhandensenin von Schlammvulsanen 18) in der Wüste in Vetracht zieht. Leider weiß man bis jett nur wenig mehr, als das wirkliche Vorhandensein dieser merkwürdigen Naturerscheinung in dortiger, Gegend.

Bir erreichten asso am Abend bes 14. December ben Rand ber Buste, nache ber Stelle, wo ber Carizo creef im Sance versinst. Den größten Theil bes solgenden Tages brachten wir an dieser Stelle zu, einestheils, um unserer Heerde vor Beginn der langen Märsche einige Ruhe zu gönnen, dann aber auch, um die erste Racht mit zu Hisse nehmen zu können. Die Sonne verschwand hinter den westlichen nacten Felsmassen, als wir das trockene, sandige Bett des Carizo verließen. Wir besanden uns dort nur noch 431 Fuß über dem Meeresspiegel; etwas ansteigend, wanden wir uns zwischen niedrigen Sandsteinhügeln hindurch, und als die Nacht vollständig eingebrochen war, betraten wir die Wüste selbst, die in geringer Entsernung vor uns in der Dunkelheit verschwamm.

Die Nacht war empfindlich falt, so daß wir häusig abstiegen, um uns durch die Bewegung bes schnellen Gehens zu erwärmen, doch wurde dadurch der eilige Schritt ber Thiere nicht gehemmt, die umgeben von unsern särmenden, wachsamen Mexikanern keine Zeit gewannen, sich in der Dunkelheit von der Heerde zu entsernen. Stunde auf Stunde zogen wir auf der ebenen Straße dahin; Mitternacht war längst vorüber, und wir begannen schon nach unserm ersten Haltepunkte, der Big sagoon, einer kleinen Basserpfütze, zu spähen, als ein Feuer in weiter Ferne vor uns diese Stelle bezeichnete. Frisch trieben wir unsere Thiere zur Eile, doch je mehr wir uns dem Feuer näherten,

befto ftarter ichlug ein fummentes Geraufch an unfer Dhr, welches Beacod, ber erfahrene Californier, fogleich für taufenbfältiges Weblöfe einer Schaafheerbe erfannte. Wir hatten es nicht unglücklicher treffen tonnen, benn bie Soffnung auf Baffer und Gras auf ber erften Station mußten wir vollständig aufgeben. Bir eilten baber voraus, um jo viel wie möglich Unordnungen zu verhüten, bie beim Zufammenfto= Ben von verschiedenen Seerven in ber Dunkelheit fast unvermeiblich find. Bei bem Tener trafen wir acht bis gebn wild aussehenbe Meritaner, Die theils beschäftigt waren, ihre ewigen Tortillas\*) gu bereiten, theils ihre Cigaritos rauchten, und babei bie Fragen, bie wir an fie stellten, höflich beantworteten. Gie famen mit einer Beerbe von gwanzigtaufend Schaafen, bie in Californien verfauft werben follten, von Ren-Mexico. Gine zweite, ebenfo ftarte Beerbe folgte ihnen in ber Entfernung von einigen Tagereifen nach, und tonnten wir alfo baranf Die Wafferpfüte batten fie icon rechnen, auch biefer ju begegnen. troden gefunden, boch riethen fie une, noch einige Meilen weiter gu reisen, bis babin, wo wir in einem trodenen Flugbette, bicht an ber Strafe, eine tief ausgescharrte Bafferhöhle, bie fogenannten Inbian wells bemerten wurden. Auch erfundigten wir uns, ob fie in Fort Duma, wo ihr Weg vorbeigeführt hatte, nicht von ber Unfunft bes Schooners bes Lieutenant Jves, an ber Mündung bes Colorado, Rachricht erhalten hatten, worauf fie uns mittheilten, bag man in Fort Duma bie größte Beforgniß über ben Berbleib bes Schooners bege, ber icon por bem 1. December erwartet worben fei.

Unfer Train erreichte uns endlich, und ich muß gestehen, baß es cine schwierige Arbeit für uns Alle war, einen Beg zwischen ben vielen Tausenden von Schaafen hindurchzubahnen, die sich ringsum gelagert hatten, fast unter den hufen der Maulthiere aufspraugen und sich seits wärts brängten. Die hellen Bachfeuer der hirten blendeten unsere Augen so sehr, daß wir den Boden von den bichten Massen der Schaafe

<sup>\*)</sup> Tortillas , bunne Debl-Ruchen.

nur baburch zu unterscheiden vermichten, bag wir uns von bem nabern ober entferntern betäubenben Geschrei ber flagenben Thiere leiten ließen.

Nach vieler Dube gelangten wir endlich aus bem Gemirre wieber auf bie Strafe, und erreichten gegen brei Ubr in ber Frube bie Indian wells. Bir hatten breifig Deilen gurudgelegt, Menichen und Thiere waren erschöpft nach bem nächtlichen Ritt, wir überließen baber lettere ber Freiheit, widelten uns in Die Sattelbeden und ichliefen feft auf bem weichen Sanbe, ber noch jum Ueberfluß von einem frischen Binbe fortwährend in wirbeluder Bewegung um uns ber erhalten wurde. Bei Tagesanbruch untersuchten wir zuerft bie "Indianischen Brunnen", und fanden ju unferm Leidwefen nur eine tiefe Boble in bem alten-Klufbett, in welcher fich allerbings Baffer angefammelt batte, boch bei Beitem nicht genug, um jebem Maulthier auch nur einen balben Eimer beffelben verabreichen zu fonnen. Ferner war es auch fo fcwierig, in ben fanbigen Schacht binabgufteigen und bie gefüllten Eimer an ben einstürzenden Banben binaufzuschaffen, bag wir beschloffen, nur bie belabenen Thiere gu tranten, und fobann unfere Reife ohne weitern Bergug wieder fortgufeten. Es mochte baber taum acht Uhr fein, ale wir bie Indian wells verliegen und über bie Ebene babineilten, die fich wie endlos nach allen Richtungen bin erftrecte. waren feit bem porigen Abend immer abwärts gezogen, und awar fo weit, bag wir une nur noch 70 fuß über bem Spiegel ber Gubfee befanten: bier nun umgab une eine anscheinent borizontale Klache, auch stellte es fich beraus, bag wir am nächsten Abend noch immer auf berfelben Bobe maren. Go lange ber Wind fdwieg, mas nur mabrend ber erften Morgenstunden ber Fall war, hatten wir febr angenehmes Reifen; bann aber begann bie gelbe Flache, welche in tem bellen Sonnenschein für bas Muge auf unangenehme Beife flimmerte, ihren Glang ju verlieren; ber milbe Sand, ber anfange nur in ber Bobe von wenig Boll über bem Boben babinftaubte, ftieg allmählich vor bem machfenben Nordwinde, und umgab une icon gur Mittageftunde wie eine

bichte Bolfe. Die auf tem festen Lehmboten eingebrückten Gruren leiteten une auf bem Wege, beffen Richtung wir nur auf eine furge Strede vor une gu erfennen vermochten, benn feine Sanbtheile erfüll. ten bie Atmosphäre in bem Maage, bag wir nicht ohne Schwierigfeit athmeten, und bie Augen und ben Munt fast fortwährend geschloffen halten mußten. Gegen Abend legte fich ber Wind allmählich, und bie Sonne, bie mabrent bes gangen Tages ungetrubt von tem wolfenlofen himmel auf ben Sanbsturm niebergeblidt hatte, tauchte endlich in bie verdichtete Atmosphäre, welche trot ber fich einstellenten Rube noch immer bis zu einer Sobe von fechzig Jug bie graue Farbe bes feinen Buftenfandes trug. Die fab ich eine merkwürdigere Beleuchtung als an biefem Abend; bie eilenben Staubwolfen, nicht bicht genug, um bie Sonne gang zu verbergen, raubten ihr bafür bie Strahlen und liegen fie ale eine rothbraune Scheibe erscheinen, beren Farbung fich in bem Maage verbunfelte, ale fie bem Borigont naber trat. matt erleuchtete, blutrothe Glasglode, ichimmerte bie lette Salite bes untergebenben Geftirns burch ben Sandnebel ju uns herüber, als wir in ein trodenes Rlufbett binabritten und bei bem Brunnen, ber unter bem Ramen Alamo mucho befannt ift, abstiegen.

Bir befanden uns nunmehr fast in der Mitte der Büste, und hatten seit dem vorhergehenden Abend zweiundfünszig Meisen zurückgelegt. Der Mangel des Bassers war durch den Sandsturm doppelt sühlbar geworden; traurig standen unsere schmachtenden Thiere umher, oder suchten auf dem durren Sande vergeblich nach Grashalmen und Pflanzen. Auch an dieser Stelle sollten sie den brennenden Durst noch nicht stillen, denn bei unserer Ankunst trasen wir mit einem kleinen Commando Soldaten zusammen, die von Fort Juma aus dorthin gesendet worden waren, um den halb versandeten Brunnen zu reinigen. Diese Arbeit hatten sie freilich gerade beendigt, doch sanden wir statt des ersehnten Bassers nur dien Schlamm, und schähten uns glücklich, daß wir zu unserm eigenen Gebrauch etwas von dem Borrath der Soldaten beziehen konnten. Der Name "Alamo mucho", was so viel bedeutet

ale Ueberfluß an Cottonwoodbaumen, paft jest burchaus nicht mehr für jenen Buntt, indem bie wenigen Baume, nach welchen bie Benennung geschah, schon längst gefällt murben, und nur noch die morschen Stumpfen fichtbar fint. Diefe fo wie ber Brunnen befinden fich alfo in einer Bertiefung, Die von einem alten Bafferlauf bergurübren fcheint, und ungefähr breißig Fuß niebriger liegt als bie Oberfläche ber Ebene. Der Brunnen bat eine Tiefe von achtzehn Fuß, bie Bante beffelben find burch Bretter gegen bas Ginfturgen gefcutt, fo wie auch bie Deffnung von einem roben bolgernen Raften umgeben ift, ein Beweis, welche Wichtigfeit ter Erhaltung biefes fleinen Baffervorrathes beigelegt wird. Wie wenig ausreichent berfelbe aber ift, bas erfennt man leicht an ben gablreichen Gerippen und, ich möchte fagen, ausgebörrten Mumien von Thieren, bie nicht nur auf ber gangen Strafe, fonbern auch in ber unmittelbaren Nabe bes Brunnens umberliegen. Um folgenben Morgen (18. December) batte fich icon Baffer gefammelt, boch nicht ausreichend fur unfern Bebarf, und wieberum murben nur Die Reit- und Bactbiere getranft. Die Beerbe litt augenscheinlich febr, und konnte unter biefen Umftanben bie größte Gile allein uns vor Berluften ichuten, benn vor unferer Antunft am Colorado, von bem uns noch zwei Tagereifen trennten, burften wir, nach Ausfage ber Solbaten, nicht auf bas Ende biefer Noth rechnen. Nachtem wir alfo bei Alamo mucho wieber nach ber Ebene hinaufgestiegen waren, gebrauchten wir Sporne und Beitschen; ber Wind beläftigte une nicht fo febr wie am vorhergebenden Tage, und in rafdem Schritt ging es abwechselnd über glatt gefegten Lehmboben und über tiefe Sanbichichten. Der Ginbrud, ben biefe tobte, einfarbige Bufte auf ben Reisenben macht, läßt fich faum beschreiben; fast ohne es ju gewahren, wird man burch ben ganglichen Mangel an organischem und animalischem Leben traurig und bufter geftimmt, man erblickt wohl einzelne abgeftorbene Megquitbufche, irgend ein glangenber Lauffafer eilt mitunter über ben fanbigen Beg, und einige wohlgenährte Rraben ruben fich trage auf einem gefallenen Stud Bieb. boch ber Charafter ber Bufte bleibt unveränderlich berfelbe, fie liegt vor bem Menfchen ba, in ihrer gangen fcredenerregenben Debe, wie bas Bild eines graufigen Tobes, welches vorfichtig von einer belebenden Natur umgangen wurde, und voll Gehnfucht haftet ber Blid auf ben Ruppen blauer Gebirgeguge, Die in ber Ferne auftanchen. Un manchen Stellen bilbeten bie Degquitgebufche fleine Balbungen, bie aber größtentheils nur ein gemiffes Alter erreicht hatten, und burch irgend einen mir unerflärlichen Ginfluß plöglich getobtet und verdorrt waren. Gegen Abend, nach Zurudlegung von zweiundzwanzig Meilen, erreichten wir Coot's well, Die lette Station vor bem Colorado. Der Brunnen an tiefer Stelle, ber ebenfalls von ben Solbaten gereinigt worden war, unterschied fich von Alamo mucho nur burch bie in geringem Maage verandertellmgebung, und hier wie bort litten wir unter bem ichrecklichften Waffermangel. Geit achtundvierzig Stunden hatte die Mehrzahl unferer Thiere fich nicht einmal die Bunge neben tonnen, ber fürchterlichfte Durft veinigte fie baber in fo bobem Grabe, baß fie nicht mehr nach gewohnter Beise unter ben bornigen Bebuichen nach vereinzelten Grashalmen umberfuchten, fonbern fich von une zu trennen und ben Rudweg einzuschlagen trachteten. Unfere Meritaner blieben bie gange Nacht hindurch in Bewegung, und trot ihrer Bachsamkeit war es einigen Thieren gelungen, fich in ber Dunkelbeit bavon zu ichleichen, und zwar in entgegengesetter Richtung von ber, welche uns an ben Colorado führte. Als wir am 19. December aufbrachen, ritten zwei Merikaner zurud, ben Flüchtlingen nach, mabrend wir mit bem übrigen Train ber alten Strafe folgten.

Bor uns lag ber Pilot knob, 19) ein abgesonderter Berg, an dessen östlicher Basis der Colorato vorbeisließt, und an dessen süblicher Seite die Straße den Fluß berührt. Der Berg ist weithin in der Büste sichtbar, und weil sich Reisende desselben bequem als einer Landmarke bedienen können, so ist ihm der Name "Biloten Anauf" beigelegt worden. Der Beg führte auf der südlichen Seite einer hohen Userbant hin, die sich die an den Pilot knob erstreckte, deren eigentlichen Charakter ich indessen nicht zu erkennen vermochte, weil Sügel von Flugsand sich an

biefelbe anlehnten und auch theilweise über fie hinausragten. Dur an einer Stelle nahm ich mahr, daß fie aus horizontalen Schichten von Lehm, Sand und grobem Ries beftant. Als wir uns bem Colorado näherten und vielleicht noch acht Dleilen von temfelben entfernt waren, verschwanden bie Gruppen ber Megquitbuiche mehr und mehr, murten aber burch Weiben und Cottonwoodbaume erfett, Die fich allmählich verdichteten und eine Balbung bilbeten. Bwei Deilen von bem Fluffe ritten wir an bem erften Indianer-Dorfe vorbei; es beftant aus wenigen Sütten, Die von Duma-Indianern bewohnt waren; auch erblidte ich bafelbit fleine Felber, welche mit Bohnen, Dais und Rurbiffen beftellt gewesen. Wir hielten uns inbeffen nicht auf, unfere Thiere, Die geleitet vom Inftinct, Die Dabe Des Baffere ebenfo gut fannten wie wir felbft, brangten unaufhaltfam vorwarte, ihre Laften ichienen fich zu erleichtern, ihre Augen gewannen wieder etwas Feuer, ber schleppenbe Schritt war verschwunden, und in ber gangen langen Reihe hörte man ein ununterbrochenes Schnauben, bas Zeichen ber Maulthiere, wenn fie fich am Ente ihrer Arbeit mahnen. nete fich ber gewundene Pfat, die Aussicht wurde frei, und vor mir erblidte ich ben breiten Spiegel bes Colorado, mit bem ich in ben nachften Monaten eine genauere Befanntichaft fcbließen follte. 3ch begrüßte ben ftolgen Strom aus vollem Bergen, fniete nieber, um feit beinabe vier Jahren gum erften Dal wieder aus feinen Fluthen gu trinten.

## Siebentes Kapitel.

Der Rio Colorabo. — Pasqual, ber Säuptling ber Yuma-Indianer. — Fort Yuma. — Die Umgebung von Fort Yuma. — Dome mountains. — Colorabo cith. — Die Erbbeben. — Die Shlammvultane. — Die Yuma-Indianer. — Die Officiere des Militairpostens. — Das Leben im Lager auf bem Ufer des Colorabo. — Der Chinney rod in den Rochy mountains. — Erzählung eines Abenteuers des Perzogs Paul Wilhelm von Württemberg am Nebrasca.

In meinem ersten Neisewert\*) habe ich mich schon über bie ältesten Nachrichten, welche ben Nio Colorado bes Westens betressen, ausgessprochen; ebenso erwähnte ich die Namen von Neisenden, die es zuerst wagten, bis in die nördlichste Spitze des Golfs von Calisornien und bemnächst in den Colorado selbst vorzudringen. Im Begriffe, die neuesten, an Ort und Stelle gewonnenen Nachrichten niederzuschreiben, ist es vielleicht angemessen, wenn ich noch einmal auf die ersteren zurücksomme. Nachdem Ferdinand Cortez sich im Jahre 1521 vom Borhandensein und von der Nähe der Südsee überzeugt hatte, gab er sich der Hossinang hin, auch eine Durchsahrt oder vielmehr eine Berbindung der beiden Weltmeere zu entdecken. Welche Wichtigkeit er auf die Verwirksichung seiner kühnen Hossinung legte, geht aus einem Briese\*) hervor, den er an den Kaiser Carl den Fünsten schrieb, in

<sup>\*)</sup> Dollhaufens Tagebuch. Bag. 405-408.

<sup>\*\*)</sup> Venegas history of California. leberfetung von Abelung. I. Bag. 86.



1120

Till degrication der overeternen.

welchem es beift: "Ew. Majeftat werben felbft einseben, baf biefe "Unternehmungen Ihnen mehr Ehre machen und unendlich mehr "nuten werben, als alle bisherigen Forschungen in Indien." Die Forichungen nach ber gehofften Durchfahrt, Die in beiben Meeren auf Befehl bes Raifers unternommen wurden, waren also gewissermaßen bie erfte Urfache, bag man fo balb genauere Kenntniffe von ben Ruften von Sonora und ber californischen halbinsel erhielt. Die immer auf's Neue ausgesendeten Schiffe, Die bald an ber Westfufte, balb an ber Dft= fufte ber Balbinfel, häufig aber auch an ber Rufte von Sonora binauffegelten, gelangten erft im Jahre 1540\*) wirflich bis an bie Mündung bes Colorabo, ohne inbeffen ben Bluß für etwas Anderes als eine Berlangerung bes Meerbufens zu halten. Die erften Entbeder hatten bem Golf ben Ramen "Rothes Meer" beigelegt, wogu vielleicht bie Achnlichfeit mit bem arabischen Meerbufen, vielleicht aber auch bie gelbliche Farbe beffelben Beranlaffung gegeben bat; fpater mar er auch unter bem Namen "bas Cortexifde Meer" befannt, bis er endlich allgemein ale ber Golf von Californien bezeichnet murbe.

Erst durch die Jesuiten, die im Jahre 1697 ansingen, zahlreiche Missionen in Calisornien zu gründen, erhielten biese sast zweihundert Jahre alten Entdedungen einigen Werth, und verbreiteten sich auch glaubwürdigere Nachrichten über Läuderstrecken, die man bis dahin sast undeachtet, oder auch sür unzugänglich gehalten hatte. Zu den letzteren gehörte das Gebiet des Nio Colorado. Schiffer hatten es mehrsach verssucht, in den Fluß hineinzusegeln, doch war ihr Vorhaben stets an der heftigen Vrandung gescheitert, welche an der Mündung durch die Ebbe und die Fluth verursacht wird. Pater Kino (Kühn) war der Erste, der cs unternahm, don Sonora aus an den Gisa und den Colorado zu gestangen, und von ihm stammen die ältesten wichtigen Nachrichten über

<sup>\*)</sup> Fernando Alarchon erforschte im Jahre 1540 auf Befehl bes Bicefonigs von Reu-Spanien, Antonio de Mendoga, ben Golf von Californien. Hakluyts voyages. Vol. III. pag. 428.

Dollbaufen , Forfdungereifen I.

letteren Fluß, \*) Seinem Beifpiel folgten fpater ber Bater Sebelmeber und ber Bater Gonfago. Nachbem man fich endlich bavon überzeugt hatte, bag ber Colorado von unwirthlichen Buften eingefaßt fei, ichien ber Strom, bem man fo viel Aufmertfamfeit zugewendet hatte, ploblich feine Bebeutung verloren gu haben; man ftand von ferneren Unternehmungen, ben Colorado weiter nördlich fennen zu lernen, vollstänbig ab, und bie bis babin gewonnenen Nachrichten wurden in ben nachften hundert Jahren nur burch einige aftronomische Beftimmungen von Bunften nabe ber Mündung bereichert. Die Mormonen, Die in einem furgen Zeitraume bie culturfähigen Landereien am großen Salgfee berhältnigmäßig bicht bevölferten, richteten endlich ihr Augenmert wieber auf ben Colorado. Der Grund hierfür liegt fehr nahe; bas Mormonengebiet wird ringeum burch ungeheure Buften und Steppen von allen civilifirten ganbern getrennt; ber Weg babin ift also ein langer und beschwerlicher. Ferner ift bort nicht binreichend tragbarer Boben vorhanden, um eine fo ftarte Bevolferung, wie rie bes Mormonenstaates zu werben verspricht, und die hauptsächlich auf Acerbau und Biebzucht angewiesen ift, geftatten zu konnen. Für biefe beiben fo fühlbaren Uebelftande tonnte ber Colorado im gunftigen Falle eine Aushulfe bie-Erwies fich tiefer Strom als ichiffbar, fo fonnte bas fübliche Utah-Gebiet in birecte Berbindung mit ben Safenftabten ber gangen Erbe gebracht werden; waren die Thäler bes Fluffes umfangreich und fruchtbar genug, fo fonnte bas Mormonenthum langfam, aber zugleich feft einwurzelnt, fich gegen Guben und zwar bis in ben Staat Sonora ausbehnen. Alles biefes hatten bie Mormonen im Auge, als fie bei ber Regierung in Bafbington um bie Erforschung bes Colorado eintamen. Die befte Unterftutung fanden fie bei ber Regierung felbft, bie von bem eifrigen Buniche befeelt ift, jeden unbefannten Bintel auf bem amerikanischen Continente erforschen zu laffen. Bum Unglud brachen aber offene Feinbseligkeiten zwischen ben Bereinigten Staaten

<sup>\*)</sup> Möllhausens Tagebuch. Pag. 407.

und den Mormonen aus, und anstatt von letteren unterstützt zu werben, wurden unserer Expedition unübersteigliche Hindernisse in den Weg gelegt. Schon in Pueblo de sos Angeles erging an mich durch einige Mormonen die Aufsorderung, mich als Aussänder von der Expedition zu trennen, wenn mir mein Leben lieb sei. Es wurde also einem Unternehmen, welches rein wissenschaftlicher Art war, ein militairischer Zweck untergeschoben, und als bewassnete, seindliche Macht sollsten wir am oberen Colorado von den Mormonen empfangen werden. Ich bestreite übrigens keineswegs die Möglichkeit, daß die Ordres, die später unsere Expedition theisweise in eine misitairische umwandelten, schon lange vorher beabsschitzt waren.

Bir erreichten also am 19. December ben Colorado und schlugen an ber Stelle, wo wir ben Fluß zuerst erblickten, unser Lager auf. Unsere Lebensmittel waren erschöpft, kein Gras in ber Nähe sichtbar, weshalb Beacock noch an bemselben Tage hinauf nach bem Fort ritt, bort unsere Ankunft melbete, und mit bem commandirenden Officier ein Uebereinkommen hinsichtlich der Weide für unsere Heerte und Lebensmittel für uns selbst tras.

Gegen Abend füllte sich unser kleines Lager mit Duma-Indianern, lauter schönen großen Leuten, die durch ihr ganzes Benehmen zeigten, wie sehr sie sich schon an den Umgang mit den Weißen gewöhnt hatten. Besonders herdorragend war unter diesen der Kauptling Pasqual mit seiner Familie; er überreichte und seine Empfehlungsschreiben, die von verschiedenen Officieren des Militairpostens ausgestellt worden, und die ihn als ersten "Capitano" der Juma's und zugleich als einen zuverlässigen Indianer schilderten. Wie die Indianer gewöhnlich derzgleichen "sprechende Papiere" für die besten Mittel zum Betteln halten, so geschah es auch hier; Senor Pasqual schien daher bitter getäuscht, als er feine Geschenke von und erhielt, und dabei ermüdete er nicht, und zu wiederholen, wie anständig frühere Reisende ihn immer bedacht hätten. Seine Gattin, mit ihrem dichen Bastrock und den ungekämmten Paaven, gab ihren Unmuth über den Mangel an Freigebigseit, dem

viesmal nur augenblickliche Armuth zu Grunde lag, auf beutlichere Beise zu erfennen; sie setzte sich zu den Packfnechten an's Feuer, und sichte von dort einen solchen Schwall von Schmähungen und Berwünsschungen zu uns herüber, daß wir nicht umhin konnten, über den Beweis der indianischen Unermüblichkeit ihr die größte Bewunderung zu zollen. Uebrigens bestanden die Borwürse in sieden bis acht englischen und spanischen Worten, die nur den niedrigsten Menschenklassen eigenthümlich sind, und die hinlänglich bewiesen, daß die eble Häuptlingsstrau sich ihre Kenntniß fremder Sprachen in der Gesellsschaft amerikanischer Soldaten angeeignet hatte, und daß sich dieselbe eben nur auf diese wenigen unwürdigen Worte beschänkte.

In aller Frühe bes folgenben Tages ftief Beacod wieber ju uns; wir hatten une ichon geruftet, und traten baber ohne Zeitverluft bie Reise nach Fort Duma an. Es waren noch zehn Meilen bis babin, und ber Weg führte von unferm Lager aus, bicht am Bilot Anob vorbei, beffen Bafis von bem Colorado befpult wird; hinter bem Bilot Anob öffnete fich ein umfangreiches Thal, welches, wie ber fluß, eine ftarte Biegung gegen Often machte. Die bichten Megquitwalbungen, bie Weiben und Cottonwoodbaume benahmen uns faft fortwahrend bie Aussicht, und nur, wenn wir uns bem Flug naberten, gewannen wir einen Blid auf die blaue Gebirgefette im Norben, die fich nicht burch ihre Bohe, wohl aber burch ihre phantaftischen Formen auszeichnete, welchen fie auch ten Ramen "Dome mountains" verbankt. An einigen Indianischen Farmen und an zwei größeren Behöften weißer Unfiedler zog fich bie staubige Strafe vorbei, und als endlich bie bichte Weibenwaltung fich öffnete, erblickten wir vor une auf einem tablen Felfenhügel bie Baraden und Gebaude bes Militairpoftens Fort Duma. In furger Zeit waren wir oben; bas Quartier bes Dr. Newberry fanben wir leicht, und berglich bewillfommten uns unfere Befährten, Die fich in San Bebro von uns getrennt hatten.

Sier nun erfuhren mir, bag Lieut. Jves ichon am 1. December an ber Münbung bes Colorado gelandet fei, bag bie Zusammenstellung

bes Dampfbootes gut von Statten gebe, und bag wir ber Antunft bes Reftes ber Ervedition in ben erften Tagen bes Januar entgegenseben fonnten. Bir hatten alfo noch wenigftens vierzehn Tage vor une, bie wir auf beliebige Art in Fort Duma verwenden fonnten; es war baber unfere Sauptaufgabe, uns in irgent einem beimlichen Bintelchen, fo bequem und bauslich, wie nur immer möglich, einzurichten, und bann ber Dinge ju barren, bie ba tommen follten. Die zu ber Militairftation geborigen Beerben batten bie nachfte Umgebung, Die an fich fcon arm an Gras war, fo tabl abgeweibet, bag wir gezwungen maren, alle unfere Thiere über ben Colorado gu feten und nach einer acht Meilen weit entfernten Wiese am Bila ju fenben. Bum Schut berfelben ichickten wir alle unfere Meritaner mit, bie bort ihr Stanbquartier aufschlugen und ihre Lebensmittel von bem Fort bezogen. Wir felbit bebielten nur einen Roch und einen Diener bei und, beagben uns mit biefen und unferer Lagerequipage auf bas Ufer bes Fluffes, und mablten zu unferem Aufenthalt eine Lichtung, Die ringeum von boben, bicht bestandenen Weiben und Bapbeln eingeschlossen war und nur eine Aussicht auf ben Colorado offen ließ. Dort ichlugen wir auf's Sorgfältigfte unfer geräumiges Belt auf, breiteten von grunen Bweigen einen weichen Teppich auf ben ftaubigen Boben , und auf biefen unfere einfachen Felbbetten; in einem ichattigen Wintel unter ben überbangenben Baumen murbe ber Speifefaal bergeftellt, in einem anbern Die Ruche, und als wir bann endlich mit unferer Arbeit zu Stande gefommen waren, ba blickten wir fie wohlgefällig an und fanben, baf wir in feinem Balaft gufriebener und bequemer hatten unterfommen fonnen, ale auf bem erhöheten Ufer bee ftattlichen Colorabo.

Wenn man an einer unbekannten Stelle eben frisch zugezogen ift, namentlich in einer Wildniß wie am Colorado, so sucht man gern, ebe man sich nützlichen Arbeiten zuwendet, mit der Umgebung vollständig vertraut zu werden, zugleich aber auch die Menschen, auf die man zunächst angewiesen ist, kennen zu lernen. — Unsere Nachbarschaft war bald durchforscht; fast undurchdringliche Weidengebüsche behnten sich

von unserem Lager weithin über die Rieberung aus; hundert Schritte hinter unserem Zelte führte die Landstraße vorbei, einige Pfade verbanden dieselbe mit unserer Hauslichkeit, und dicht vor unserer Thur rauschte unnuterbrochen der wilde, sandsührende Strom. Was dann zunächst unsere Ausmertsamkeit am meisten in Auspruch nahm, das war der Militairposten und seine Lage.

Gegenüber ber Mündung bes Bila, auf einem abgesonberten vulfanischen Sügel von granitischem Porphyr, beffen Sobe taum bunbert Jug überfteigt, liegt Fort Duma. Der Bugel findet feine Fortfetung auf ber Oftfeite bes Colorado, wo er fich auf geringe Entferunng in's Land hinein erftreckt, und hat es gang ben Unschein, als ob ber Strom abfichtlich ben Weg um bie furge Felfenfette berum aufgegeben habe, um fich ein Thor durch diefelbe zu bahnen. Obgleich ber Boften, auf viele Meilen im Umfreife, ber einzige hervorragende Buntt ift, ber bie weiten Cbenen gleichsam zu beberrichen scheint, fo bietet bie Lage boch nichts, was bas Auge irgendwie ansprechen konnte. Rahl und burr find bie Telfen, auf welchen bie einfachen Gebaube fich erheben; nur bie aufpruchelofe Euphorbia, teren Burgel bie Eingeborenen als ein Seilmittel gegen ben Big ber Rlapperschlangen anwenben, feimt bin und wieder zwischen bem Gerölle, und bann auch nur fo lange, bis bie Juni-Sonne, welche bie Atmofphare bis auf 120 0 Sorb. erhitt, fie wieder verfengt und tobtet. Die Bebaube und Cafernen, Die ben Sof in Form eines länglichen Bierecks bilben, find von Abobes zierlich, aber fest aufgeführt, boch muß ber Aufenthalt bort oben mahrend bes gangen Sabres mehr als veinigend fein, benn wenn bie fengente Site ihre Qualen nicht ausübt, fo find es wieder bie furcht= baren Santfturme, welche bie Befatung beimfuchen.

Dergleichen Stürme fpringen faft allwöchentlich, nanchmal auch einen Tag um ben andern, in der Richtung von ber californischen Rufte ber auf; fie fegen bann über bie breite Bufte und führen mahre Sandwolten mit sich, vor beren feinen Bestandtheilen weder Thuren noch Fenster und bichte Vorhänge zu schützen im Stande sind, ja die Werke

in den Uhren bleiben, wenn die Kapfeln nicht mit besonderer Genauigfeit gearbeitet sind, nicht von den kaum sichtbaren Sandkörnchen verschont.

Mehrmals war ich mahrend eines folden Sturmes in den Baraden, und zwar hinter verhangenen Fenstern und Thüren, doch wagte ich bann taum zu sprechen, aus Furcht, die sandigen Zähne auf empfindliche Beise an einander zu reiben. Niemand litt mehr bei solchen Gelegen-heiten, als unser guter Dr. Newberrt; derselbe hatte eben erst eine schwere Kranssheit überstanden, und war in Folge bessen genöthigt, noch auf dem Fort zu wohnen, während wir Uebrigen uns in unserem gesschützten Lager den quälenden Stürmen einigermaßen entziehen konnsten. Die Besatung schien sich an dergleichen Unbequemlichkeiten gewöhnt zu haben, oder verstand es auch, auf gebührende Weise den sich im Gaumen ansammelnden Staub binunterzuspillen.

So wie bamale, behaupte ich auch jest , baf bas Beite an Fort Duma bie Ausficht ift, bie man bei gunftigem Better von feinen Soben aus genieft. Wie in einem großartigen Panorama erblicht man ringeum Bebirge, Buften und Bafferspiegel, Die mit einander abwechseln. Den Lauf bes Colorato vermag man weithin ju verfolgen; gegen Rorben. bis ibn eine neibische Sugelfette bem Ange entzieht, gegen Guben bis babin, wo fich ber Horizont auf fein flaches Thal fentt. Wegen Often begrengt eine ferne Bergfette bie Aussicht, und von biefer ichlangelt fich ber Gila bem Colorado gu. Im Norben und Weften endlich erblidt man bie riefenhaften Saulen und Thurme ber Dombergfette. beren munterliche Formationen eine entfernte Aebulichkeit mit ben Aufenlinien ber Dirage in ber Bufte zeigen. Das bochfte biefer mertwürdigen Bebilde ift ber Chimnen Beaf ober Schornfteinfelfen, von ben Indianern A-melle-e-quette genannt. Bon bem Fort aus gefeben, erscheint er in ber Entfernung von ungefähr fünfundzwanzig Meilen als eine Saule, die nach oben an Ilmfang verliert, boch batte ich fpater Belegenbeit, benfelben Beat von einer andern Seite als eine munberbar prachtvolle Felsmaffe wieder zu beobachten, die fich aus ber Ferne mit den Ruinen

eines mächtigen Schlosse vergleichen ließ. Um auffallendsten wegen seiner Formen ist der Felsen, welcher unter dem Namen "Capitol Dome" oder "Ar-with-a-quo" bekannt ist. Die Wände desselben sind so senkrecht und so regelmäßig gerundet, daß man aus der Ferne einen Thurm von dem riesigsten Umfange vor sich zu sehen glaubt. Zahlreiche kleinere und größere Gebilde dieser Art zieren die Bergkette, die sich in weitem Bogen von Osten nach Westen erstreckt, und das Rundgemälde gegen Norden hin abschließt. Innerhalb der hier angegebenen Grenzen nun erblickt man flaches Land, welches mit vollem Necht als eine dürre Wüste bezeichnet werden kann, denn der Colorado und der Gila, deren User reich mit grünschimmernden Weiden bewachsen sind, befruchten nur einen geringen Theil der vielen Quadratmeilen, die man von dem Fort aus zu übersehen vermag.

Grabe unterhalb ber Munbung bes Gila ift bie Kabre und ber Landungsplat ber Dampfboote angelegt worden. Es flingt fonderbar, und boch befindet fich bafelbft nicht nur ein gandungeplat, fondern es giebt auch zwei große, fehr bubich angeftrichene Flugdampfer, beren einzige Arbeit vorläufig ift, die fur bie Truppen bes Forts bestimmten Guter von ter Mündung bes Fluffes beraufzufchaffen. Die ganbereien nabe am Bufammenflug ber beiben Strome find icon in bie Banbe ber Speculanten übergegangen, und ba in Folge beffen auch icon Stabte vermeffen und ausgelegt wurden, fo fann es ben Eigenthumern mobl faum verbacht werben, bag fie Alles aufbieten, Ginwohner borthin gu gieben. Bu biefem 3med beift es unter Anderem in ben Zeitungen : "Mertwürdig gunftige Gelegenheit, in furger Zeit ohne Arbeit reich gu werben." Der Titel bat ichon febr viel fur fich, benn nicht nur in Californien, fonbern auch in anderen ganbern giebt es Menfchen genug, Die recht gern auf bergleichen Unerbieten eingeben. Doch meiter: "In bem parabiefifchen Landftrich, welcher von bem Colorado und bem Bila, zwei Stromen erften Ranges, zugleich bemaffert wirb, bietet fich Emigranten, fo wie ichon anfäffigen Gefchäftsleuten, willfommene Belegenheit, fich für ein Beringes einen unantaftbaren Befittitel über Bauftellen in ber aufblübenten Stadt "Colorato city", und über ausgebehnteres Grundeigenthum zu erwerben. Bur Bequemlichfeit ber Bugiebenben find zwei prachtvoll eingerichtete Dampfboote bei Fort Duma ftationirt worben, Die ju jeber Stunde bereit find, Guter von ber Mündung bes Fluffes nach Colorado city, und ebenfo bon ber Stadt jurud an bie Munbung ju ichaffen, wo ber weitere Bertehr burch Gegelichiffe und fpater burch Seebampfer aufrecht erhalten wirb. Das Rlima in bortiger Gegent ift überaus gefunt, ber Binter ift milt, und die fast täglich aufspringenden Seewinde bringen einige Beranderung in bie warme Sommerzeit." Es läßt fich nicht laugnen , bag burd bergleichen prablerifde Anzeigen Mancher verlodt wirb, einen Blid auf biefen fogenannten parabiefischen Lanbftrich zu werfen, feltener gerath indeffen Jemand in die Berfuchung, fich einen Befittitel zu taufen, benn es giebt am Colorado in biefer Begiebung boch Mancherlei gu überlegen und zu bebenten. Go beftand gur Beit meiner Unwesenheit in Fort Duma bie regelmäßig ausgelegte "Colorato city" aus einem einzigen Belt, und zwar bem unfrigen, welches wir zufällig in ber Sauptftrage am Flug aufgeschlagen hatten, und welches alfo nicht lange eine Bierbe ber aufblühenten Statt bleiben follte. Bei ber Ungeine von ber Bequemlichkeit ber Dampfboote mar es verabfaumt worben. bie febr unbequemen Frachtpreise mit bingugufügen, bagegen batte es mit bem "weitern Berfehr burch Segelschiffe" feine Richtigfeit , benn alle zwei Monate landete an ber Mündung bes Colorado ein fleiner In ber Beschreibung bes Klima's hatte man nur ber Schooner. Sanbfturme nicht geracht, ober auch biefelben auf milbernbe Beife in angenehme Seebrifen umgewandelt, bie es allerdings nicht an Beranberungen feblen laffen. Diefes ift aber ber Unfang faft aller neu ju gründenden Anfiedelungen in Amerika, Charlatanerie fpielt bie Sauptrolle; follten aber an bem obern Colorado einft reiche Silberund Goldminen entbedt werben, mas gar nicht unmahrscheinlich ift, fo wurde ber Landstrich, beffen Mangel ich eben mit grellen Farben bervorzuheben fuchte, bald bas Bilt eines regen Weltverfehre zeigen.

Bie bas gange füblichere Californien vielfach von beftigen Erbbeben erschüttert wird, fo scheint besonders Fort Duma und feine Umgebung ben Störungen unterworfen ju fein. Done ber gablreichen Stofe und Schwingungen gebenten zu wollen, bie fich oft Monate binburch täglich wiederholen, gebe ich hier nur bie Beschreibung bes groken Erbbebens vom 9. November 1852, wie es von bem bamaligen Commandeur bes Boftens, Dajor Beingelman, beobachtet worben ift. \*) "Die erfte Erschütterung fturgte einen Theil bes Chimnen Beat binunter und öffnete große Riffe und Spalten in ben Lehmicbichten nabe ber Bufte. Bur felben Beit wurde in ber Entfernung von ungefahr vierzig Meilen in ber Bufte eine Dampffaule fichtbar. 218 Dajor Beingleman einige Wochen fpater biefe Stelle befuchte, fant er bafelbst einen neu entstandenen Schlammvulfan in voller Thatigfeit. Bolten von Dampf, untermischt mit schwarzem Schlamm, murben fortmabrent bis zu einer Sobe von breifig bis vierzig Fuß emporgeschleubert. Der Krater befand fich in einem feichten Beden, welches theilweise mit Waffer angefüllt war und einen Teich von ber Grofe einiger Morgen bilbete. Das Waffer hatte eine Temperatur von 108 ° Forh. und wurde bei jeder neuen Ervlofion mit Seftigfeit in Bellen gurudgetrieben. Zahlreiche fleine Regel marfen, abnlich ben Locomotiven, in furgen Abfagen Dampfe aus, und in einem biefer letteren, wo auch Gas hervorbrach, war bie Temperatur 170 o Fhrh. Ein anderer Schlammbulfan murbe zu berfelben Zeit in bem nordweftlichen Theile ter Bufte fichtbar, und Staubwolfen erhoben fich mahrend ber Saupterfchütterung an vielen Stellen ber Ebene." 20)

Die Bevölferung um Fort Juma besteht, wie es sich nicht anbers erwarten läßt, noch größtentheils aus Eingeborenen, und sind es namentlich die Juma Indianer, die man bort noch häusig in großer Anzahl zusammenfindet. Das eigentliche Gebiet dieses Stammes ist das Thal bes untern Colorado; es beginnt basselbe ungefähr achtzig Meilen

<sup>\*)</sup> Siehe Pacific Railroad report. vol. V. geologic. rep. p. 115.

oberhalb ber Mündung bes Gila, und erftredt fich von ba bis nabe an ben Golf von Californien, wo bie Nation ber Cocopa-Indianer beginnt. Diefe letteren bilbeten früher gusammen mit ben Maricopas, Die jest unter ben Pimos am Bila leben, einen Stamm, bis bei Belegenheit ber Bahl eines Bauptlings, Bant unter ihnen ausbrach, ber fich allmählich in tödtliche Feindschaft verwandelte. Die Cocopas haben sich seit jener Zeit mit ben Dumas und ben weiter nördlich wohnenben Stämmen bes Colorado-Thales verbundet, und leben fortwährend in einem blutigen Kriege mit ben Bila-Nationen. Als wir ben Colorado erreichten, herrschte noch tiefe Trauer unter ben Dumas, veranlagt burch eine empfindliche Niederlage, Die ibnen und ihren Berbunteten burch bie Bimos, und noch bagu in Feinbesland beigebracht worben Unter ben Colorado - Stämmen war nämlich lange vorher ein mar. Einfall in bie Dörfer ber Bimos verabrebet und vorbereitet worben. Alles ichien nach Bunich zu geben; Die blutdurftige Banbe gelangte, wie fie glaubte, ohne entredt zu werren, an's Biel, und fturgte fich formlichfiegestrunten auf bie feindlichen Wohnungen. Rur einzelne Frauen flüchteten bei ihrem Berannaben, und als fie in blinder Buth benfelben nachsetten ober in die verlaffenen Sütten einbrangen, wurden fie ihrerfeite ploplich aus einem Sinterhalt von ben Bimos und Maricopas überfallen, und bis auf wenige, benen es gelang, in ibre Beimath au entkommen, niedergemacht. Der Plan ber Dumas mar nämlich verrathen ober ausgekundschaftet worden, und in Folge beffen hatten ihre Beinde ihnen eine Falle gestellt, die gemäß ber bortigen, freilich wenig begrundeten Ausfagen, allein fecheundachtzig Duma-Ariegern bas Leben gefoftet haben foll.

In Sitten und Gebräuchen, so wie auch in ihrem Aengern unterscheiden sich die Juma-Indianer wenig oder gar nicht von ihren nörrlichen Nachbarn, den Chimewhuewes und Mohaves. Die Männer sind groß, stark und wohlgebaut, die Frauen dagegen klein und untersetzt, doch nicht ohne Anmuth in ihren Bewegungen. Die Kleidung der Letzteren, welche aus einem kurzen, diden Nock von herabhängenden Baststreisen besteht,

bient bagu, ihre üppigen Figuren in noch vortheilhafterem Lichte ericheinen ju laffen, und unter ben ichwarzen Scheitelhaaren bervor, Die in gleicher Sobe mit ben Brauen abgeschnitten find, bliben Augen fo flar, bag man fie mit Diamanten vergleichen mochte. Sanbe und guge find bei beiben Beschlechtern flein, und bie Belente fo zierlich, als wenn fie gemeifelt waren. Die einzige Befleidung ber Manner bilbet ein fcmaler, langer Schurg von weißem Baumwollenzeug, ihr Sauptidmud bagegen find bie langen, ftarten Saare, bie mittelft naffer lehmerbe in Rollen gebreht, bis tief auf's Rreug berabbangen und in gleicher Länge ftumpf abgeschnitten fint. 218 Waffen führen fie ben langen Bogen von Beibenhol; nebit Robrpfeilen, Die mit Steinspiten verfeben find, außer biefem aber noch bie furze Reule und in vielen Fällen auch bas Meffer. Ihre Borliebe für grelle Karben beweifen fie burch Die Malereien auf ihrem Körper, boch ift ihnen auch bas Tatowiren nicht fremb; biefes wird inteffen mehr von ben Frauen angewentet, welche fich bie Mundwinkel und bas Rinn mit blauen Bunkten und Lis nien fcmüden.

Der Eindruck, den die Juma-Indianer als eine schöne Menschenrace machen, wird leider verwischt, wenn man die gesunkenen Geschöfte
erblickt, die sich in großer Anzahl auf dem Fort selbst und in der nächsten Umgebung aushalten, und welche in ihrem Aeußern die unvertilgbaren Spuren aller nur denkfaren Laster zur Schau tragen. Man
möchte sich dort fast der eigenen Hautsarbe schämen, wenn man bedenkt,
daß diese Entwürdigung des Menschen, allein der weißen Race zur Last
gelegt werden muß; ich spreche hier nicht von der Politik, die es gestattet, daß der Auswurf der Menschheit mit in die Reihen der Soldaten ausgenommen werden kann, und dieser alsbann als der erste
Lehrer der Eingeborenen austritt, sondern ich spreche von Denzenigen,
welche die Macht zur Besserung der Umstände in Händen halten und
dabei schweigen, ja lächeln, wenn die heiligsten Rechte der Menschheit
auf verbrecherische Weise mit Füßen getreten werden. — Wenn ich in
der Nähe des Fort Juma einem betrunkenen Soldaten begegnete, dann

ließ ich stets ben Revolver in meine hand gleiten, um eine brutale Beleidigung sosort bestrafen zu können; betrunkenen Indianern ging ich stets aus dem Bege, und bedauerte tief die Erbarmungssosigkeit von Leuten, die sich in der Bildniß vor einer strafenden Kritik sicher wissen und baher ihrem Baterlande so wenig Ehre machen.

Außer den Jumas, Cocopas und den anderen Nationen im Thale des Colorado, findet man auf Fort Juma auch einzelne Mitglieder von californischen Indianerstämmen, die einst von den Zesuiten unterworsen und besehrt wurden. Diese mögen mit den Cohuilla-Indianern <sup>21</sup>) der Gebirge, die bekanntlich theisweise den Missionairen entgingen, verwandt, oder auch eine Nebenlinie der Jumas sein, als welche Capt. A. B. Bhippse namentlich die Diegeno-Indianer bezeichnet. Alle diese Eingeborenen, wenn auch zuweisen dieses Mundart redend, segen sich in der Regel den Namen ihres Geburtsortes bei, welchem Umstande es zuzuschreiben ist, daß man auf der Straße von San Diego nach Fort Juma so vielen kleinen Indianerstämmen zu begegnen vermeint, während Namen sür Stämme, wie "Pasqual, Santa Isabella, San Feslipe"u. s.w., doch nur das Einzige sind, was den Eingeborenen von dem segensreichen Einssusse der Ispelieden ist.

Bas nun die Officiere der Garnison betrifft, so kann ich nur sagen, daß wir abermals in ihnen lauter freundliche, ausmerksame Leute kennen lernten. Zu gleicher Zeit beobachtete ich aber auch die Eisersucht, die in der Armee der Bereinigten Staaten zwischen den Officieren der Linien-Regimenter und denen dem Ingenieur-Corps herrscht, und die einen so verderblichen Einfluß, besonders auf Unternehmungen, wie die unsrige, ausübt. Ich bin überzeugt, daß uns, als den Mitzgliedern der Expedition, manche Unannehmlichkeit, und dem Lieut. Ives mancher Aerger erspart worden wäre, wenn Letzterer bei einem Linien-Regimente, oder die Officiere der Fort-Yuma-Besahung beim Ingenieur-Corps gestanden hätten.

Nach biefer flüchtigen Berührung von Berhältniffen, die einen leicht zu befeitigenben Schatten auf das Militairwesen ber Bereinigten

Staaten wersen, meine Hochachtung vor ben einzelnen Persönlickeiten babei aber nicht im Geringsten erschütterten, und ben freundschaftlichen Gefühlen, welche ich für meine dortigen Befannten hege, durchaus keinen Abbruch thun, begebe ich mich wieder in das Geleise meiner Erzählungen, und in diesem auf das Ufer des lehmfarbigen Colorado nach unserem, zwischen herbstlich gefärbten Baumgruppen versteckten Lagerplätzchen. Wenn ich alsbann beschreibe, wie wir dort einen Tag unter dem wolfenlosen himmel zubrachten, so ist auch zugleich ein Vild von der ganzen Zeit unseres Ausenthaltes gegeben, und es ist mir dadurch erseichtert, auf verständliche Weise kleine hervorragende Begebenheiten, die uns während des einsachen Lagerlebens als von größter Wichtigkeit erschienen, ohne genaue Angabe des "Wie," "Wo" und "Warum" zu schilbern.

3ch beginne mit Griggly: Griggly war ein Sund, halb Dache- und halb Bolfshund, und zugleich bas baflichfte Eremplar feiner Race, welches ich jemals gesehen. Der Umftant, bag mein Freunt, Dir. Ring, benfelben in Bueblo be Los Angeles, nach Bezahlung feiner Rechnung, unferm gemeinsamen Wirthe abborgte, ohne inbeffen vorber barüber Rücksprache genommen zu haben, ferner, bag bas erft vier Monate alte Thier auf ber Reise von Los Angeles nach Fort Duma ermübete und einen großen Theil bes Beges von uns abwechselnd vorn auf bem Sattel mitgeführt murbe, befonbere aber bas tragifche Enbe, welches baffelbe fpater in ben Felfenwuften am obern Colorado fant, bient vielleicht zur Entschuldigung, bag ich einem Sunde, ber aber ein treuer Reifegefährte war, fo viel Raum und Worte in meinen Beschreibungen gonne. Griggly hatte allmählich ben Körper eines fleinen Ralbes befommen; feine Beine, obgleich nur wenige Boll boch, entsprachen in ber Stärfe vollfommen ber fraftigen Geftalt, nur bag fie, abnlich einem Bfropfenzieber, einige Windungen zeigten. Die Form bes Ropfes war bie eines Barenschabels, auch bie fleinen ichielenten Augen bes Bebirgebaren fehlten nicht, und um ben eigenthumlichen Ausbrud bes Thieres noch mehr hervorzuheben, war ihm in ber frühften Jugend ein

Dhr viel fürzer, als bas andere, weggeschnitten worben. Sobalo bie erften Strahlen ber aufgebenben Sonne in ben wirbelreichen Fluthen bes Colorado gliterten und verftoblen burch bie fleinen Riten bes Beltes fpielten, bann icuttelte Grigily, von ber talten Morgenluft gewedt, feinen bethauten Belg, warf vielleicht noch einen triumphirenben Blid nach ben bichten Beibengebufden binuber, gwifden welchen er mabrend ber Nacht gablreiche biebische Bolfe in die Flucht geschlagen batte, und froch ju une in's Belt, wo wir une noch Alle im tiefften Schlafe befanden. Bemiffenhaft machte er bann bie Runde bei allen Schläfern. und seiner talten Schnauge fo wie feiner warmen Bunge gelang es leicht, in furger Zeit Die ichnarchenbe Gefellichaft zu weden und in Bewegung au bringen. Dach einigen rauben Begrugungen, Die Griggly mit ewig freundlichen Dienen hinnahm, begab er fich in bie Ruche, um bort gleichsam bie Zubereitung bes Frühftude zu übermachen. Unfere Toilette war in ber Regel fcnell beendigt, benn ba wir uns bes Abends nicht entfleibeten, fo waren wir auch ber Muhe bes Untleibens in ber Frühe überhoben, boch lange ebe wir fertig waren, rief icon unfer Aufwärter ju uns herüber: "Breakfast is ready." Das leben in ber freien Natur ift reich an Benuffen; oft fprachen mir biefes aus, wenn wir uns an bem, bamals noch reich besetten Tifche nieberließen: nur scherzweise erwähne ich bier bie Benuffe, welche bie Erhaltung eines ungeschwächten Rorpers bedingt, und erinnere mich noch lebhaft ber fconen frifchen Morgenstunden, wenn noch fein Lufthauch die fterbenben Blätter ergittern machte, wenn bie berschiebenartigften Bogel um uns herum jubelnd ihr Morgenlied zwitscherten, ober schaarenweise bem Fort zuflogen, um auf bem geräumigen Sofe und in ber Umgebung ihren Lebensunterhalt ju fuchen; wenn bie fleifigen Spechte an ben morichen Baumftumpfen laut hammerten, und bie ichonen Rebbuhner fich auf bem Sanbe bes Ufere fonnten, ober lieblich fpielenb, leife Loctione ausstiegen. Es waren icone Morgenftunden, und wenn wir an unferm Tifche und einer lauten Fröhlichkeit hingaben, fo mar biefe Stimmung, bei Manchem freilich unbewußt, hervorgerufen worben

burch die Natur, die selbst in der Mitte einer traurigen Bildniß in einem verstohlenen Wintelchen anmuthig zu lächeln wußte. Nach Beendigung des Frühstücks trennten wir uns gewöhnlich, um unseren versschiedenen Beschäftigungen nachzugehen; Eglofsstein wanderte nach dem Fort hinaus, wo man ihm eine Stube zu seinen topographischen Arbeiten eingeräumt hatte, Peacoc unterrichtete sich von dem Zustande der Maulthierheerde, oder veranstaltete als ächter Californier Bettrennen und Preisschießen, King beobachtete die Barometer, und baute zu gleicher Zeit einen Damm in's Wasser hinein, der Toisettenzimmer getaust wurde, Taplor beschäftigte sich mit Nichtsthun, wobei ihm Bratinridge getreulich half; ich selbst ergriff meine Jagdgeräthschaften und durchforsche die Umgegend nach Exemplaren zu meinen Sammlungen. Die reichste Ausbeute boten mir die Bögel, und war ich überrascht, hier die meisten Arten wiederzusinden, die ich vier Jahre früher, weiter nördslich an Bill Williams fork, bevbachtet und gesammelt hatte.\*)

Des Nachmittags gegen fünführ fanden wir uns wieder im Lager zusammen. Jeber hatte sein Tagewerk vollbracht, und ein wohlbesetzter Tisch erwartete uns. Nach dem Essen wanderten wir gemeinschaftlich nach einer lichten Stelle der Waldung, wo Massen von trockenem Treibholz umherlagen, besadeten mit demselben unsere Schultern und scheppten einen solchen Borrath vor unser Zelt, daß wir nicht nur den ganzen Abend, sondern auch noch während eines Theils der Nacht ein tüchtiges Feuer unterhalten konnten. Wenn dann die Schatten der Baume sich mit zunehmender Geschwindigkeit auf dem unruhigen Spiegel des Colorado verlängerten, und endlich auf dem östlichen Ufer mit den unbestimmten Umrissen der Weidengebüsche in einander verschwam-

<sup>\*)</sup> In ter Rāhe von Fort Juma erhielt ich namentlich Bubo Virginianus, — Sitta Carolinensis u. S. pygmca, — Troglodytes Bewickii, — Sialia occidentalis, — Turdus migratorius, — Tyrannula Saya, — Quiscalus purpureus, — Scolecophagus Mexicanus, — Agelaius xanthocephalus, — Agelaius gubernator, — Agelaius tricolor, — Spicella socialis, — Picus Harrisii, — Picus Nuttalli, — Callipepla Gambelii, — Sturnella neglecta, — Psaltria plumbea, — Charadrius vociferus. —

men, bann rudten wir um unfern Scheiterhaufen gufammen und unterhielten uns wie Menschen , bie noch nie in ihrem Leben Sorgen fennen gelernt haben. Bir muficirten, wir fangen, wir fcmiebeten Blane für bie Butunft, und wenn bie Ruble ber Nacht uns auf ber einen Seite ju febr beläftigte, auf ber anbern bagegen bie Rlammen uns burchglühten, bann fochten wir mitunter, um bas Gleichgewicht wieberberguftellen, einen ftarten, beigen Bunfch, und liegen froblich bie Becher Der Gine ober ber Andere ergablte noch eine Geschichte, Die freifen. Uebrigen borchten, rauchten ihr Bfeifden und ichurten babei bas Teuer, und zwar geschah Alles mit einem Ernfte, als ob bas Wohl von Nationen bavon abhängig gewesen ware.

Da ich mich jett ber eigenen Erlebnisse besser entsinne als ber von Andern vorgetragenen Ergablungen, fo laffe ich bier ein furges Bruchftud meiner erften Reise nach ben Rody mountains folgen, und zwar in berfelben Beife, wie ich es an einem biefer gemüthlichen Abende meinen Rameraben mittbeilte.

"Wenn ich jett ben Colorabo fo vor mir febe, babei ber Fluffe gebente, bie ich zwischen bem Miffiffippi und ben Roch mountains tennen gelernt, bann fällt mir immer mehr bie Bericbiebenbeit bes Charaftere auf, welcher bie Strome öftlich und weftlich ber ungeheuern Bafferfcheibe auszeichnet. Natürlich wird biefe Berfchiebenheit burch bas land beftimmt, welches biefelben burchichneiben, und ich wurde mich vielleicht richtiger ausbrücken, wenn ich von bem Charafter ber Lanbereien bieffeit und jenfeit ber Rody mountains fprache. Go wenig Mehnlichkeit auch immer bie endlofen Grasfluren zwischen ben Quellen bes Miffouri und ben Texanischen Ruftenftrichen, mit ben Buften und nadten Felfenfetten, von benen wir bier umgeben fint, haben mogen, fo giebt es boch in beiben Regionen Buntte, bei beren Anblid man lebhaft an Stellen erinnert wird, von benen man burch Taufenbe von Meilen und burch ben majeftätischen Rudgrat bes nordamerikanischen Continentes, Die Roch mountains getrennt wirb. Ich beziehe mich 9

hier auf die Dom : Berge und ben Chimneh peat, Die in fo hohem Grabe unfere Bewunderung erregt haben.

Ueber fünfzehnhundert Meilen von bier, am öftlichen Abbange ber Roch mountains, licat Fort Laramie (420 12'38" n. B. 1040 31'26" 2B. Greenw.). Wenn man biefen Militair-Boften verläßt, und auf vielbefahrener Emigrantenftrage, Die Richtung am nördlichen Urm bes Blatte river over Nebrasca hinunter einschlägt, fo gelangt man nach einem tüchtigen Marich burch eine weite Chene in eine niedrige Bergfette, wo bem Reisenben bie Aussicht auf bie in Rebel verschwimmenben Ruppen ber Felsengebirge entzogen wirb. Rach einem zweiten Marich erreicht man bie Oftseite biefer Bergfette, bie ben Namen Scott bluffe führt. Dort nun befindet man fich Angefichte eines Chimneb beate,22) eines Courthonfe-Berges und gablreicher merkwürdiger Welsgebilbe, bie an phantaftischen Formen unseren Dom-Bergen bier nichts nachgeben, ja, ich möchte fast bebaupten, bag ber Chimneb rod an ber Laramie-Strafe mehr Aehnlichkeit mit einem hoben Schornftein hat, als ber hiesige Chimneh peat. So ahnlich in ihrer außern Ericheinung Theile ber beiben Welsregionen einander fein mogen, fo verichieben von einander ift wieber ibre Formation. Die Scott bluffe, mit ihrer gangen Reihe wunderlicher Gebilde, bestehen nämlich aus festem Lehm und Schichten von Sand und Ralfftein, und verbanten ibre äußern Formen ber Ginwirfung bes Baffers und ber Atmofpbare. mahrend bie biefigen Bergfetten rein bulfanischen Urfprunge find, und faft unempfindlich gegen Alles außer gegen bie Erbbeben bleiben. Biele Sabre find nun icon verfloffen, feit ich bie nördlichen Relfengebirge jum letten Dale fah; es geschab, ale ich ben geiftreichen und unternebmenden Bergog Baul Wilhelm von Bürttemberg auf feinen Reifen begleitete, und mich mit bemfelben auf ber Beimfebr von Fort Laramie befant. Schnell und ungeftort hatten wir ben langen Weg vom Diffouri nach ben Roch mountains gurudgelegt; auf ber Beinifahrt waren wir bagegen weniger begunftigt, benn biefelbe glich im vollen Sinne bes Wortes nur einer Reihe von Abenteuern und Ungludsfällen.

will Ihnen hier eine tleine Probe bavon geben, eine Brobe, die in ber Erzählung fomisch genug flingen mag, bie aber bamale ber bitterfte Ernft für uns war. Berfeten wir une alfo im Beifte noch brei Tagereifen weiter öftlich von ben Scott bluffe, an bie Stelle, wo bie Strafe ben Norbarm bes Nebrasca verläßt, in einer wilben Schlucht, Afb bollow, aufwärts auf bie bochgelegene Ebene hinauf und über biefe binmeg an ben füblichen Urm bes eben genannten Fluffes führt. war im Spatherbft; ber Bergog, ber auf folden Reifen, mit an Tollheit grengender Rühnheit, felten mehr ale zwei Begleiter bei fich bat, jablte in feinem Befolge nur meine Benigfeit, indem wir unfern britten Befährten, einen eben fo unerfahrenen Brairiemanberer, wie auch ich bamale noch war, auf unbegreifliche Beife auf ber Sinreife fcon verloren hatten. Welche Stute ich für ben Bergog bilbete, läßt fich baraus entnehmen, wenn ich anführe, bag biefes mein erfter Befuch in ben Grasfteppen mar, und ich affo mit vollem Rechte bie bei alten Reisenden gebräuchliche Bezeichnung eines "Grunen" verdiente. Erobbem ein heftiges Fieber mich täglich icuttelte, verlor ich boch feineswegs meinen guten Muth, ber burch bas Benchmen bes gegen Gefahren und Entbehrungen gleichgültigen Bergoge noch gefteigert wurde. Bir hatten also vor ber Mündung ber Alf hollow die Nacht guge= bracht, famen aber mit unferm beabsichtigten frühen Aufbruch nicht gu Stande, einestheils, weil wir noch einen Befuch von bem in unferer Rabe lagernben Fitpatrid und mehreren Oglala-Indianern erhielten, bann aber auch, weil une bie funftgerechte Berpadung einiger Stude frifchen Buffelfleisches etwas Zeit raubte. Es war mithin ichon fpat, als wir in die Alf hollow einlenften, wo wir abermals Zeit verloren, indem wir, Ungefichte einiger grafenden Buffel, unfere Sagbluft nicht ju zügeln vermochten. Auf biefe Beife erreichten wir alfo gegen Dittag erft bie Sochebene, und bann blieben uns noch ungefähr fünfzehn Meilen bis zum nächften Waffer, bem füblichen Urm bes Fluffes, jurudjulegen. Der Bergog fuhr in einem leichten, mit zwei Pferben bespannten Bagen, mabrent ich ein febr fraftig gewesenes Bferd ritt

und meine Aufmertfamteit angleich einem Maulefel guwendete, ben wir gur Ausbulfe mitgenommen batten. Trot ber großen Gile, mit welcher wir gereift waren, ftellte fich bie Dammerung ichon ein, als wir uns bem Fluffe näherten. Meinen Borichlag, auf bem linken Ufer gu übernachten, verwarf ber Bergog, ans bem natürlichen Grunde, weil fich fein Gras für die Thiere bafelbit befand: ich mußte also vor bem Wagen hinab in ben Flug reiten, um bie Richtung ber Furth gu halten, was bei ber fich schnell einftellenben Dunkelheit feine geringe Mube foftete. Alles ging gut, bis wir in bie Mitte bes Stromes gelangten; verfehlte ich nun baselbst bie Richtung, ober ftanten bie Pferbe einen Augenblick ftill, ich weiß es nicht; turz, ich fab nur, bag bie Raber fo tief in ben lofen Treibfand fanten, bag nur ber Raften bes Bagens noch über ber Oberfläche bes Waffere blieb und bie Pferbe mit Aufbictung ihrer gangen Rrafte ibre Laft nicht mehr zu bewegen vermochten. Bir ftedten in einer schlimmen Lage, benn gu ber Finfterniß gesellte fich noch ein feiner Regen, ber gewiß nicht bagu biente, bas Unglud ertraglicher zu machen. Wir verloren indeffen feine Zeit mit nutlofen Berfuchen; von meinem Pferbe berab fpannte ich bie Wagenpferbe aus, ber Bergog reichte mir aus bem Wagen bas Leber eines indianischen Beltes und ein Beil, worauf ich mit ben Thieren meinen Beg an's Ufer suchte. Er felbst beabsichtigte, trot ber Befahr, vollständig gu verfinten ober fortgewaschen zu werben, bie Racht im Wagen gugubringen.

Ich erreichte ohne weitern Unfall bas Ufer, entledigte die Pferde sogleich ihrer Geschirre, überließ sie ber Freiheit und schaute bann zurud nach bem Ferzog und seinem Wagen. Bechschwarze Nacht lagerte auf dem Flusse, ber Regen siel in seinen Tropfen, aber sehr bicht; die Berbindung zwischen uns war abgeschnitten, ja, wir konnten einander nicht einmal zurusen. Die durch die Rässe verursachte Kälte weckte mich aus meinem Sinnen, ich wickelte mich in das Zelkleder, warf mich auf ben nassen Boden, umklammerte mit ber rechten hand den Griff meiner einzigen Wasse, bes Beils, und schlief ungeachtet des Regens,

ber Ralte und bes Sungere bald ein. Es begann ichon gu tagen, als ich erwachte; meinen erften Blid fenbete ich hinüber nach bem Fluffe, und ju meiner größten Freude ftant ber Wagen noch fo ba, wie ich ibn am Abent verlaffen batte; mein zweiter Blid galt ben Bferben and biefe waren noch vorhanden, fie weibeten ruhig in ber Entfernung einer halben Deile; ich faßte bann meinen eigenen Buftand in's Muge und fant, bag mich furchtbar fror; es regnete gwar nicht mebr, bafür faufte aber ein falter Nordwind über bie Gbene, ber mich bis in's Mart erbeben machte. Um mich baber zu erwärmen, zog ich tie Leberbulle bicht um mich gufammen, ließ nur eine fleine Deffnung fur bie Mugen und versuchte weiter gu schlafen. Als ich fo lag und meine Blide in bie Gerne, und gwar am Strom binauf richtete, glaubte ich auf ber Gbene eine Bewegung mahrzunehmen; ich täuschte mich nicht, benn nach einiger Zeit bemerfte ich beutlich mehrere Bunfte, Die fich mir angenscheinlich näherten. Lange blieb ich im Unflaren, ob es Bolfe. Buffel ober Indianer feien, bis ich endlich berittene Manner erfannte : bag es Indianer maren, bezweifelte ich alebann teinen Augenblid, und fab ebenfowohl ein, bag wir, in bulflofer Lage, uns ganglich in ihrer Bewalt befanden, nur ruhig zuseben tonnten, wenn fie fich mit unfern Pferben entfernten, und von Blud noch fagen mußten, wenn fie überhaupt unfer Leben iconten ober, mas beinahe ebenfo ichlimm war, und nicht vollständig ausplunderten und bann bem Glend überliegen. Ueber alles biefes bachte ich nach, als ich, ohne meine Stellung gu verantern, bie gebn ober gwölf Schabenne-Rrieger beobachtete, bie auf mich gufprengten. In ber Entfernung von etwa breifig Schritten hielten fie ploglich an und ichauten aufmertfam gu mir berüber, wobei fie laut mit einander fprachen und nach bem Bagen im Fluß binüberbenteten. 3ch fann es nicht lengnen, bag mir bas Blut etwas schneller in ben Abern freiste, boch nahm ich meinerseits Buflucht gu einer Urt Kriegelift, unt ftellte mich, um nicht aus ber Ferne tobtgeichoffen zu werben, schlafent, mahrent ich mit ber rechten Sand bas Beil und mit ber linten mein langes Schlachtmeffer fest umtlammerte.

Die scharfen indianischen Augen entbecten indeffen balt, bag mein Solaf ein verftellter mar, benn ale ich taum merflich mit bem einen Muge nach ihnen hinblingelte, fing ber eine wilde Krieger laut zu lachen an, wies mit ber Sand nach mir bin und fprang nachläffig vom Bferbe. 3d richtete mich ichnell auf und idritt auf bie wilben Gestalten gu. wobei ich ihnen als Zeichen bes Friedens meine Sand entgegenreichte. Beber einzelne von ihnen erwieberte meinen Sanbebrud, und ichien meine Abficht volltommen zu versteben, ale ich fie burch Zeichen bagn aufforderte, und beim Berausichaffen bes Wagens aus bem Waffer behülflich zu fein. Sie fagten mir ihren Beiftand gu, brückten aber babei ben Bunfch aus, noch vor bem Beginn ber Arbeit burch eine "Taffe warmen Raffee mit febr viel Buder" geftarft zu werben. amungen, bie Forberung zu bewilligen; ich beftieg baber ein Bferd und ritt zu bem Bergog in ben Flug, um zu berathen, welches Benehmen unter folden Umftanben am beften einzuschlagen fei. Den Bergog fant ich gang wohlbehalten in feinem Bagen fiten, ben er formlich in eine fleine Teftung umgewandelt hatte; um ibn berum lagen Buchfen, Doppelflinten und Biftolen, und er felbft ichien gang und gar nicht geneigt, fein Eigenthum ohne Rampf aufgeben zu wollen, ober auch nur Jemand außer mir bis in feine Dabe gelangen ju laffen. 3ch erzählte ibm mein lebereinfommen mit ben Bilben, und er fant baffelbe ben Umftanben angemeffen; er reichte mir Raffee, Buder und Reffel, und ale ich bem Ufer wieber guritt, rief er mir nach: "Trauen Gie feinem Indianer, fonbern feien Gie auf Ihrer But." -

Als ich wieder bei den Wilden anlangte, brannte schon ein Feuer von Büffeldung bei ihnen, und wenige Minuten nachher waren alle Vorbereitungen zu einem wärmendenkaffee getroffen. Es giebt überhaupt feine dienstifertigere und gefälligere Menschen, wie die Indianer, wenn es ihrem eigenen Interesse gilt. So hatten sie auch bald den Mangel eines schützenden Zeltes empfunden, und als sie das alte Zeltleder da liegen sahen, und ersuhren, daß auch Stützen zu demselben im Wagen vorhanden seine, ritt Einer von ihnen in den Fluß und sorberte

biefelben von bem Bergog in meinem Namen, ber bann auch fo freundlich mar, bie Bitte gu gewähren. Mit geübter Sand ichlugen bie unverschämten Bilben bas Belt über bem Teuer auf; balb barauf faß ich mit einem halben Dutent ber braunen Rrieger in bem engen Raume jufammengebrängt, und fühlte mich fehr wohl vor ber warmenben Gluth und bem buftenben Raffee; bie Friebenspfeife freifte, fant ihren Beg aus bem Belte, wo Diejenigen zusammengekauert fagen, Die innerhalb bes Obbachs feinen Raum mehr fanben, bann fehrte fie gurud, und machte wieder bie Runde, bis ber Raffee endlich fertig mar. Alle fanben Beschmad an bem fcwarzen Betrant; eine neue Auflage murbe gewünscht und verabreicht, worauf ich mit ber Berhandlung über bie in Aussicht ftebenbe Arbeit begann. Auf gang verbindliche Beife gaben mir bie Indianer indeffen zu verfteben, bag es noch viel zu früh fei, an bergleichen zu benfen, und bag ich nur vorber Jebem von ihnen eine Sandvoll Raffee und zwei Sandevoll Buder geben moge, eine Forberung, bie zu erfüllen unfer ganger Borrath nicht ausreichend gemefen mare. 3ch verfprach inteffen mein Möglichftes zu thun, wenn ber Wagen erft auf bem Ufer ftebe, boch fant bas wenig Anklang bei meinen Baften; mit unerschütterlicher Rube blieben alle in ber gemachlichen Lage, und als fie meinen machfenden Unmuth bemerkten, hielten fie mir, um mich ju troften, einigemal außer ber Reihe bie Pfeife bin. So schmeichelhaft biefe Ehrenbezeigung auch war, fo beruhigte mich biefelbe boch nicht im geringften, und immerfort flangen mir bee Berjoge Borte in ben Ohren: "Trauen Sie feinem Indianer." Baren wir nicht fo viele hundert Meilen von ben erften Unfiedelungen entfernt gewesen, so batte ich bie fomische Seite unserer Lage vielleicht mehr in's Auge gefaßt, benn ba faß ich gleichsam ale Baft im eignen Belte bei ber wilben Rotte, trant Raffee und warmte meine Blieber, mabrenb ber Bergog mitten im Fluffe bielt und feine Beduld über bie lange Bögerung erschöpfte. Allerdinge machte ich zweimal ben Berfuch, einen Indianer mit einem Gefäß voll bes warmenben Tranfes zu ihm binüberzusenben; ber Auftrag wurde auch mit ber größten Bereitwilligfeit

übernommen, jeboch nur in fo weit ausgeführt, bag ber Bote aufftant, mit ben Beichen bes größten Wohlbehagens ben Raffee anstrant und mir mit freundlicher Miene Die leere Schale gurudgab. 3ch muß gefteben, raß fo viel Unverschämtheit und grobe Rücksichtslofigfeit meinen Unmuth in eine Art Bergweiflung verwandelte, benn nirgends fab ich einen Ausweg aus biefer peinigenden Lage. 3ch ftieg bie mir bargebotene Pfeife gurud, gu welcher Beleidigung man nur lachte, begab mich aus bem Zelte und ftellte abermale mit ben ernfteften Beberben meine Forberung an bie Bilben. In Folge bavon entftand eine fleine Bewegung unter ihnen, bie inbeffen nur ben Bwed hatte, bag einer ber außerhalb fauernden Burichen in's Belt froch, bort meinen Plat einnahm und es mir überließ, mich im Freien, fo gut wie es mir beliebe, einzurichten. Jest war ich auf's Sochfte erbittert, ich schmähte bie gange Befellichaft in beutscher, frangofischer und englischer Sprache, boch auch baburch entlockte ich nur Gingelnen ein beifälliges Ropfnicken, ber beste Beweis, bag ich nicht verstanden wurde. glaubte ich schon zu meiner größten Genugthnung, bag es mir gelungen fei, mich in gntem Deutsch verftandlich ju machen, benn einer ber Bilben bemubte fich mit bem laderlichften Ausbruck ben ihm beigelegten Titel "Flegel" gu wiederholen, boch bemerfte ich zu meinem Leidwefen, bak ibm nur ber frembartige Lant bes Wortes befonders gefallen babe, und er benfelben feinem Bebachtniffe einzuprägen fuchte. 3ch verwünschte ben Flug, bie Prairie und alle Indianer, und blickte in meiner Rathlofigfeit zu bem Bagen binüber. Blöglich feffelte ein Reiter, ber fich auf ben Soben bes jenseitigen Ufers zeigte, meine Aufmerkfamfeit; balt tauchten noch mehrere hinter ben Sügeln auf, und endlich, gu meiner unaussprechlichen Frente, auch ein mit feche Daulthieren bespannter Bagen, ben ich sogleich für bie von Fort Laramie gurucktebrende Bereinigte-Staaten-Boft erfannte. Bie burch einen eleftrifchen Schlag verschwand jest meine Riebergeschlagenheit, und nie fab ich . einen muthigern Menschen, als mich felbft, ba ich die Silfe ber Bei-Ben fo nahe mußte. 3ch fprang ju bem Belte bin, rig ben Borbang

auf und gab den Wilben durch unzweidentige Zeichen zu verstehen, daß sie jett mein Saus räumen sollten. Als sie nicht sogleich Folge leisteten, hielt ich ihnen mit lauter und gewiß recht friegerischer Stimme eine Rede in deutscher Sprache, deren Inhalt ungefähr folgender war: "Wenn Ihr rothes Gesindel nicht augenblicklich an die freie Luft kommt, so haue ich die Stützen des Zeltes um und begrade Euch unter seinen brennenden Trümmern!"

Wenn die Wilten auch meine Worte nicht verstanden, so erriethen sie boch den Sinn meines geschwungenen Beils, mehr aber wohl noch, daß irgend etwas Ungewöhnliches im Auzuge sein musse, was mich plöhlich so muthig gemacht habe, benn Einer nach dem Andern wühlten sich die ungebetenen Gäste aus dem räucherigen Raume hervor. Das war meine erste helbenthat unter den Indianern; stolz blickte ich auf die wilde Bande, die sich gehorsam vor meinem Willen beugte, und wie so maucher helb des Tages bachte ich: "Wenn doch nur ein tuchtiger Künstler hier wäre, der mich in dieser Stellung malen könnte;" im Geheimen aber wünschte ich mich von ganzem herzen zurück zu den Fleischtöpsen östlich vom Missouri.

Als die Indianer die kleine Karavane ber Weißen erblickten, eilten sie zu ihren Pserden, um durch Horausschaffen des versandeten Wagens den versprochenen Lohn zu verdienen, ich schlug indessen ihre Husert wurde ihnen vom Herzog zu Theil, als sie zu ihm hinritten und ihre Dienste anboten. Die Post nebst den Reitern gelangte unterdessen mit geringer Mühe durch den Kluß; der Juhrmanu, die ihm von dem Herzog zugesagte Belohnung im Auge, ritt mit vieren von seinen Mauleseln zurück, spannte dieselben vor unsern Wagen, und bald darauf lagerten wir und mit den neuen Ankömmlingen zum gemeinschaftlichen Frühstück um ein tüchtiges Fener. Die Indianer waren durch die Ankunst der Fremden um Bieles bescheidener geworden und hielten sich etwas entsernt von uns; wir forzten aber auch dafür, daß wir mit der Post, die nur einige Stunden rastete, zugseich ausbrachen. Der Weg war sest und eben, und in raschem

Trabe eilten vie Pferbe mit ihrer Last bahin. Nach kurzer Zeit hatten wir die Wilben aus den Augen verloren, bald darauf aber auch die Bost, die um Bieles schneller als wir reiste, und als es dunkelte, und wir an der Straße unser einsames Lager aufschlugen, umgaben uns auf viele Meilen im Umkreise nur noch Schaaren von hungrigen Wölsen und kleine verspätete Büffelheerben."

## Achtes Kapitel.

Antunft ber Post. — Depeschen sin Lieut. Ives. — Beibnachten. — Zahreiche Wölse. — Vergisten berselben. — Aufbruch bes Dampsbootes "Tessup" nach dem obern Colorabo. — Antunft bes Lieut. Ives. — Neues Organistren ber Expedition. — Beacock's Kitt nach San Francisco. — Beeschreibung ber Strecke bes Flusses zwischen Fort Yuma und bem Golf von Californien. — Das Dampsboot "Explorer." — Mr. Carrol. — Mr. Nobinson. — Die letzte Nacht in Fort Yuma. — Autbruch ber Expedition. — Die beiben Dolmeischer. — Charatter bes Stromes. — Zweites Lager auf bem Ufer. — Capitain Robinson's Exzählung.

In Folge einer Aufforberung vom Lieut. Ives, ber an ber Mündung res Flusses bei seinen Beobachtungen noch einiger Hüsseleistungen bedurfte, begaben sich Bielawsti und Boofer nebst zwei Dienern, am Tage unserer Antunst in Fort Juma, in einem Ruberboote stromabwärts nach dem bezeichneten Punkte. Es war also von dieser Abtheisung nur noch Dr. Newberry zurückgeblieben, der sich in Folge einer sorgsamen Pslege sehr bald wieder erholte. Wir brachten zuweisen einen Abend auf dem Fort zu, die Officiere der Besatung besuchten uns im Lager, und erfreuten wir uns auf diese Beise eines geselligen Berkehrs, so gut wie ihn die Gegend eben zu bieten hatte.

Die Ankunft ber Post auf ben abgesonderten Militairstationen wird immer als ein großes Ereigniß betrachtet und nicht geringe Aufregung baburch hervorgerusen. Civilpersonen, Officiere und Gemeine brangen sich nach ber Stelle hin, wo Briefe und Zeitungen ausgetheilt

werben, und selbst Diejenigen, die nichts an ihre eigene Abresse erwarten, ober anch zusällig leer ausgehen, sinden dort Gelegenheit, ihre Nengierde zu befriedigen, indem der Eine oder der Andere, den das Glück mit einer größern Auzahl von Zeitungen bedacht hat, immer gern bereit ist, von seinen Schätzen mitzutheisen. Nachdem die Feindseligkeiten zwischen den Bereinigten Staaten und den Mormonen zum offenen Ausbruch gekommen, wurden die Posten mit um so vielgrößerer Sehnsucht erwartet, denn noch über die Neuigkeiten ans der Heimath, sogar von der eigenen Familie, schienen die Berichte von dem Kriegsschanplat sast allgemein von dem "Jungen Amerika" gestellt zu werden.

Ber nie burch Taufende von Meilen vom beimatblichen Boben getrennt war, und fich babei in einer lage befant, baf er, trot ber Re= gelmäßigfeit ber Poftverbindung über ben gangen Erbball, bie Anfunft eines Briefes als ein besonderes Glud ausehen mußte, ber fann fich taum eine Borftellung von bem Gefühl machen, bem man anbeimfällt, wenn man burch liebe, befannte Schriftzuge, burch aufrichtige, bergliche Worte an bie ungerreißbaren Banbe erinnert wirb, mit welchen bie Borsehung ben Menschen an Die fleine Scholle Landes foffelte, Die er in frühefter Jugend als feine einzige große Welt zu betrachten gewohnt war. In bem Maake nun, wie ein vorwärtsftrebenber Beift allmäblich bie Ueberzeugung gewinnt, bag für ben mit eifernem Willen ausgerüfteten Menichen fein Theil ber Erbe unerreichbar bleibt, in bem Maage wachft auch bie Liebe zu einer glücklichen, ftillen Beimath, und biefe Liebe wird gur forgfamen Rubrerin in fremben ganbern auf unwegfamen Bfaben. Un einer einfamen Stelle, wo man gegen jebe Störnng gefichert ift, lieft man bie Briefe, Die burch ihren Berfaffer und burch ihren Inhalt von unbezahlbarem Werthe geworden find; man vergift, baf icon wieber Monate feit ihrer Absendung verfloffen find, und in folchen Augenbliden werben vergangene Zeiten zur froben, oft aber auch gur webmutbigen Begenwart. Die Briefe, Die ich in Fort Duma erhielt, maren reich an freudigen Nachrichten, boch auch nicht frei von folden, bie tiefen Schmerg verurfachten; mein treuer, vaterlicher Freund und Wohlthater, ber

Geheimerath Lichtenstein in Berlin war gestorben, er, ber mit so viel Theilnahme mir im Geiste auf meinen Reisen folgte; er, ber sich zu meiner glücklichen heimfehr ebenfalls gefrent haben würde, lebte nicht mehr. Schon seit Monaten war er tobt, doch an seinem Grabe hatte ich ihn nicht tieser betranern können, als unter ben bichten Weiden auf bem Ufer bes Colorado.

Anry vor Weihnachten und um die Weihnachtszeit herum bot bas Lesezimmer auf Fort Juma, wie immer gleich nach ber Ankunst einer Bost, einen ungewöhnlichen Anblick burch die in bemselben sortwährend versammelte Gesellschaft, die sich in die zwei Monate alten Tagesneuigkeiten vertieft hatte. Man hörte nichts als bas Anittern ber riesenhaften amerikanischen Zeitungsblätter, zuweilen einen Ausruf ber Berwunderung, bem alsbann gewöhnlich die Vorlesung eines wichtigen Artitels solgte. Jum Beispiel:

"Der Bereinigte-Staaten-General Johnson steht mit fünfzehnhundert Mann in der Nähe des Salzsees; Gouverneur Joung, von den Mormonen, hat den General aufgesordert, sich zurückzuziehen, wirrigenfalls er ihn mit seiner ganzen Macht angreisen würde." "Ein Train von sechsundachtzig Wagen, die mit Provisionen sür den General Johnson beladen waren, ist von den Mormonen abgeschnitten und verbrannt worden."— "Die Mormonen beabsichtigen eine starke Heeresabtheilung den Colorado hinunterzuschicken, um eine Berbindung mit dem Staake Sonora offen zu erhalten."— "Es wird angenommen, daß die Mormonen, im Falle sie vom Utah-See vertrieben werden, sich nach Sonora zurückziehen werden."

Diefer Art waren bie Nachrichten, welche uns Alle so sehr interessirten, und vorzugsweise beshalb, weil wir nicht wissen fonnten, in wie weit bieselben Glauben verrienten. Ich fann es nicht leugnen, daß wir an bem wirklichen Aufbruch unferer Expedition, ober wenigstens an ber glücklichen Beenbigung berselben zu zweiseln begannen, und biese noch um so mehr, als mit berselben Post wichtige Depeschen von ber Regierung in Washington für ben Lieut. Ives angesommen waren,

bie ihm, wo er fich auch immer befinden moge, unter allen Umftanden nachgesendet werben follten.

Lieut. Jves befand sich aber noch an der Mündung des Flusses, weshalb wir auf die Lösung unserer Zweisel nicht vor seiner Ankunst in Fort Juma rechnen konnten. Eins der beiden bei Fort Juma liegenden Dampsboote wurde sosort dem Commandeur des Postens, dem Lieut. Winder, von den Eigenthümern zur Beförderung der Depeschen zur Berfügung gestellt und, wie sich von selbst versteht, das Anerdieten nicht zurückgewiesen. Lebensmittel wurden schnell an Bord gedracht, und schon am solgenden Tage nach dem Eintressen der Post verließ der Dampser "Colorado" Fort Juma, um an die Mündung des Flusses zu eilen.

Bir Alle waren sehr gespannt auf Die Anfunft bes Lient. Zves, boch tonnten wir, selbst im glücklichsten Falle, berselben nicht vor Ablauf von vierzehn Tagen entgegensehen. Unser häusliches Stilleben, wie wir jene Zeit scherzweise nannten, wurde baher für lange burch nichts Augevordentliches unterbrochen.

Der 24. December war enblich ba; Dr. Newberrh hatte die ganze Gesellschaft zur Feier des Weispaachtsabends zu einer Bowse eingelaben, da aber meine kaum überstandene Krankheit die größte Borsicht von meiner Seite ersorderte, um nicht abermals durch einen Rückfall an's Bett gesesse zu werden, so mied ich die Gesahr, und blied zurück, während meine Gesährten sich alse nach dem Fort begaben. Koch und Auswärter ließ ich ebenfalls ruhig ihrem Bergnügen nachgehen, und befand ich mich auf diese Beise mit Grizzlu alsein in dem einsamen Lager. Es war ein Abend, so still und so schön, daß ich ihn nie wieder habe vergessen können. Ueber den schwarzen Massen des Spiegels des Colorado bedeckten, hing, hell wie eine schückterne Sonne, die runde Scheibe des freundlichen Mondes, mit mildem Lichte das tiesblaue Firmament überziehend, und den Glanz der Wehrzahl der Gestirne gleichsam verdrängend. Es war eine schöne, eine prachtvolle Bertheis

lung von unbestimmtem Licht und Schatten; wie matte Berfilberung schimmerten die beleuchteten Punkte und Gegenstände, während auf der andern Seite nur die Umrisse der dunkeln Massen sich auszeichneten und es der Phantasie freistellten, sich mit Bilbern reicherer Zonen zu umgeben. — Der Wüsten einziger Schnuck ist die Sternennacht, wohlstätig kleidet sie in Schatten, was das Auge unfanft berühren könnte, und zieht den Blick auswärts, wo ein weises Walten sich kundgiebt in der genauen Besolgung streng vorgeschriebener Gesetze.

An viesem Abend erschien mir der Colorado nicht wie ein Büstenstrom, sondern wie ein Fluß, der sich muthwillig zwischen üppig bewaldeten Usern dahin drängte. Die Ruhe, die auf der ganzen Gegend lag, wurde nur selten von dem heiseren Auf eines einsamen Uhu's, oder von dem Geheul sern jagender Wölse unterbrochen, dagegen verrieth der Colorado unausgesetzt, durch verstärftes und schwindendes Gemurmel, das eigenthümliche Wirken in seiner Tiese. Wie spielend daueten die sandreichen Fluthen kleine Bänke auf und rissen hie sentständen Augenblicke wieder mit sich fort, wodurch auf der Oberstäche des Wassers mit plätschendem Geräusch trichtersörmige Wirbel entstanden, die ihre Wellen nach allen Richtungen hinsendeten, den glatten, beweglichen Spiegel weithin kräuselten und in demselben den bleichen Widerschein des Mondes zittern machten.

Bie die Beihnachtstage die ersten Jahrestage sind, welche das Kind seinem Gedächnisse einzuprägen vermag, so hält anch der Mann dieselben noch immer gern sest, und zwar weniger aus Gewohnheit, als um auf denselben, wie auf den Sprossen einer Leiter, im Geiste von Jahr zu Jahr in längst vergangene Zeiten zurückzuwandern. So saß auch ich Stunden lang vor dem Zelte und versuchte es, traumähnliche Bilder entschwundener Jahre mir zu vergegenwärtigen; ich achtete weder der Wölse, noch Grizzlh's tapserer Angrisse auf dieselben, ich saß und sann, bis aus der Ferne jubelnde Stimmen zu mir drangen, und die Rückfehr meiner heiteren Gesährten verfündeten.

Die Babl ber Bolfe \*) batte in ber nachften Umgebung unferes Lagers fo fehr gugenommen, und babei batte fich ihre angeborene Schen in eine folde Frechbeit vermandelt, die fie vorzugeweise zur nächtlichen Stunde burch fühne Diebitable befundeten, bag unfer onnt ihnen nicht mehr gewachien war, und ich baber beschloff, bie läftigen Thiere auf einen Schlag aus unferer Rachbarichaft zu vertreiben. Wie gewöhnlich auf folden Reifen führte ich auch bamale ein Alafchen mit Strudnin bei mir, und mablte ich biefes fcnell tobtende Bift als Mittel zu meinen Bweden. 3ch nahm fünf fleine Studen Gleisch, vergiftete Diefelben ftart, befestigte fie an fleinen Stabchen, und ftellte biefe in einiger Entfernung vom Lager an verschiedenen Bunkten auf. 2018 ich am folgenden Morgen Die für die Bolfe fo gefährlichen Stellen wieder in Angenschein nahm, überzeugte ich mich, bag zwei Studen Bleisch verschwunden waren, bag bie Thiere aber noch Rraft genug beseisen batten, fich im Didicht zu verfriechen. Die brei übrigen Biffen ließ ich ben Tag über fteben, wodurch ras Wift fich wahrscheinlich mehr auflöfte und bie Wirfung beffelben noch beschleunigte, benn als ich an bem barauf folgenren Morgen bie Runde machte, fand ich vor jedem Stäbchen einen tobten Wolf liegen, und verjagte noch einen vierten, ber eben angefangen batte, einen feiner verungludten Rameraben anzufreffen. Da ich mir an biefem Tage einen weiten Spaziergang porgenommen hatte, ber mich nach bem ichon längft ausgekundschafteten Lieblingsaufenthalt einer großen Ohreule führen follte, fo bat ich Ring, bei ben Bolfeleichen zu lauern, und berfelbe mar auch gludlich genug, bei biefer Belegenheit noch einen ber frechen Rauber gn erlegen.

Das Töbten von fechs Wölfen verschaffte uns einige Rube, boch nur für bie ersten Tage; benn als wir acht Tage später bas Lager verliegen, schien fich bie volle Zahl berfelben wieber angesammelt zu haben.

Ich barf mohl nicht vergessen, eines Umstandes zu erwähnen, ber bamals eine Art Miffimmung in unserer Expedition hervorrief. Es

<sup>\*)</sup> Canis latrans.

hatte fich nämlich unter ben Indianern bas Berücht verbreitet, bag bie Mormonen icon bis ju ben Dörfern ber Mobave-Indianer gebrungen feien. Unter bem Bormante, bie erften Urfachen biefer Nachrichten gu ergründen, rufteten bie Gigenthumer ber bortigen Dampfichiffe bas in Fort Duma gurudgebliebene Boot "Seffup" aus, bezogen von bem Commanbeur bes Boftens Waffen und Golbaten, und begaben fich in ben erften Tagen bes Januar auf ben Weg, um ben obern Colorabo ju erforichen. Naturlich mußte ein folder Schritt, ber in größter Gile . por ber Ankunft bes Lieut. Gres und unferes eigenen Dampfbootes gethan wurde, Unwillen und Migtrauen erregen, benn außer bem Umftanbe, bag wir von ber Regierung ausgeschickt waren, nur wenige Tage fpater ebenfalls aufbrechen follten, und bennoch nicht im Stanbe waren, bie erften Nachrichten über ben noch fo unbefannten Strom einzugieben, ging und auch ber Reis verloren, mabrent ber Reife felbit benfen zu fonnen, bag mir einer Strafe gogen, bie nie borber von einem Europäer erforicht worben fei.

Db nun die oben erwähnte Eisersucht zwischen den Officieren der Linie und denen vom Ingenieur-Corps Veranlassung zu solchem Besnehmen gab, ob der Speculationsgeist Einzelner, welche am obern Coslorado das Dorado des Westens zu sinden und für sich beanspruchen zu können hossen, oder der Umstand, daß Lieut. Ives ein Dampsboot von Philadelphia mitgebracht, und die Hilge der bei Fort Juma liezenden Dampser ausgeschlagen hatte, Ursache war, oder ob der unseigennützige Wunsch: die sich unserm Unternehmen entgegenstellenden Schwierigseiten sur uns kennen zu lernen, zu Grunde lag, wage ich nicht zu entscheiden. Ich weiß nur, daß die Mitglieder der Coloradoschweiten mit sehr unangenehmen Gefühlen dem "Tessup" nachblickten, als derselbe seinen Weg stromauswärts einschlug und gerade nicht die besten Segenswünsche mit sich nahm.

Mit jedem Tage wuchs unsere Sehnsucht nach bem ersten Anblick unseres Dampsbootes. Wir fingen in ber That schon an besorgt zu werben, wenn wir ben niedrigen Wasserstand des Colorado beobachteten, und das fortgesetze Fallen bes Stromes wahrnahmen. Selbst die dorstigen Eingeborenen behaupteten, ben Ting noch niemals so niedrig gesehen zu haben; und wenn es auch Manches für sich hat, die Schiffbarteit eines noch unbekannten Stromes zu einer ungünstigen Jahreszeit sestzustellen, so wären wir doch gewiß auf bas Unangenehmste enttänscht worden, wenn wir, schon furz nach bem Beginn unserer Fahrt, auf einer Sandbanf das Steigen bes Flusses hätten abwarten müssen.

Endlich am Abend bes 6. Januar erschien Lieut. Ives unvermuthet auf Fort Yuma. Er hatte bie Nachricht von der Absahrt des "Jessup" erhalten, und war hierdurch, so wie auch turch die Depeschen von Washington, veranlaßt worden, dem Dampsboot, welches sortwährend mit den Sandbänken zu kämpsen hatte, vorauszueilen. Bon einem Ansiedler, der einige Meilen süblich vom Pilot knob lebte, hatte er ein Pferd geborgt, und es gelang ihm dadurch, in zwöls Stunden die Strecke zurückzulegen, zu welcher das nachsolgende Dampsboot beinahe noch drei Tage brauchte.

Der urfprüngliche Blan unferer Reife war folgender: Bugleich mit bem Dampfboot follte von Fort Duma auch unsere Lanberpedition aufbrechen, und beibe Theile, fo viel wie nur irgend möglich, immer in Berbindung mit einander bleiben. Die Befehle, Die bem Lieut. 3ves von feiner Regierung jugegangen waren, machten inbeffen eine Menberung nothwendig. Es bieg nämlich in ben Depefchen: Das Perfonal ber Expedition foll auf angemessene Weise verringert werben; ferner foll Lieut. Jves bas Dampfboot fo ftart bemannen, als jur Sicherheit beffelben nothwendig ift, in größter Gile ben Colorado, bis an's Ente ber Schiffbarteit beffelben, binaufgeben, ohne Zeitverluft nach Fort Duma gurudfebren, und von bort aus feine Berichte über ben Strom, mit Rudficht auf die Benutung beffelben ale Militairftrage, anefertigen, und fogleich nach Bafbington einsenben. Nach Beendigung biefer Arbeit foll bie Expedition wieber, nach bem zuerft verabrebeten Blane, aufgenommen und zu Ende gebracht werben. Ungefähr biefer Art maren alfo bie neuen Befehle , bie augenscheinlich in Beziehung zu bem

Mormonenfriege standen. Ich gebe übrigens zu, baß mir ber Inhalt ber Depeschen feineswegs genau bekannt war, daß Lieut. Ives uns biefelben nur so weit mittheilte, als er es durste, ohne eine Indiscretion w begehen, und daß, wenn hier eine Abweichung von wirklichen Thatlachen stattsinden sollte, dieselbe bem Umstande zuzuschreiben ist, daß ich von dem späteren Berlauf der Expedition auf die gegebenen Berhaltungsbesehle geschlossen babe.

Die Zeit bie zur Unfunft unferes Dampfbootes benutte Lieut. Boes also bagu, bie Expedition auf's Reue gu organifiren; er begann bamit, unfere beiben Gefährten Brafinribge und Ring ju entlaffen und gurud nach ben Bereinigten Staaten gu fenben. Bu Theilnehmern an ber Dampfbootreife mablte er Bielawsti, Egloffftein, Dr. Newberry und mich, wogegen Taplor und Boofer Auftrag erhielten, bis zu unferer Rudfehr in Fort Juma ju verbleiben. Unferem Freunde Beacod wurde bie fchwerfte Aufgabe'zugetheilt; er follte nämlich mit Depefchen nach San Francisco reiten, und zwar mußte er noch vor bem Abgang bes nachen Bostbampfers, alfo vor bem 18. Januar, an jenem Orte fein. Die Aussicht, neunhundert englische Meilen in neun Tagen gurudgulegen, benn mehr wie neun Tage waren es nicht mehr bis gum achtzehnten, machten ben frohlichen Californier fast trunten vor Wonne; er pfiff und fang und wiederholte fortwährend: "Jest werde ich Guch zeigen, ob ein Californier reiten fann." Er lofte übrigens feine Aufgabe vortrefflich, wobei ihm natürlich die genaue Renntnig bes Landes ju Statten fam, bie ibn in ben Stand fette, fich mit frifden Pferben verseben zu fonnen. Die erften bundertundfiebengig Deilen ritt er, ohne ben Sattel von feinem Pferbe zu entfernen, und er war taum nach Barnere rancho gelangt, ale auch fein Pferb unter ihm zusammenfturite. Bon bort ab foling er ben Weg über Los Ungeles nach bem Tulare-Thale und bem San Joaquin-Fluffe ein, und erreichte San Francisco am neunten Tage feiner Reife, nachbem er nur zwei Bferbe gu Schanben geritten hatte.

Bon San Francisco begab er fich, nach Entledigung feiner Auf-

träge, ju Baffer jurud nach los Angeles, und fam in Fort Juma rechtzeitig au, um bas Commando über ben uns nachfolgenden Train wies ber übernehmen zu tonnen.

Lieut. Ives hatte an ber Mündung bes Colorado bas bestätigt gefunden, mas ichon in früheren Jahren über biefelbe gefagt mordet ift. 3ch bediene mich bier feiner eigenen Borte: \*) "Die Region an ber Mündung bes Colorado besteht aus einer flachen Unbaufung von Moraft. Die Uferlinien und bie Canale, mifchen welchen Schiffe aus tem Golf in ben Bluß gelangen, find einer fortwährenben Beranberung unterworfen, und Bante, Untiefen und Infeln, Die aus einer halbfluffigen Daffe befteben , befinden fich in einem beftandigen Bachfen und Schwinten. Auf breifig Meilen oberhalb ber Munbung ift bie Schiffbarfeit bes Stromes zeitweise, burch bie Starte und Große ber Bluth, febr gefährlich. Dicfelbe bat eine Erhebung und einen Fall von fünfundzwanzig bis breißig Fuß und eine außerorbentlich reißenbe Strömung. Der Bluth vorauf eilt eine machtige Woge, welche eine Sobe von vier bis fieben Guf erreicht, und ber Unbrang berfelben ift in einzelnen schmalen Biegungen furchtbar ftart und beftig, boch berliert fie ihre Bewalt in bem Grabe, wie fie fich ftromaufwarts bewegt, und ihre Wirkung ift in ber Entfernung von breifig Meilen faum noch wahrnehmbar. Un ben breiteren Stellen bes Fluffes befinden fich Ginschnitte im Ufer, in welchen ber gewaltige Andrang bes Baffere nicht fo febr gefühlt wird, und an biefen Stellen fonnen Boote fo lange verftectt liegen, bis bie gefährliche Woge vorbeigerollt ift. Auf ben Untiefen verurfacht ber plobliche Wiberftand, welchen bas bereinfturgenbe Baffer findet, bag baffelbe in boben, rafch auf einander folgenden Bellen über einander rollt. Dampfboote, bie mabrend ber Fluth fich ber Munbung nabern, muffen fich mit ber Ebbe gang binabbegeben, und zwei bis brei Stunden nach Gintritt ber Fluth gurndfehren."

<sup>\*)</sup> Preliminary report of firt. Lieut. J. C. Ives, Topgrpel. Engr. to Captain A. A. Humphreys. Washingt. November 1858.

"Die taube fluth (neap tide) fteigt und fällt mit geringer Schnelligfeit nur gehn Fuß. Zwischen bem Fluth-Baffer unt Fort Duma find bie Saupthinderniffe fur bie Schifffahrt bie Sandbante. Beiter aufmarte werben biefelben gablreicher und binberlicher. Der Canal ift an gerorbentlich gewunden und wechfelt beftanbig feine Richtung. Die burdidnittliche Tiefe bee Gluffes betraat auf biefer Strede ungefahr gebn fuß, boch verftopfen Sandbante benfelben vielfach bis auf zwei Rur burch Erfahrung allein fann man fich bie Rabigfeit verichaffen, biefen Theil bes Colorabo mit Erfola zu beschiffen. Gine genaue Kenntnig von ber Richtung bes Canals fich anzueignen, ift unmöglich, ba es vortommt, bag mabrent einer einzigen Racht bas Baffer feinen Canal von bem einen Ufer nach bem anbern binüberverlegt. Bon ber Beftaltung ber Ufer, von ber außern Erscheinung bes Baffers, bon ben Birbeln, bem ichwimmenten Treibbels und von ben fichtbaren Infeln und Sandbanten vermag ein geubtes Auge ziemlich genau auf bie einzuschlagende Richtung zu ichließen; boch legen Dampfboote felten ben Weg gwifden ben oben genannten Bunften gurud, ohne mehrere Dale bee Tage auf ben Grund gu laufen. Die Entfernung Fort Duma's von ber Mündung bes Colorado beträgt bundertundsechzig Meilen."

Ans bem Umstande, daß Lient. Joes gezwungen wurde, die Reise Dampstootes zu beschleunigen, war ein Nachtheil für uns erwachsen, der namentlich gegen das Ende der Expedition auf empfindliche Weise sühlbar für uns wurde. Da nämlich der kleine Dampser bei weitem nicht im Stande war, die in dem Schooner mitgeführten Provisionen und Ausrüstungsgegenstände zu fassen, so hatte Lieut. Ives zwei große, slache Boote bauen lassen, die dazu bestimmt waren, die ganze Ladung aufzunehmen und demnächst von dem Dampser stromauswarts geschleppt zu werden. In Folge der empfangenen Depeschen mußten die beiden Frachtboote mit dem größten Theil ihrer Ladung zurückgelassen werden. Bas man nach einer flüchtigen llebersicht für am unentbehrlichsten hielt, und was auf dem kleinen Fahrzenze untergebracht werden tonnte, wurde natürlich mitgenommen, alles Uebrige dagegen der Ueberwachung

eines Maricopa-Häuptlings, und ber spätere Transport so wie die Unterbringung ber Dampsichiffsahrts-Gesellschaft und bem Commandeur bes Bostens übergeben. Diese nun suchten nach besten Kräften das Eigenthum der Expedition zu retten, doch stand es nicht in ihrer Macht, die vom Wasser verdorbenen Gegenstände zu ersehen, oder die Indianer und einzelne Soldaten von der schamlosen Unterschlagung unseres Gigenthums abzuhalten. Genug, es ging uns bei dieser Gelegenheit Manches verloren, und wir betrauerten am meisten Gegenstände und Instrumente, die bei dem Sammeln von Naturalien burch nichts erseht merden fonnten

Das Dampsboot "Explorer", bessen Rauchsäuse wir schon am 8. Januar in der Ferne zu unterscheiten vermochten, langte endlich am Bormittag des 9. bei Fort Juma an, und sogleich wurde Alles in Bewegung geseth, die Ladung, die nicht weiter mitgeführt werden sollte, in einem der Lagerhäuser der Station unterzubringen. Der Ausbruch der Flußexpedition wurde auf den 11. Januar sestgesetht, und da die Ladung des Explorers so leicht wie nur möglich sein sollte, so herrschte bei und Allen die größte Geschäftigteit, von unsern Sachen dieseinigen auszusuchen, die wir nicht entbehren zu können glaubten. Kleidung und Schuhzeng beachteten wir am wenigsten, indem unsere Abwesenheit von Fort Juma nicht über sechs Bochen dauern sollte, für welche Zeit auch nur ein Vorrath von Lebensmitteln für die ganze Bemannung berechnet und eingesegt wurde.

Der Explorer, ein niedliches fleines Fahrzeug, schien ben Zweden vollkommen zu entsprechen, zu welchen es von Philadelphia bis zu diesem Puntte gebracht worden war. Der Numpf hatte eine Länge von fünfzig Fuß, eine Breite von zehn Fuß, war vier Fuß hoch, und von starfen Eisenplatten sicher zusammengesügt. Ein Berdeck hatte natürslich nicht angebracht werden können, und nur am Hintertheil ein fleisner Bretterverschlag sich besand, der sechs Kuß lang, und ebenso breit und hoch war, so daß er höchstens drei mit Schreiben beschäftigten Personen hinlänglichen Naum gewährte. Diesen Bretterverschlag beehrten

wir mit bem Ramen Cajute. Den größten Theil bes Raumes in bem Boote nahm ber Dampfteffel ein; berfelbe befand fich ungefähr in ter Mitte und ftant vollständig frei, nur gehalten von ftarfen eifernen Stuten. Bon bem Dampfteffel führten in ber Bobe, fo bag man bequem unter benfelben burchichreiten fonnte, zwei Dampfrobren nach ben beiben Seiten ber Cajute, ju ben Mafchinen, welche bas einzige große Rab in Bewegung festen. Daburch, bag fich bas Rab am Sintertheil ober Stern bes Schiffes befant, erhielt bas gange Bebaube eine entfernte Alehnlichkeit mit einer Schiebkarre, boch lernte ich febr balb einsehen, bag biefe Bauart von Dampfbooten, auf flachen und hindernigreichen Fluffen wie ber Colorado, im hochften Grade ben Borgug verbient. Das Dach ber Cajute ftant nach allen Seiten bin brei fuß bor, woburch eine bequeme Plattform bergeftellt murbe, bie in Berbindung mit bem ichmalen Rabkaften ftant, ber wiederum ale Bant für Leute biente, bie fich bort oben aufhielten und arbeiteten. Die Ruberstange, welche bie zwei sich gleichzeitig bewegenben Steuerruber zu beiben Seiten bes Rabes regierte, ragte ebenfalls aus ber Blattform bervor: es batte ber Steuermann baburch eine verhältnigmäßig bequeme Arbeit und gewann burch feinen hoben Standpuntt einen Ueberblid über ben fich weithin erftredenben falfchen Bafferfpiegel, ber nur zu viele Sinterniffe barg. In ben Raum gwifchen bem Reffel und ber Cajute theilten fich ber Beiger und ber Dafdinenmeifter, und murben gwifchen biefen auf einem fcmalen Bange, ber über bie gange Breite bes Bootes reichte, Die Lagerequipage und bie Brovifionen aufgestapelt. Born im Boote ftand eine leichte Felbhaubite; also blieb für bas Beigungematerial nur noch ber schmale Raum ju beiben Seiten bes Dampfteffele übrig. 3m Anfange ichien es mir faum möglich, bag unfere gange Befellschaft, bie fich auf achtundzwangig Mann belief, murbe untergebracht werben fonnen, boch ftellte es fich fpater beraus, bag bas Fahrzeng nicht zu überfüllt war, um guweilen noch einige neugierige indiauische Paffagiere mitzunehmen.

Die beiden Sauptpersonen bes Explorers waren ber Mafchinen-

meister Carrol und ber Capitain Nobinson, benn ihnen allein verdankte bas jungfräuliche Fahrzeng, daß es trot ber tausenbfachen hindernisse und Gesahren, von welchen es beständig umgeben war, wohlbehalten das Ende ber Schiffbarkeit bes Colorado erreichte und glücklich wieder zurück nach Fort Numa gelangte.

Mr. Carrol, ein gang junger Meufch, war auerfannt tüchtig in feinem Tache, außerdem aber ein guter Gefellichafter. 218 eingefleisch= ter Amerifaner war er natürlich voll fraffer Vorurtbeile, woburch er mabrent ber vielen Stunden, Die wir auf irgent einer unerwünfchten Saurbant gubrachten, reichen Stoff gur Unterhaltung lieferte. Er bestritt bie Moalichfeit, bag unter einer schwarzen Saut eine Seele wohnen fonne; er bewies bas Naturwibrige einer Berbindung ber wei-Ben mit jeber farbigen Race, und handhabte babei feine Dafcbinen fo wie feine Mote, ale wenn er mit beiben gufammen auf bie Welt gefommen mare; und wenn bae tri: ober bae Untere feinem Schrauben und Bammern nicht fogleich Folge feiftete, fo nahm er feine Buflucht zu berben Bermunfdungen, mas in feinen Angen eine gute Birfung gu baben ichien, ibm von uns bagegen ben Ramen "Capitain Gron" (Gifen) eintrug. Er war übrigens in bas Stabium gelangt, in melchem man fich fo gern neden läßt, und ftete genügten einige Bemerfungen über bie ichonen Bewohnerinnen von Philadelphia, um feinen Born, ben er an leblofen Wegenftanben aneließ, zu befänftigen. Philabelphia war nämlich feine Baterftabt; er hatte von bort aus unfern fleinen Explorer nie aus ben Augen verloren und endlich bie Zusammenftellung beffelben an ber Dunbung bes Colorato geleitet.

Capitain Robinson Der sichen feit einigen Jahren an der Mündung des Colorado in ein.. Sutte lebte, war das Bild eines biedern, rubiaen Seemanns. Auf den zahlreichen Reisen, die er als Pilot auf den Lampsbooten zwischen Fort Dunia und dem Golf zurückgelegt, hatte er sich eine so genaue Kenntniß des Charafters dieses Flusses erworben, daß es ihm vollkommen gelang, den Explorer auf der gefährlichen Straße ohne Unglücksfall hin und zurück zu steuern. Er war beliebt bei der

ganzen Gesellschaft, und ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte: daß ber glückliche Ersolg ber Flußexpedition hauptsächlich ber Ruhe, ber Umficht und ber Euergie bes braven Capitain Robinson zugeschrieben werden muß. Zwei Bootsleute, ein Schmidt, der zugleich Leizer war, und ein Zimmermann, bildeten die übrige Bemannung des Dampsbootes, welches dazu bestimmt war, mit dem Sthnen einer Dampsmaschine zum ersten Male das Echo in den geheimnisvollen Schluchten des Colorado zu weden.

Die beiben letten Tage in Fort Duma waren für uns alfo Tage ber Arbeit: Riemand wollte fich mit entbehrlichen Sachen beschweren, aber auch nichts gurudlaffen, mas auf ber Reife von Bichtigfeit batte fein fonnen. Es murbe gepackt, wieder umgepackt. Manches guruckaelegt, Manches bingugefügt, und bie Dammerung fcblich berbei, ebe man es gewahrte. Den Abend verbrachten wir im froblichen, gefelligen Bufammenfein, bei welcher Gelegenheit etwas mehr wie gewöhnlich getrunfen murbe, was ich aber lediglich auf Rechnung ber Saubfturme ichreibe, bie mabrent bes Tages ben Gaumen formlich borrten und bie Bunge fast unbrauchbar gur Unterhaltung und noch mehr gum Gefang machten. Ja, man fang auch, und gwar melancholifche Seimathelieber, welche eine Thrane ber Wehmuth in's Ange locten, aber and bas lob auf ben Rheinwein, wodurch ber Bedante an bie Taufente von Deilen, Die uns von ber Beimath trennten, weit gurudgebrangt wurte. Den Befang begleiteten Egloffftein und Carrol auf ihren Floten, Dr. Newberry auf ber Bioline, und Lientenant Ives und ich auf Buitarren, lauter Instrumente, bie wir noch auf bem Explorer unterzubringen wußten, und bie une fpater in ber leblofen Bilbnig manchen heitern Abend verschafften. Auf Die Befange folgten Tange, und was für Tange! Bartige Manner umichlangen fich mit nerviger Fauft und stampften mit schweren Abfagen nach unferer taktlofen Dlufit, ben ewigen Pantee booble und ben ichottischen Sorn pipe. - Der Althem ging julett aus, bie Finger erlahmten, boch ichwang einer ber im Fort Burudbleibenten ben vollen Becher, indem er uns gurief: "Benn die Mohave-Indianer Euren Stalp füften, dann benkt an und!"
"Benn die Mormonen Euch mit Eurem Fort niederbreunen, dann benkt an und", erhielt er zur Antwort, und ber Chor fiel jubesub mit sautem Gesang ein: "I can't stay in this wilderness, but a few days etc." Die Hände wurden gereicht, kühse Lust strömte durch die plötslich geöfsneten Thüren, und Jeder schritt seiner Wohnung oder seinem Lager zu. Das war die letzte Nacht in Kort Numa.

Um folgenden Morgen in ben Frühftunden, alfo am 11. Januar, war an ber Rabre bie gange weiße und indianische Bevolferung von Fort Duma und Umgegend versammelt; schwarzer Rauch entstieg bem Schorustein bes Erplorers, feine weife Dampfwolfchen gifchten aus ben Fingen ber jugebrebten Bentile, ungebulbig, in furgen Abfaben peitschte bas große Rab bie lebmigen Blutben, und ichrillent rief bie am Reffel finnig angebrachte Dampfpfeife: "Alle Mann an Bort." Gin idmanfes Bret bilbete bie Berbindung gwifden bem Ufer und bem Boote, und über biefe ichwache Brude eilten mit ihren Bunbeln und Musteten bie Solbaten und Arbeiter unferer Expedition. Wir ftanben noch auf bem Ufer und wechfelten bie letten Abicbiebeworte mit unfern Freunden, beobachteten bas geschäftige Treiben ber gebrangt: ftebenben Bemannung, bie auf befte Beife ibre Glieber megguftauen trachtete, und fpenbeten Lobfprniche bem fleinen Explorer, ber wie ein muthiges Streitroß ungebulbig an bem feffelnben Tau rif, und feine Magge, bie luftigen Sterne und Streifen, ftol; im Binbe flattern ließ. Auf Bieberfebn, bieg es endlich; ber langbartige Capitain Robinfon ergriff bas Steuerruber; bas Commanto: "Alle Dann an Borb" und: "Los bas Tau!" erschallte; bie Strömung führte bas Fahrzeug vom Ufer ber Mitte bes Gluffes gu. Dir, Carrol öffnete auf bes Capitains Befehl bie Bentile ber Dampfrohren, bas Rat tauchte feine Speichen ber Reihe nach in bie Fluthen, malte fich fchneller und fchneller um bie brebente Ure, weißer Schaum bilbete fich vor bem icharfen Bug bee Schiffes, und babin gogen wir einem unbefannten Biele entgegen. Surrah! riefen bie am Ufer Berfammelten, burrah! antwortete

bie Expedition, und dreimal wurde auf beiden Seiten der Gruß wies berholt, ehe der Forts-Puma-Felsen fich zwischen uns und unfere frühern Gefährten brangte.

Als wir um ben Welfen bogen, batten wir bie lange Strede bes Fluffes vor une, bie man von ber Sobe bee Forte ju überfeben vermag, und bie icheinbar aus einer Reihenfolge von Santbauten befteht, zwischen welchen sich bas Baffer ichmale Canale binburchgewühlt bat. Unfer Bunfch, noch vor Abend ben Bliden ber vom Fort aus Nachichauenben entzogen zu werben, ichien fich nicht erfüllen zu wollen; benn noch feine zwei Deilen hatten wir gurudgelegt, ale ber Bootemann, ber fortwährent bie Defftange in bie Bluthen tauchte, ausrief: brei ein halber fink! - brei fink! - zwei ein halber fink, und bas Schiff, welches mit feiner fcweren Labung zwei und einen halben Tug Tiefgang batte, gleich nachber auf einer Sanbbant festfaß. Der Rluß wurde barauf mittels eines leichten Ruberbootes untersucht, und als fich in geringer Entfornung wieder tieferes Baffer zeigte, ber Anter ungefähr zweihundert Ruf weiter nach vorn ausgeworfen, und ber Erplorer über bas Sinbernig binübergewunden. Es mar eine ichwere, langwierige Arbeit, bie mehrere Stunden und alle Rrafte erforberte; bafür gewannen wir aber Zeit, uns einigermaßen auf bem Dampfboot ju orientiren und une auf bem febr beidranften Raume, ber für Donate unfer täglicher Aufenthalt bleiben follte, etwas bequemer eingu-Der größte Theil bes Daches ber Cajute murte von Capitain richten. Robinfon in Unfpruch genommen, beffen eiferne Ruberftange, in einer für unfere Fufe gefährlichen Beife, über bie gange Breite ber Blattform bin und ber fegte. Auf bem Rabkaften, alfo binter ber Ruberftange, befand fich eine Urt von Bant fur vier Berfonen, Die von bem Sporographen Bielawety, von Egloffftein bem Topographen, von Lieutenant Ibes und zuweilen von Lieutenant Tipton, bem Commandeur unferer Escorte, eingenommen murbe. Bor bem Revier bes Capitain Robinfon befand fich ein funf Buf breiter freier Raum, ber ebenfalls über bie gange Breite reichte; biefen nun erklarten Dr. Newberry und ich für unser Reich. Dort lagen und ftanben, außer ben Waffen ber Solvaten und einigen Instrumenten, die Apparate und Roffer, die zu unsern Samminngen bestimmt waren. Wir selbst fanden bequemen Plat auf den Risten, und hatten bort stets unsere Zeichen- und Jagdgeräthsichaften in der Rähe, und bei der freien Aussicht, die sich uns von dort aus bot, hatten wir sast unausgesetzt Gelegenheit, von dem Ginen oder dem Andern Gebrauch zu machen.

Unten nun im Boote selbst, auf bem angehäuften Brennholz, auf ben Bänden des Fahrzeugs und segar oben auf dem Dampstessel, saßen, lagen und kanerten die Soldaten, Bootsleute, Diener und Indianer. Alle, außer den wadern und gewandten Bootsleuten, zeigten in ihren Mienen unverkennbare Zufriedenheit darüber, daß es ihnen vergönnt war, den größten Theil der Zeit in süßem Nichtsthun hinzubringen. Die auffallendsten Gestalten in diesem Saufen waren ein Diegenos und ein Huma-Indiamer, die uns als Dolmetscher auf der abenteuerlichen Kahrt begleiteten. Maruatscha, ein bochgewachsener, stämmiger Juma, war vertraut mit allen Mundarten der am Colorado lebenden Eingeborenen, und daher im Stande, zwischen diesen und uns zu vermitteln, indem er sich mit dem Diegeno-Indianer, Mariando, in der Juma-Sprache einigte, und Letztere sich wieder der spanisch-mexikanischen Sprache bediente, um sich und verständlich zu machen.

Maruatscha stand unter ben Eingeborenen im Rufe eines großen Redners, eines tasentvollen Sängers, und vor Allem eines gefürchteten und anerkannten "Löwen", bem keine Indianerin am Colorado zu widerstehen vermochte. Die Reise mit und schien ihm sehr gelegen zu konmen, indem er schon längst, wie Mariando versicherte, den Entschluß gesaßt hatte, zwei seiner weiter nördlich lebenden Frauen zu bessuchen. Mariando, ein stiller, freundlicher Indianer, der schon den gesetzteren Jahren angehörte, verband mit der, seiner Nace eigenthümslichen Schlauheit, eine gewisse Ehrlichkeit und Empfänglichkeit des Gemüthes, die ihn bald bei Allen beliebt machten und weit über sämmtliche dortigen Eingeborenen, in unseren Augen aber auch über die roben

amerikanischen Soldaten stellten. Beibe Indianer hielten treu zu uns und leisteten uns durch ihre genaue Berdolmetschung die wesentlichsten Dienste.

Endlich gelangte ber Explorer wieber in tiefes Baffer und glitt mit voller Dampftraft auf bemfelben bin. Doch nur von furger Dauer war unfere Freute; nach Burücklegung von etwa zwei Meilen, erschallte abermale bas verhängnigvolle "Two feet and a half!" und fest sagen wir auf einer neuen Sandbant. Das Winten und Beben wollte gar fein Ende nehmen, und erft gegen Abend erreichten wir gutes Fahrmaffer bicht am rechten Ufer, wo wir anhielten, um gum letten Dale Angefichte bee Forte gu übernachten. Belte und Lagergerathichaften wurden auf's Ufer gebracht, trockenes Treibholz lag in Daffen umber, und ale es buntelte, beleuchteten hellfladernbe Tener bie fcmargen Umriffe bes rubenben Explorers und die in verschiedenen Gruppen que fammenfigenden Leute. Die Erfahrungen bes erften Tages unferer Reife fonnten nur febr gering genannt werben, benn wir befanden une in ber Mitte ber Lanbichaft, bie wir fo oftmale von ben Soben bee Forts aus überfeben hatten, und in geraber Richtung, taum vier Deilen vom Fort felbft; wir waren umgeben von feuchtem, fchlammigem Boben, beffen Ginformigfeit allein von ben Saufen bes Treibholges unterbrochen murbe. Auf bem linfen Ufer erblickten wir ben ebenfo einförmigen Streifen einer Beibenwalbung, vor uns bagegen lag, uns gleichsam lodent, bie tiefgeferbte Reihe ber Dome mountains. Nacht war flar, aber falt, und tüchtiges Teuer erwünscht, als wir uns am früben Morgen bes 12. Januar gur Beiterreife rufteten. licher als am vorhergehenden Tage, legten wir, ohne auf hinderniffe ju ftoken, eine bebeutenbere Strede jurud, und ber Erplorer wollte eben bas rechte Ufer verlaffen und, bem Sauptcanal folgend, fich nach bem linken Ufer hinüberziehen, hinter welchem uns zum erften Dale bie . Aussicht auf Fort Duma entzogen worben ware, als ein junger Indianer aus bem bichten Weibengebuich brach und uns unter lautem Schreien ein fleines Bafet zeigte. Das Ruberboot murbe bemannt, ber Indianer

an Bord gebracht, und es stellte sich zu Aller Freude heraus, daß unvermuthet am vorhergehenden Abend eine Bost auf der Station eingetroffen war, die einen reichen Schat von Briefen und Zeitungen für und mitgebracht hatte. Den indianischen Boten behielten wir bei uns, um ihn an bemselben Tage noch wieder mit Briefen zurücksenden zu können. Der Explorer versolgte unterdessen seine Stunde nach Empfang der Briefe saßen Diejenigen, welche nicht durch besondere Arbeiten gesesselt waren, an verschiedenen Punkten auf der Plattsorm, und schrieben, troth bes Zitterns und Bebens, welches die unermüdlichen Maschinen erzeugten, die ersten Briefe auf den lehmfarbigen Wellen des Colorado.

Um bie Mittagegeit wurde an einer geeigneten Stelle Solg eingenommen, ber Indianer zu gleicher Zeit entlaffen, und bie allgemeine Aufmertsamfeit wendete fich wieder ber Umgebung gu, Die fich indeffen nur wenig von ber am vorbergebenten Tage unterschieb. Die Bufte, in Form einer fich nach bem Flug zu fentenben Riesebene, engte bas I bal abwechselnd mehr ober weniger ein, und verrieth schon burch ihre Begetation bie Beschaffenbeit ibres Bobens. Artemifien, Rreofot= pflangen\*) und Greafewood ober Talgbolgpflange, \*\*) fo genannt wegen ber Schnelligfeit, mit welcher fie vom Teuer verzehrt werben, und bie porzugeweise auf nahrungelofem Boben gebeiben, bilbeten fleine Gruppen auf ber Gbene felbft, mabrent in ben vom Baffer ausgemublten Spalten bie boberen Kronen ber Megquitbaume \*\*\*) und blatterarmer Dornbaume +) emporragten, und Weiben ftrichweise ben einzigen Schmud ber Ufer bes Stromes bilbeten. Schöngefieberte Belitane ++) fonnten fich trage auf ben Sanbbanten; weife Reiber +++) fafen wie finnend auf ben gablreichen Treibholg-Rlippen (snags) umber, Rraniche \*a) fegelten in langen Reihen burch ben flaren Aether und erfüll-

<sup>\*)</sup> Larrea Mexicana.

<sup>\*\*)</sup> Obione canescens.

<sup>\*\*\*)</sup> Algarobia glandulosa und Strombocarpa bubescens.
†) Dalea spinosa. ††) Pelicanus trachyrhyncl

<sup>†††)</sup> Ardea occidentalis.

<sup>††)</sup> Pelicanus trachyrhynchus.
\*a) Grus Canadensis.

ten bie Lufte mit ihrem durchdringenden Gefchrei, wahrend ber blaue Reiher\*) regungelos im seichten Wasser auf seine Beute lanerte, und grunfchillernde Kormorans\*\*) vor bem heranbrausenden Dampser aufflogen, in einiger Entfernung vor bemselben sich wieder auf dem Wasserspiegel niederließen, um sich nach turzer Zeit von Neuem verscheuschen zu lassen.

Bir legten an biesem Tage fünszehn Meilen zurück, und stießen erst zur späden Nachmittagsstunde auf Jindernisse ernsterer Art, welche uns veransaften, früher, als wie es unter günstigeren Umständen gesichehen wäre, unser Tagewerf für beendigt zu erklären. Das rechte User war uns am nächsten, das Basser an demselben tief, der Capitain steuerte daher den Explorer nach demselben hinüber, und bald darauf waren unsere Leute damit beschäftigt, zwischen den gedrängt stehenden Beiden eine Stelle zu unserm Lager zu säubern. So klar und schön das Wetter war, so machte sich doch der Januar auch schon in diesen Breiten, sogar während des Tages bemerklich. Tüchtige Keuer, welche die Annehmlichkeiten des Lagerlebens erhöhen, knisterten daher vor jedem Zelte, und dieselben zu unterhalten wurde uns nicht schwer, da uns ein wahrer leberssus an leichtbrennendem, trockenem Holze umgab.

Mr. Robinson, ber während bes Tages stets so wortfarg war, und für nichts als für die sichere Fahrt unseres Dampsbootes Sinn zu haben schien, thaute förmlich auf, wenn er mit uns im Rreise saß; er wurde fröhlich und gesprächig, und gern ließ ich mich mit ihm in eine Unterhaltung ein, die, bei seinem klaren Urtheil und bei seiner Kenutniß des dortigen Landes, nur besehrend für mich sein konnte. Wir sprachen an diesem Abend von den dortigen Eingeborenen, und verglichen die Indianer des Gilas und des Coloradoschales mit einzelnen Stämmen des Ostens, die schon längst von den Weißen verdrängt wurden und die jett gleichsam die Schutzmauer gegen die wilden Prairieschianer bilden. Natürlich siel das Urtheil zu Gunsten der

<sup>\*)</sup> Ardea herodias.

<sup>\*\*)</sup> Carbo penecillatus.

letteren aus, boch wurde auch bervorgehoben, bag es bis jett noch nicht möglich fei, genau zu entscheiben, was fur Fabigfeiten in ben zuerft erwähnten Nationen ichlummern. "Gang abgesehen bavon," fagte Robinfon, "baf auch unter einer rothen Saut ein Gentleman verborgen fein fann, glaube ich boch faum, bag jemals ein Duma- ober Mohave-Indianer ein weifes, moblerzogenes Madden fo weit zu fesieln im Stante ware, bag fie ibn ju ihrem Gatten mablte, mas boch befonbers in neuerer Zeit mehrjach in ben Bereinigten Staaten am Miffouri und Miffiffippi vorgefommen ift. Freilich find auch bort Falle befannt, bie man im Aufange hatte für unglaublich halten muffen; boch bie Liebe vermag viel," fügte er mit einem vielfagenben Lachem bingu, als ob er biefe Bebauptung gang beguem burch Mittheilung eigener Erlebniffe befräftigen tonne. "Es ift nun fcon eine Heihe von Jahren ber," fuhr er fort, "als bas Arcanfas-Territorium als Staat in Die Union aufgenommen murbe. Schon vor biefer Zeit lebten eine Menge Unfiedler in ber Wegend von Little rock, bem jetigen Bouvernemente-Sit biefes Staates. Diefe Leute waren nicht-nur einfache Aderbauer, Die im Schweife ihres Ungefichts ben Boben bestellten, fontern es befanten fich auch Familien unter ihnen, bie Mittel genng befagen, fich . mit einem gemiffen Luxus ju umgeben, und zugleich ihren Kinbern eine forgfältige Erziehung und Ausbildung angebeiben zu laffen. folder Dlann war Dir. Jones. Im Balbe, wo bochftammige Baume ibn von allen Seiten umgaben, batte er eine Sagemuble angelegt, bie feinen Erwerbszweig bilbete, boch floß ihm fein Reichthum auch noch aus anderen Quellen zu; er hatte es fonft gewiß nicht vermocht, fich fo viele Sclaven ju halten, und ein fo ichones Baus zu bauen, in welchem er ftill und zufrieden mit feiner Frau und feinen brei Tochtern lebte."

"Die Chicafam-Indianer, damals noch eine milbe Nation, bewohnten ebenfalls jene Gegend; sie jagten, fischten, befriegten ihre Feinde, und außer einigen Diebstählen kam nichts vor, was eine größere Feindschaft zwischen ben Ansiedlern und ihren Nachbaren hätte veranlassen können. Mr. Jones, mehr aber noch seine Frau genossen bei den Eingeborenen ein gewiffes Unfeben, nicht allein für bie Weichente, welche fie an bie Wilben austheilten, fonbern auch für bie Rachficht, mit melder fie ihnen erlaubten, ihr Saus und ben Sof zu betreten. natürliche Folge hiervon war, bag fich ein gegenseitiges Butrauen einftellte, welches fo weit gebieh, bag einzelne ber indianifchen Sproglinge mit ben Rinbern bes Dir. Jones, beffen altefte Tochter faum bas gebnte Sabr erreicht batte, verkebren burften. Unter ber bunkelfarbigen Gefellicaft, bie man am bäufigften in barmlofen Spielen mit ben fleinen Dabchen erblidte, zeichnete fich befonders ein ichlanter Buriche von etwa funfgehn Jahren aus, bem man, feiner außerorbentlichen Bewandtheit wegen, ben Ramen "Biefel" beigelegt batte. gleichsam bie Rolle eines Beschüters feiner fleinen weißen Gespielinnen, und wachte mit einer folden zuverläffigen Sorgfalt über biefelben, bak. wenn bie Rinder fich vom Sofe entfernt hatten, Jeber im Saufe fich beruhigt fühlte, wenn er ben Wiefel in ihrer Rabe mußte. Grabe nun Wiefel burch feine Buverläffigfeit und burch Ginbringen von Wild feine Unhänglichkeit an bie jungen Mabchen zu erkennen gab, bewiesen ibm biefe und besonders bie alteste ihre Buneigung baburch, bag fie ihn nicht nur gut englisch fprechen, fonbern auch lefen lehrten, eine Arbeit, ber fich ber junge Indianer mit außergewöhnlicher Gebuld unterwarf. Es war ein icones Bilb, wenn man ben Burichen, ber fich in feinem Meugern nur burch einen schlaufen Buche und regelmäfigere Gesichtsbildung von ben meisten seiner Stammesgenoffen unterichieb, in ber Mitte ber garten Rinber erblickte, beren Sant, neben ben bronzefarbigen Bugen ihres Gefährten, nur noch reiner und weißer erichien, und beren fanfte, bellblaue Augen in fo grellem Contraft gu ben feurigen, Schwarzen Bupillen bes Indianers ftanben. Alle bunten Banber und fleinen Schmuchjachen, beren bie Matchen habhaft werben fonnten, bingen fie ihrem Liebling um, ber ihnen bafür bie fconften Blumen und Bogel bes Balbes gurudgab."

"Diese völlige Umgestaltung eines ber Ihrigen rief unter Biefels Berwandten Marbings Migvergnügen hervor, ba jedoch Niemand seinen Möllbaufen, volchungereifen ! starren Sinn zu brechen vermochte, und ber stets phantastisch gekleibete junge Mann gewissermaßen eine Zierbe bes Stammes wurde, so ließ man ihn gewähren und hoffte, bag er bereinst von selbst wieder zu Gewohnheiten und Verhältnissen zuruckkehren wurde, für welche er geboren und ursprünglich bestimmt war."

"Die Zeit verging unter solchen Umftanben; Wiesel erreichte sein siebzehntes Jahr, und verstand schon ebenso gut mit ber Feber, wie mit ber Büchse und bem Logen umzngehen, als sich ein Umstand ereignete, ber plöglich über bie ganze Zukunft bes jungen Indianers entschied. Die Nation ber Chicksfams beabsichtigte einen Kriegszug in das Gebiet eines seindlichen Stammes zu unternehmen, und schien Wiesels Berwandten dies die keste Gelegenheit, ihn burch Theilnahme an bemselben wieder in einen vollständigen Indianer umzuwandeln."

"Un allen Tangen und Reftlichfeiten , bie, um einen guten Erfolg bes verabrebeten Unternehmens ju fichern, von ben Chicafaws aufgeführt wurden, mußte Biefel fich betheiligen, und verfehlten ber milbe Enthufiasmus ber alten erfahrenen Krieger, fo wie bie Aussicht, burch eine fühne That in ihre Reihen aufgenommen zu werben, ihren Ginfluß nicht auf ben Burichen, beffen indianisches Blut mit aller Bilbheit zu fochen begann. Gräflich bemalte er feit langer Zeit wieder jum erften Dale fein Geficht, Die entblößte Bruft und Arme, und auf biefe Beife friegerifch gefchmudt, eilte er gu feinen fleinen weißen Bespielinnen, um ihnen von fommenten großen Thaten zu erzählen und mit feiner Rraft, feiner Lift und Tapferfeit zu prablen. Grschroden wichen bie jungen Dlabchen bor bem entftellten Biefel gurud, und als er fich ftolg aufrichtete und mit indianischer Beredtsamfeit mittheilte, bag er jett ftatt ber Blumen nur noch blutige Stalpe feiner erschlagenen Feinde mitbringen würde, ba wendeten die Kinder sich von ihm und riefen ihm weinend gu, baß fie nie feine blutige Sand berühren, und ihn fogar nie wieder feben wollten."

"Bitter enttäuscht schaute Wiesel auf feine trauernben Freundinnen, lange fampfte er mit fich felbft, und schritt bann schweigend gu bem nächften Waffer, wo er feine fupfrig glangenbe Saut von ben entftellenden Narben reinigte. Niebergeschlagen febrte er zu ben Bigwams feines Stammes gurud, boch taum batte man bort feine Buge erblickt, auf welchen die friegerische Malerei fehlte, als ber von Natur muthige Biefel laut ber Feigheit angeflagt und von allen Seiten beschimpft und verhöhnt wurde. Die Zauberer und Medicinmänner bes Stammes erflärten indeffen, bag ein bofer Beift in ben jungen Indianer gefahren fei, und bag fie einen Berfuch machen wurden, benfelben wieber auszutreiben; felbft Biefel ichenfte ben Behauptungen ber meifen Danner Glauben, und unterwarf fich willig ben ihm angeordneten Er gebrauchte Dampfbaber, indem er in einen fleinen, bicht verschloffenen Behalter froch, in welchem, mittels glubenber Steine und Waffer, beifer Dampf erzeugt wurde. Im Buftanbe ber größten Erbitung fturgte er fich bann in's falte Baffer; Die Raubertrommel wurde fortwährend in feiner Rabe gerührt und von wildem Gefang begleitet, boch nichts vermochte ben friegerischen Muth bes gunglings wieder anzufachen; ber Tag bes Aufbruchs ber Krieger ruckte beran, boch Wiefel blieb ernft und verschloffen. Endlich erflärte er feine Abficht, ben Erfolg bes Faftens zu verfuchen, und ohne Lebensmittel ober Waffen mit fich zu führen schritt er bem Balbe gu."

"An bemselben Abend erschien Wiesel im hause bes Mr. Jones, wo er mit der gewohnten Freundlichkeit aufgenommen wurde. Ohne Rüchalt theiste er dem Ansiedler seine ganze Lage mit, und fügte zusseich die Bitte um seine Beihülse hinzu, da er gesonnen sei, ein weisser Mann zu werden und eine Gegend zu verlassen, in welcher er von seinen nächsten Berwandten mit Spott und hohn behandelt werde. Es bedurfte keines großen Zuredens von Seiten der Mrs. Jones und ihrer Kinder; Mr. Jones hatte schon längst die Ansagen und Neigungen bes jungen Indianers erkannt, und menschenfreundlich, wie er war, gewährte es ihm große Frende, einen Versuch mit den Talenten eines Abkömmlings der unglücklichen versolgten Race, der Urbewohner des amerikanischen Continentes machen zu können."

"Am folgenden Morgen in aller Frühe wanderte Wiefel, der den Namen Johnson angenommen hatte, am Arkansas-Fluß hinunter; er war mit Geld und Briefen versehen, und nachdem er den Mississippi erreicht hatte, wurde es ihm nicht schwer, auch seinen Weg nach Philadelphia zu sinden, wohin er vom Ner. Jones an einen seiner Freunde empsohlen worden war."

"Ich überspringe jetzt einen Zeitraum von acht Jahren," erzählte Robinson weiter. "Acht Jahre vergingen, während welcher Zeit Wieselbeständig in brieflichem Verschr mit seinem Wohlthäter und bessen milie blieb. Die Gelbsummen, die er von dort alljährlich erhielt, wurden auf seinen ausdrücklichen Bunsch verringert, und in den letzten drei Jahren endlich ganz von ihm zurückzewiesen. Manches hatte sich unterdessen geändert; die Bevölserung im Arfansas-Gebiete war dichter geworden, die Chickasaws waren weiter westlich auf die Nordseite bes Arfansas-Flusses gezogen und begannen Viehzucht und Ackerbau zu treiben; Mr. Jones' Reichthum hatte sich noch bedeutend vergrößert, und aus der ältesten Miß Jones war eine ehrbare Frau geworden."

"Doch auch in Philabelphia war nicht Alles beim Alten geblieben, trothem Wiesels Briefe an seine Jugendgespielinnen und beren Antworten auf dieselben noch immer den harmlosen, kindlichen Charakter früherer Jahre trugen; benn eines Abends erschien im Hause des Mr. Jones ein seingekleibeter Herr, in bessen dunkler Gesichtsfarbe die indianische Abkunft nicht zu verkennen war, bessen Wesen wer denehmen aber durchaus den gebildeten Gentleman verrieth."

"Dr. Johnson", sprach Mr. Jones, als er ben herrn seiner Familie vorstellte, und "Wiesel" schalte es freudig zurück, als die Damen
bes Hauses ihren alten Bekannten herzlich begrüßten. "Ein Blick überzengte beide Theile, daß die Zeit der kindlichen Spiele längst vorüber
sei, doch Niemand empfand Schmerz darüber, denn da saß der einst
wild geschmädte, angehende indianische Krieger, als ein ebel wirkendes
Mitglied der civilisirten menschlichen Gesellschaft. Dr. Johnson ließ
sich in dortiger Gegend als praktischer Arzt nieder und erwarb sich bald

großen Ruf. Bie lange er um die zweite Tochter bes Dir. Jones freite, weiß ich nicht, mir wurde nur mitgetheilt, bag gar nicht fo febr lange nach ber Ankunft bes Dr. Johnson, eine fcone Amerikanerin einem . indianifchen Bentleman ihre Sand gereicht habe."- "Glauben Sie nun," wendete fich Robinfon an mich, "bag einer ber hiefigen Indianer jemals bie Rolle bes "Biefel" würde fpielen fonnen?" "Allerdinge!" gab ich ihm gur Antwort, "ich will gwar nicht von ben Apaches fprechen, boch bin ich überzeugt, bag ber eigentliche Charafter ber aderbauenben Stämme im Thale bes Colorado im Allgemeinen ebenfoviele und vielleicht mehr gute Eigenschaften birgt, als bie meiften Eingeborenen öftlich von ben Rocky mountains anfzuweisen haben. Es ift nur ein Unglud, bag bei ber erften Befanntichaft ber Indianer mit ben Beigen, ihnen gewöhnlich ein ichlechtes Beispiel gegeben wirb, und bag, wenn beffere Elemente erft borthin gelangen, bie llebel ichon fo tief Burgel geschlagen baben, bag bas Berbrangen berfelben faft zur Un--möglichfeit geworben ift. In ber Bruft jebes Menfchen, feine Farbe mag fein, welche fie will, liegt ein Reim gum Guten und ein Reim jum Bofen; was ben einen wedt und emportreibt, tobtet ben anbern, nur mit bem Untericbieb, bag ber lettere weniger Rahrung bebarf. und unter gleich ftarfen Ginfluffen uppig wuchert, mabrent erfterer nur verftoblen langfam fortwächft." "Gie mogen recht haben," antwortete Robinfon, "boch glaube ich faum, bag Gie in Amerita Biele finden merben, bie binfichtlich ber Indianer Ihre Dleinung theilen."

## Neuntes Kapitel.

Das Winden über Sanbbänse. — Der weiße Ansiedler. — Cereus giganteus. — Purpte hill paß. — Die schonn Aussichten. — Die Kieswüße. — Biber im Colorado. — Musik im Lager. — Brechen bes Steuerrubers. — Der Chimney peak. — Reise um den Chimney peak. — Angeschwemmtes Land. — Der Schläfer-Felsen. — Red rock gate. — Light house rock. — Porphyr-Paß. — Riesebenen. — Long range und Sport range. — Indianer am Ufer. — Hohe Ufer. — Uferschwalben. — Lager auf der Sandinsel.

Der Morgen bes 13. Januar wurde mit Holzeinnehmen begonnen; ich benutte daher die furze Zeit, einen Spaziergang zu unternehmen, um mich von dem Charafter einer Neihe niedriger Fessenhügel zu überzeugen, die in geringer Entserung über dem Schiss und der Beiden emportauchten. Der Weg dorthin war indessen weine Schrift, daß ich nur langsam vorwärts fam, und die Pfeise des Explorers mich zurückrief, noch che ich den bezeichneten Kunst erreicht hatte. Ich erfannte indessen aus der Ferne, daß die Formation, ähnlich der des Pilot snoh, vulsanischer Art war, wesche Meinung Dr. Newberrh, unser Geologe, bestätigte. Als ich wieder auf dem Ufer anlangte, war das Dampsboot zur Absahrt bereit; Dr. Newberrh und ich, die anersannten Nachzügler der Expedition, nahmen unsere Plätze ein, und turze Zeit darauf besand sich der Explorer vor der Sandbank an derselben Stelle, an welcher wir am vorherzehenden Abend ausgelausen waren. Der Anter wurde

wieder ausgeworfen, die langweilige Arbeit bes Windens begann, und ich praparirte einige Bogel, Die ich in ber Frube auf bem Ufer geicoffen batte.\*) Die Seichtigfeit bes Kluffes erschwerte bas Winten fo febr, bag Capitain Robinfon auf Erleichterung bes Dampfbootes brang, und bie gange Bemannung, mit Ausnahme ber bei ber Winde Beschäftigten, in bem Auberhoote an's linfe Ufer sendete. Auch bier wecten einige Felfenhugel in ber Ferne unfere Neugierbe, fo bag Dr. Newberry und ich aufbrachen, um über bie mit Beiben bewachsenen Ebenen zu tenfelben bingueilen. Wir geriethen inbeffen balb gwifchen eine große Angahl langgestrectter Lachen und moraftiger Teiche, fo bag wir in bem boben Schilf nicht nur von einander getrennt wurden, fonbern uns auch gludlich schätten, unfern Weg wieber aus bem gefährlichen Labbrinth berausgefunden gu haben; gedulbig warteten mir baber auf bem fandigen Ufer auf bas Flottwerben unserer Expedition. Dach harter Arbeit gelangte bas Boot endlich wieber in tiefes Baffer, und während mehrerer Stunden binderte uns, trot ber vielen Rrummungen bes Fluffes, nichts in unferer Fahrt. Wir erblickten gablreiche Beerben von Banfen, \*\*) boch gelang es uns nicht, einen ber fo erwünschten Braten zu erhalten, indem bas Stöhnen ber Dafchinen bie Schen tiefer borfichtigen Bogel noch vergrößerte. Auch Indianer faben wir bin und wieber auf bem Ufer; es waren fleine, wild aussehenbe Beftalten, bie man auf ben erften Blid als Fremdlinge in biefer Begend erfannte. Gie geborten nach Marianto's Ausfage jum Stamme ber verrätherischen Apaches, und beibe Dolmetscher riethen uns, ftets bor ihnen auf unferer Sut ju fein, ba biefe Buftenbewohner nur um zu rauben an ben Colorado gekommen feien.

Bu unferer rechten Seite naherte fich bie Rieswufte immer mehr bem Fluffe, fo bag fich zwischen berfelben und ben truben Fluthen nur noch

<sup>\*)</sup> Eine Meine Deise, Sitta pygmaea, ein grauer Reuntöbter, Tyrannula einerascens.

<sup>\*\*)</sup> Anser Hutchinsii.

ein gang ichmaler Uferitreifen befand, ber fparlich mit ichlaufen, aber burch einen alten Brand versengten und getöbteten Beibenbaumen und niedrigem, noch lebenbem Geftrupp bewachsen war. Bu unferer Linten behnte fich ber fruchtbare Boben bes Thales weiter aus, und wir erblickten bafelbit fogar Spuren einer neuen Gultur, fo wie am Abbange eines fleinen Sügels bie flüchtig gufammengefügte Sütte eines weißen Anfiedlers. Solftett ift ber Rame tes Mannes, ber jene Strecke culturfähigen Bobens zu seinem Eigenthum auserseben bat, und gu jener Zeit eine Angabl von Arbeitern bamit beschäftigte, Canale und Wasserrinnen zu gieben, um mittelft berselben auch in trodenen Sabreszeiten feinem Acer eine befruchtenbe Weuchtigfeit erhalten zu fonnen. Es gehört gewiß eine bebeutenbe Gelbstverläugnung und fichere Ausficht auf fpateren Gewinn bagu, fich in fo tiefer Bilbuig eine Beimath ju grunten; benn es ift nicht anzunehmen, bag fich borthin Jemand zurückzieht, ber mit fich und ber ihn umgebenden Natur allein zu fein trachtet, und in letterer gleichfam Erfat fucht für bas, was er in ber civilifirten Seimath binter fich gurudließ. Umerita ift aber bas Land greller Widerfprüche; blendende Schäte birgt bie leblose Bufte; parabiefische Landftriche bleiben unbeachtet, und über biefelben hinmeg zieht gleichgültig ber gologierige Mensch, um in jener fein einziges, aber verführerisches Biel zu verfolgen.

Doch auch auf bem rechten Ufer wurde bas Thal allmählich verbrängt, und zwar nicht durch Kiesebenen, sondern durch hohe, imposante Felsmassen, die steil und majestätisch emporragten. Die Begetation verschwand mehr und mehr, und beschränkte sich zuseht auf kleine Weibenwaldungen in den Mündungen der Schluchten und auf ben sandigen Inseln, während die buntfarbigen Trachht- und Porphyrmassen Inseln, während die buntfarbigen Trachht- und Porphyrmassen der Gentland auf ben theils canbelabersörmig, ober einsamen Schildwachen nicht unähnlich,\*) über dem kahlen Gestein emporragten, theils wie runde Aussella,\*

<sup>\*)</sup> Cereus giganteus.

wüchse\*) gleichsam an ben Abhängen flebten, und aus ber Ferne kaum von ben Felsen selbst zu unterscheiben waren.

Der gewöhnlich klare himmel hatte sich an diesem Tage mit einem bichten, grauen Wolfenschleier überzogen; eisiger Wind saust und aus ben wilden Schlichten entgegen, und franselte bas gelbe Wasser bes Stromes, ber sich im wilden Andrange schaumerzeugend über verborgene Felsen und holzklippen bahinstürzte, und bem Steuermann die gefährlichen Stellen verrieth.

Da wir auf ber geringen Räumlichfeit bes Dampfbootes uns meber burch Bewegung noch burch andere Mittel ber empfindlichen Birfung bes eifigen Windes zu entziehen vermochten, fo war es uns fast erwünscht, ale wir ichon gegen vier Uhr Nachmittage, nach Burudlegung von etwa gebn Meilen , burch gablreiche Sanbbante gezwungen wurden, auf bem rechten Ufer zu landen. Bir ichligen bafelbft unfer Lager auf, und fanden in ben ansgewafdenen Soblen am Juge ber Berge Schut vor ber rauben Witterung , und Bolg genug , um eine angenehme, wärmenbe Temperatur um uns zu verbreiten. Die Racht war fturmifch und falt; ber Regen schlug schauerweise an bie straffen Banbe unferer Belte: boch als ich in ber Frühe bes 14. Sanuar in's Freie trat, fdwamm bas gange westliche Ufer bes Colorabo in Connenichein, mabrent auf ber Oftfeite blauliche Schatten fich lagerten, und jadige Bebirgegüge phantaftische Linien auf bem glangenben Spiegel bee Stromes zeichneten. Die bellrothen und violetten Gelewante, noch feucht von bem nächtlichen Regen, schienen mit frischer Farbe überftrichen zu fein, und verliehen ber Landschaft burch bie grellen Contrafte einen überaus lieblichen Reig. 3ch erftieg bie nachfte Sobe, um mir von bort ans eine Unficht bes Felopasses zu verschaffen, burch welchen am vorhergebenten Tage unfer Weg geführt hatte, und ben wir, auf Beranlaffung ber iconen Farbung bes Gefteins, mit bem Namen "Burple hill paf" belegt hatten. Wir brachen endlich auf und murben,

<sup>\*)</sup> Echinocactus Wislizeni.

nachdem wir faum bie Mitte bes Stromes erreicht hatten, bie gangen Kräfte unserer Manuschaft in Anspruch genommen, um ben Explorer über eine Reihe von Sandbanken zu schaffen. Welcher Verlust an Zeit mit diesen rasch auf einander solgenden hindernissen verbunden war, geht daraus hervor, daß wir uns in der Frühe bes vierten Tages unserer Reise erst fünsundzwanzig Meilen von Fort Juma besanden, doch hofsten wir noch immer, weiter nördlich besseres Fahrwasser zu sinden, um die Reise in der uns bestimmten Zeit zurücklegen zu können.

hatte fich mir von ben hohen bes Ufere aus eine herrliche Ausficht gegen Guben gehoten, fo ftand bas Bild, welches fich, als wir auf ben Sandbanten hielten, in nördlicher Nichtung vor uns ausbehnte, bemfelben in keiner Weise nach.

Werte von Menschenhanden, welche bie getreufte Nachahmung einer bilbenben Ratur find, werben als Meifterwerke bewundert; mo bie schaffenbe Natur in ihren Formen gleichsam an ben Runftfinn ihrer ebelften Gefcopfe erinnert, ba fteigert fich oftmals bas Erftaunen theilnahmvoller Beschauer. Dieser Urt nun war bas Banorama, in welches uns bineinzubrangen wir eben im Begriffe ftanben. behnte fich ber glangreiche Spiegel bes Stromes mit all' feinen ichaumenten Wirbeln und ichwarzen Baumftammen vor uns aus. Aehnlich funftreich und finnig geordneten Couliffen, ichoben fich wilbe Felsmaffen, jedesmal Borfprunge bilbend, weit in bie Fluthen binein, und fpiegelten in benfelben ihre hochaufftrebenben Banbe und Thurme in ber gangen Bracht einer ichonen Beleuchtung. Gin ichmaler Balbftreifen trennte bie Telfen von ben trugerischen Bilbern im Baffer, und umfaumte gleichfam bie ausgebehnte glatte Flache, welche burch ben Wiberschein bes wolfenlofen Simmels im reinften Lichtblau prangte. Durch bie vergrößerte Entfernung veranderte fich ftufenweise bie Farbe bes Gefteins ber fichtbaren Bunfte, und ging von iconem Roth in unbestimmtes Biolet und buftiges Blau über. In weiter, nebeliger Ferne tauchten neue Gebirgezuge vor une auf, wie um une vorzubereiten auf bie beständige Abwechselung in ber uns umgebenben Scenerie.

bem wir bie Sanbbante übermunben hatten, erfreuten wir uns auf längere Zeit guten Fahrwaffere und einer Umgebung, die unausgesett unfere Aufmertfamteit feffelte. Erft in ben Nachmittageftunden traten bie Felfen weiter gurud, und ben Raum gwischen biefen und bem Fluß füllten zu beiben Seiten wieder bie hohen Riesebenen aus. Wo bas Baffer ber Bebirge in wilbem Sturg bie Bufte aufgeriffen, und nabe bem Strome fleine unfruchtbare Thaler gebilbet batte, erblichte man vielfach thurmabnliche Ueberrefte ber Chene, bie mit ihren horizontalen Lagen von Sand, Ries und Lehm aus ber Ferne taum von fünstlichem Mauerwerf zu unterscheiben waren. Rur gegen acht Meilen legten wir an biefem Tage gurud, und bezogen unfer Lager auf bem rechten Ufer, am Fuße ber Sochebene, wo auf einem ichmalen Streifen angefcwemmter Erbe junge Schöflinge bicht gebrangt unter beben, fcwarggebrannten Beiben wucherten. Den alten Brand bemertte ich übrigens ju beiben Seiten bes Colorato mit wenig Unterbrechung auf ber gangen Lange bes Stromes; mir fcbien berfelbe absichtlich von ben Eingeborenen angelegt gewesen gu fein. 3ch hegte anfange bie Bermuthung, baß biefes gefchehen fei, um bie Ufer bes Fluffes für bie indianischen Reifenden, bie bort nur auf ihre eigenen Suge angewiesen find, megfamer gu machen, boch überzeugten mich bie Pfabe, bie in gemiffer Sohe an ben Abhangen ber Sugel und über biefe fo wie über bie Bebirge hinwegführten, von bem Gegentheil. 3ch fcbliefe baber, bag, wenn ber Brand fein Entstehen nicht bem Bufall verbantte, bie Unlegung beffelben burch bie Jago veranlagt worten ift. Bur heißen Sommerzeit bieten nämlich bie Ufer bes Colorabo gablreichen Sirfchen einen schattigen Aufenthalt, und bas Fener fann möglicher Beije als Mittel angewendet worben fein, bas auf weite Streden gerftreute Bilb an gemiffen Bunften zufammengutreiben.

Bor Eintritt ber Dunkelheit stieg ich nach ber etwa sechzig Fuß hoben Ebene hinauf; ein kurzer Marsch auf berselben entsernte ben Fluß und seine Bäume aus meinem Gesichtstreis, und ich war übersrascht durch die surchtbare Debe und Einsamkeit, welche dort oben um

Rein Strauch; fein Pflangden war weit und breit gu mich berrichte. erblicken, nur eine gleichmäßige, faufte Erbebung bes Bobens gegen Westen bemerkbar, ber sich als eine ununterbrochene Ebene nach allen Richtungen bin ausbebnte. Um mertwürdigften erschien mir indeffen bie Oberfläche bes Bobens, Die fich in ihrem Meukern faum von einem Conglomerat unterschied. Riesel, von ber Große einer Wallnuß bis gu Ben Umfang einer Fauft, lagen bicht zerftreut neben einander, und zwar nicht als ob fie ihre Lage bem Zufall verbankten, fondern als wenn fie mit Bleif, molaifartig an einander gefügt, und bemnächft mittelft einer ichweren Balge in ben Boben gepreft maren, über welchen fie in gleider Sohe emporragten. Erbreich mar in ben Fugen nicht fichtbar und nur, wenn man einzelne Riefel entfernte, mas in ben meiften Fällen nicht ohne Mühe gelang, erblickte man feinen Sant, in welchem bie Form bes aufgehobenen Steins genan ausgeprägt war. Die Steine felbit beftauben aus Bruchftuden von Borpbpr, Bafalt, Grunftein, Duarg, Achat, Jaspis, Carneol und Obsibian in ben fconften Farben, und burch ben Ginflug bes treibenben Sanbes und ber mafchenben Regen war bas Aeufere berfelben fo fcbon abgerundet und hatte eine fo glängende Bolitur angenommen, bag bie untergebenbe Sonne fich in benfelben wie auf einer Wafferflache fpiegelte, und bie baburch hervorgerufenen Blige bas Auge blenbeten.

Als ich in's lager zurüdkehrte, traf ich Robinson bamit beschäftigt, am sandigen Ufer, nahe einer runden Höhle, eine Biberfalle aufzustellen. Der Colorado ist nämlich reich an Bibern\*), doch leben sie dort nicht gesellig in Dörsern,\*\*) wie an kleineren Strömen, sondern graben sich Höhlen in den Usern, von welchen einzelne Röhren oberhalb und andere unterhalb ves Bassersiels ausmünden. Auf langen Streden bemerkte ich vielsach an den steilen Lehmwänden solche einsache Biberbane, auch zahlreiche Pfade, so wie Spuren an abgenagten Bäumen und

<sup>\*)</sup> Castor fiber.

<sup>\*\*)</sup> Beschreibung eines Biberborfes, siehe Möllhausens Tagebuch 2c. Bag. 368.

3meigen, welche mich bie Unwesenheit einer febr großen Bahl biefer Thiere in bortiger Gegend errathen liegen. Der Abend war milb und angenehm, und bis tief in bie Nacht binein fagen wir beifammen und übten uns leichte Mufitstücke auf unferen Inftrumenten ein. für uns ein eigenthumlicher Reig in biefer Beschäftigung, ber wir mit fo vielem Gifer oblagen. Wir waren ja bie Erften, welche geregelte Mufit in biefe Bildniß brachten, und zum erften Dale bie ftumme Bufte und ben berichwiegenen Alug zu Beugen ber Erguffe einer frobfinnigen Lanne mahlten. Seimathliche Klange in ber Beimath find schon, boch im fernen, fremben Lande bringen fie jum Bergen, und jeder Accord berührt eine lange nachhallenbe Saite ber Erinnerung. Gelbft unfere roben Solbaten ichienen nicht gang unempfindlich gegen bie Daufit in einer folden Umgebung gu bleiben, benn wenn bie Flammen unferes Feners boch aufschlugen, bann beleuchteten fie mehr als eine wilbe bartige Geftalt, Die fich lauschend binter une auf bem burren Rafen ausgestreckt batte.

Der Morgen bes 15. Januar war schneibend kalt, weßhalb wir uns auch nicht eher zwischen unsern warmen Decken rührten, als bis Wigham, unser gelbhaariger irländischer Auswärter, den Kopf in unser Zelt steckte, und mit voller Kraft seiner Stimme ausrief: Das Frühftid steht auf dem Tische! Schnell rollten wir aus unsern Feldbetten in's Freie und eilten in das Ruderboot, um dort den Haupttheil der Morgentoilette zu beendigen. Capitain Robinson sah unterdessen nach seiner Bibersalle, und fand, daß er nicht nur einen Biber gefangen hatte, sondern daß es den Anstrengungen des gefangenen Thieres auch gelungen war, die Kette von dem Pflod zu lösen und mit der Falle, die sich an dem einen Fuße besselselne seltgelsemmt hatte, zu eutsommen. Dieser Berlust machte sich um so fühlbarer, als die Stelleisen und Kallen, die ich zu meinem Gebrauche von San Francisco aus in dem Schooner um Cap Lucas herum geschießt hatte, an der Mündung des Kusses zurückgeblieben waren.

Der Unfall hatte indeffen feinen Ginfluß auf unfern Appetit, wir

waren frohlich und guter Dinge, und eine Stunde, nachdem wir unfer Belt verlaffen hatten, bebte ber Explorer icon wieder unter ben beftigen Erschütterungen ber arbeitenben Dafchinen. Die Telfenketten, bie fich zu beiben Geiten von bem Gluffe entfernten, naberten fich fcheinbar in weitem Bogen wieder nördlich von uns, und fchloffen ein muftes Thal ein, burch welches ber Strom fich uns entgegenwant. Abfichtlich gebrauche ich bas Wort "icheinbar", benn bie Gebirgeguge waren feineswege zusammenhängend, und wenn auch ihre Ausläufer sich bin und wieder berührten, fo glaubte ich boch abgefonderte Joche zu erfennen, bie in ber Richtung von Nordweften nach Gutoften 25) ibren Beg über ben Colorato nahmen. Wir legten ben Weg burch bas Thal, welches gang ben oben beschriebenen Charafter trug, verhältnigmäßig fcnell gurud. Die mertwürdigen Formationen ber Gelfen, benen wir allmählich näher rudten, nahmen unfere Aufmertfamteit fo febr in Unfpruch, baf wir weniger bem Einbruck unterworfen maren, welchen bie Naturumgebung, bie im vollen Ginne bes Wortes ausgeftorben ichien, bervorrufen mußte. Nach einer Reife von ungefähr fünf Meilen gelangten wir endlich wieber gwischen Felfen, Die ben Strom ftart einzwängten und baber feinen Lauf beschleunigten. Außer vereinzelten Cottonwoodbaumen\*) hatten wir im Laufe bes gangen Bormittags fein Solz auf ben Ufern mahrgenommen; ale fich baber hinter einem Felsvorsprung eine Gruppe balb verbrannter Beibenbaume zeigte, fteuerte ber Capitain auf Diefelbe gu, um einen neuen Borrath von Brennholz einzunehmen. Das Dampfboot landete gerade bor ber Mündung einer Schlucht, und ich benutte baber bie Belegenheit, einen furgen Spagiergang in's Gebirge zu unternehmen. 3ch folgte ber Schlucht in ihrem fandigen Bette aufwarte, boch rudten bie Felfenmaffen, bie theils aus metamorphofirten Conglomeraten, theils aus Borphyr und Trachtt bestanden, fo bicht zusammen, bag ich zulett nur noch burch Springen von Stein zu Stein vorwärts fam. 3ch erblickte

<sup>\*)</sup> Populus angulata.



7:5

immey peak nateinglicen ne

rafelbst auch große Massen von Glimmerschiefer, hin und wieder tupserhaltiges Gestein und starke Quarzadern. 26) Die Spuren von Büren\*) und Bergschaasen\*\*) sand ich in dem Sande frisch abgedrückt, doch blieb mir nicht Zeit genug übrig, mich jagend weiter zu entsernen. Ich beschränkte mich daraus, einigen Bögeln für meine Sammlung nachzustellen, und bereicherte dieselbe an dieser Stelle durch mehrere schöne Kinkenarten \*\*\*).

Wir verließen ben Solplat, und mutbig arbeitete ber fleine Explorer in tem tiefen Baffer gegen bie ftarte Strömung. Wir batten faum eine Dleile gurudgelegt, ale bei einer Biegung bee fluffes plotslich die prachtvollen Formen bes Chimnen peat vor uns lagen. burch bie Lage bes Felsens und burch Mariando's Zeugnig konnten wir überzeugt werben, daß bie ungeheuern Felsmaffen, bie fich fühn wie Ruinen eines thurmreichen, ftolgen Schloffes erhoben, wirklich ber Chimney beat feien, ben wir von Fort Dung ans, ale eine einzelne Saule mahrgenommen und bewundert hatten. Der Beat lag nicht unmittelbar am Aluffe, fonbern etwa funf ober feche Deilen weiter jurud, umgeben von vulfanischen Bebirgemaffen, bie theile ale runte Sügel, theils in Zuderhutform ober als Thurme und Mauern bis gu achthundert Jug boch über bem Spiegel bes Colorado emporragten. Ich war mit bem Zeichnen ber merkwürdigen Scenerie beschäftigt, als heftiges, erschütternbes Aufschlagen bes Rabes uns bavon in Kenntniß fette, bag ein Unfall unfer Boot betroffen hatte. Das eine Steuerruber war gebrochen, und fo wurden wir benn genothigt, auf bem linfen Ufer zu landen und ben Reft bes Tages mit ber Ausbefferung bes Schabens hingubringen. Gin unbequemeres Lager, als an biefem Tage, hatten wir faum finden fonnen, benn bas Boot lag an einer zwölf Tug boben, fteilen Lehmwand, nach welcher unfere Lagerequipage hinaufzuschaffen teine geringe Mühe tostete, und auf bem Ufer wucherte bobes Schilf mit einer folden Ueppigfeit, bag es fast undurchbringlich

<sup>•)</sup> Ursus ferox. \*\*) Ovis montana.

<sup>\*\*\*)</sup> Chrysomitris psaltria, Pipilo Aberti, Zonotrichia graminea.

war, und ein Weg burch baffelbe erft geschnitten werben mußte. ber andern Seite ber Schilfmalbung erhoben fich ichroffe Relfenbügel, fo bağ wir bas Bepad und bie übrigen Begenflante eine Strede am Buge berfelben bintragen liegen, bis fich endlich eine offene Schlucht fand , bie fich einigermaßen zum Lagerplat eignete. Etwa breibunbert Schritte oberhalb bes Lagers erweiterte fich bas von Felfen eingeschloffene Thal bereutent, und ich lentte meine Schritte borthin, um nach Bild und Eremplaren für meine Sammlung gu fuchen. Buter, geugungsfähiger Boben bilbete urfprünglich bie Dberfläche biefes fleinen Wintels, boch hatten bie Regenguffe nach allen Richtungen bin fo tiefe Furchen gezogen, und fo weite Strecken mit ben aus bem Gebirge berabgefpülten Riefeln und Bruchftuden ber Telfen bebedt, bag bas Thal für ben Aderbauer baburch jeben Werth verlor. Ungewöhnlich fraftige Meggnitbaume beschatteten einen Theil ber Ebene, beren loderer Boben, arm an Pflangen und Grasvegetation, bin und wieder von ben weitfriechenden Ranfen wilber Rurbiffe bebecht gewesen mar, Die in ben meiften Fällen vertrodnet, nur bie gelben apfelfinenformigen Früchte in langen regelmäßigen Reiben zurückgelaffen hatten. Wild erblickte ich gar nicht, obgleich ich vielfach bie Spuren großer und fleiner Safen\*) auf bem Sante mahrnahm.

Ich kehrte gegen Abend in's Lager zurück und unternahm noch in ber Gesellschaft bes Dr. Newberrh und bes Herrn von Egloffstein die Ersteigung eines der nächsten Felsen, von welchem wir eine Anssicht auf die entserntere Umgebung gewannen. Die Sonne war eben untergegangen, in orangegelber Beleuchtung prangte der westliche Abendhimmel, und vor bemselben erhoben sich, dunkelblau und scharsakhebend, wie eine kunstvoll ausgeschnittene Bleiplatte, die zackigen Formen bes Chimneh peak. Weithin nach Süben und nach Norden erstreckten sich bie phantastischen Gebilde, während im Often rosensarbige Dämmerung die verworrenen Felsmassen halb verschleierte. Es war ein schöner,

<sup>\*)</sup> Lepus artemisia u. L. Trowbridgii.

ein berrlicher Unblich, Diefe graufige Wildnif, auf welcher Die nachtlichen Schatten mit bem letten Abenbroth gleichsam um ben Borrang ju fampfen schienen, und wohl hatte Dr. Newberry recht, als er mit ber ihm eigenthumlichen Borliebe für fcone Naturscenen ausrief: "Wie lohnt boch ein folder Genuf für überftandene Befdwerben und Müben, und wie ichnell vergift man, baf bie Aussicht, welche jett unfer Auge entzückt, nur eine tobte, ftarre Felfenwufte ift." Bir ftiegen wieber in die Schlucht binab, wo Wigham, icon langft ungebulbig mit bem Unrichten bes Abendbrobes, auf uns harrte, und murrisch . verficherte, bag es nicht feine Schuld fei, wenn wir mit falter Roft porlieb nehmen muften. Es mar biefes übrigens nur ein Schrectschuf bon unferm gern gantenben Irlander; ber Raffee, ohne ben in bem westlichften Amerika und besonders in ber Bildnif feine Mablgeit bentbar ift, mar fiebend beif, bas ben Raffe ftets begleitenbe fette Schweinefleisch knifterte noch am Feuer, und bas frische Brob war, Dank ber Sorge unferes bentichen Roche, auch noch nicht ausgefältet. Wir fpeiften, wir rauchten, und widelten uns in Folge bes Holzmangels früher als gewähnlich in unfere Decken.

Das Steuerruber war wieber ausgebessert worden, und zur frühen Stunde rief des Explorers Pseise: "Alle Mann au Vord." Im weiten Bogen führte der Fluß um den Chimneh peaf herum, so daß wir von allen Seiten einen Blid auf denselben gewannen. Es würde mir schwer werden, einen Punkt zu bestimmen, von welchem aus der Anblid vorzugsweise einen tieferen Eindrud auf mich gemacht hätte. Ich saß auf dem Berded und schaute unverwandt nach den majestätischen Felsmassen hinüber, die scheinbar in jedem Augenblid ihre Gestalt veränderten oder auch sich an einander vordeischoben. Obgleich wir die rothsbraume Farbe des Chimneh peak zu unterscheiden vermochten, so kamen wir doch nicht nabe genug, um den Charafter des Felsens genau besstimmen zu können, doch glaube ich kaum, daß nach der Beobachtung der, jenen hervorragenden Punkt einschließenden vulkanischen Gesteinsse

arten, ein Zweifel über bie Formation bes Chimneh peut 27) obmalten fann.

Das Wasser bes Colorado war in bieser Negion tief und sehr reissend, Felsblöcke ragten vielsach aus ben Fluthen hervor, oder befanden sich so weit unter dem Spiegel des Stromes, daß ihre Unwesenheit durch Wirbel verrathen wurde, und es erforderte daher die größte Ausmertssamkeit und Umsicht unseres Capitains, den Explorer sicher zwischen den vielen gefährlichen Stellen hindurchzubringen. Wir gelangten ohne weitern Unsall durch diese Kette der Dome mountains in ein kleines Thal, welches, wie das auf der Südseite, ebenfalls eine von nackten Felsen eingeschlossene Büste war.

Mit den niedrigen Ufern begannen auch wieder die Sandbanke und bas zeitraubende Winden über biefelben. Nur langfam ging beghalb unfere Reise von Statten, und wenn wir feit unferm Aufbruch von Fort Duma auf bem Fluffe auch nabe an fünfzig Meilen zurückgelegt hatten, fo betrug bie Entfernung von biefem Bunfte in gerader Linie faum halb fo viel. Der Aufenthalt auf bem Dampfboote murbe burch bie rauhen West = und Nordwinde feineswegs angenehm, und obgleich erft feit einigen Tagen unterwege, blidten wir boch oft fehnfüchtig nach ben Ufern binüber, und nie mehr, als wenn wir auf bem Sante ftundenlang festfagen, und ber aufmunternde Ruf ber beschäftigten Leute, mit bem Beräusch ber in furgen Abfagen arbeitenben Dafchinen abwechselte, und die Commandoworte bes Capitains: "turn her back! stop her! go ahead! slow!"\*) bazwischenschallten. Wir famen inbeffen immer wieber los und auch von ber Stelle, boch tonnten wir häufig bes Abends von unferm Lager aus noch ben Bunkt überfeben, ben wir am frühen Morgen verlaffen batten.

. Um Abend bes 16. Januar schlugen wir auf bem linken Ufer unfer Nachtlager auf. Gin schmaler Balbstreifen, hauptfächlich aus

<sup>\*)</sup> Commandos für ben Maschinenmeister: "Lag bie Maschine rudwarts arbeiten! Lag fie fiill sieben! Borwarts! Langfam!"

Weiben und Pfeishol3\*) bestehenb, trennte bie sandige Ebene, welche sich weithin gegen Often ausbehnte, von bem hohen, sandigen Ufer. Der Colorado hatte die Merkmale seines verschiedenen Wasserstandes beutlich an der nachglebigen Userbank zurückgelassen und bieselbe treppenförmig ausgewaschen; ohne Mühe konnten baher die Zelte auf einer Stelle gerichtet werden, die durch den Schutz der Bäume und den trockenen Boden den Borzug verdiente.

3d nahm meine Sagtgeräthichaften, brangte mich burch ben ich malen Saum ber bicht verwachsenen Weiben und Ranken und eilte auf bie Ebene hinaus, um noch einen Safen für unfere Ruche gu fuchen. Gang verschieben von ben Rieswüften, Die ich schon oben beschrieb, fant ich Diese mit Artemisien und niedrigen Dornen bicht bedeckt; ber Boben schien angeschwemmtes Land zu sein, auf welchem bie lofen und leichtern Beftandtheile in fleine Sügel zusammengeweht waren, während bie eigentliche Flache, aus festem Schlamm und fetter Erbe bestehent, zahlreiche Riffe, Die untrüglichen Beweise neuerer Ueberschwemmungen, zeigte. Auf einigen ber Sügel fand-ich Topficherben, boch erfannte ich biefelben leicht für bie Ueberrefte einer Art Befäge, beren fich noch beute bie Judianer bes Thales bes Colorado jum Auflewahren ihrer Rornvorräthe bedienen. Es ift wohl anzunehmen, bag auf berartigen Stellen bie Eingeborenen fich nach ben Frühjahreüberschwemmungen auf einige Zeit niederlaffen, um, abnlich ben Bewohnern bes Dilthals 28), auf bem frifch befruchteten Boben fcnelle und fichere Ernten zu erzielen, wobei bie aufgeweichte Erbe ben bie Bequemlichfeit liebenben Kindern ber Wildniß, bei bem Mangel an gweckmäßigen Adergerathschaften, bebeutenb zu Gulfe fommt. Der Erfolg meiner Jago war nur fehr gering, ich erlegte einige Rebhühner \*\*), außer biefen

<sup>\*)</sup> Tessaria borealis, Pfeilholg genannt, weil bie geraben Zweige biefes weibenahnlichen Strauches von ben Eingeborenen zu Pfeilidaften verwendet werben.

<sup>\*\*)</sup> Callipepla Californica.

einen Spottvoge(\*) und einen Neuntöbter \*\*). Auch Wildspuren erblickte ich, boch rührten bieselben von Bergschafen her, bie nur an ben Fluß und wieder zuruck in's Gebirge geeilt waren.

Der Morgen bes 17. Januar war falt und unfreundlich, ber Simmel trube, und trube nahm fich bie ichattenlofe, einfarbige Bufte aus; fraftig arbeitete ber fleine Explorer ftromauswärts, Deile auf Meile legte er in bem auffallend guten Fahrwaffer gurud und führte uns bald wieder zwischen Gelfen, Die burch ihre Formen Die Aufmertfamteit eines Jeben feffelten. Schwarze Bafaltmaffen ragten anfanglich nur in geringer Sohe über ben Pappeln und Weiben bes Ufers empor, boch ichienen fie zu wachsen in bem Maage, als wir une norblich bewegten, bis fie fich an hundertundfünfzig Bug boch über bem Spiegel bes Stromes erhoben. Dort befant fich eine Gruppe, in fo mertwürdige Form zusammengebrängter Sügel, bag wir bei beren Anblick einen Ausruf bes Erstaunens nicht zu unterbrücken vermochten. lag nämlich auf felfigem Rubebette, ben Ropf und Rücken auf bequeme Beife anlehnent, bie furchtbare Geftalt eines fest schlummernben Riefen. Gein Saupt bebedte icheinbar wolliges Saar, Die Augen waren bicht geschloffen, und mit bem Zeichen ber größten Behaglichkeit neigte fich bas Rinn auf bie bobe Bruft. Er lag auf bem Ruden mit auf ber Bruft gefalteten Sanben, bie Aniee waren etwas erhoben, und aufwarts zeigten bie Spiten feiner Rufe. Gin weites Bewand ober eine Dede ichien ben tragen Schläfer zu verhüllen, boch konnte man gleichsam burch biefe Sulle hindurch ben riefenhaften, aber regelmäßigen Bau ber Glieber errathen. Go lag ber Riefe ba und ichlief, fo hatte er bagelegen und geschlafen seit Tausenb und aber Tausenben von Jahren, und fo wird er ruben, bis ein mächtiger Bille ibn bereinft gertrümmert. Boller Berwunderung ichaute ich auf bas merkwürdige Bebilbe von leblofem Stein, und unwillführlich verfant ich in Betrachtungen. "Ift biefer Schläfer bas Bild einer am Colorado noch ichlum-

<sup>\*)</sup> Mimus polyglottus.

<sup>\*\*)</sup> Tyrannula Sava.

mernben Civilisation? Nein, gewiß nicht, benn die Civilisation wird auch bort, und zwar mit den Geißeln eines ewig habernden Menschengeschlechtes geweckt werden, der Riese aber ruhig weiter schlasen! Oder ist er das Bild der Urbesitzer des Landes, die nationenweise einem ewigen Schlas in die Arme geschleubert werden und kaum in der Geschichte der Bölker einen Platz sinden? Ja! was die meisten der seizen Bewohner des großen Continents sür entwürdigend halten, das scheint hier die Natur selbst gethan zu haben, sie schaffte in dem ewig schlasenden Riesen ein vielsagendes Denkmal einer bald vollständig untergegangenen Race. Auf den Trümmern hingeopserter Nationen entstehen neue Geschlechter, vielsach entstellend Fähigkeiten und Reigungen ihrer Borgänger!" So dachte ich, als das Boot sich entsernte, das Bild des Schläsers sich verschob und zum sormlosen Steinshausen entstellt wurde.

Eine kurze Strecke hinter biefer Stelle wurde bas schwarze Geftein wieder durch rothe Felsmassen, dorzugsweise Porphyr, ersett, welche sich dis zu einer Höhe von 130 Fuß senkrecht aus dem Wasser erhoben. Dieser Punkt erhielt den Ramen "Ned rock gate", doch bildeten die Felsen, wie man vielleicht aus dem Ramen "Nothes Felsenthor" schließen könnte, keineswegs zusammenhängende Mauern, sondern imposante Gruppen standen, durch kurze Zwischenräume getrennt, einander gegenüber, und zwischen diesen hindurch wand sich der schaumende Strom. Dadurch, daß der Fluß sich mit voller Gewalt auf die unerschütterlichen Felsen stürzte, dan diesen abprallte und in entgegengesetzter Richtung weiter eilend, auf ähnliche Hindernisse strömung so verstärkt, daß förmliche Stromschnellen entstanden und die Bemannung an's Ufer gesetzt werden mußte, um durch Ziehen an einem von dem Boot aus dorthin geleiteten Tau den mit voller Dampstraft arbeitenden Maschinen zu Hüsser zu kommen.

Gegen Mittag, nachdem wir mehrere Meilen durch öbes Buftenland gereift waren, brach die Sonne hinter dem grauen Wolfenschleier hervor und überschüttete mit ihrem Glanz eine zachige Gebirgssette, vie uns ben Weg zu versperren schien. Eine enge Pforte ober Schlucht wurde indessen bald erkennbar, und in berselben, genan in ber Mitte des Stromes, stand wie ein riesenhafter Wächter, ein von schäumendem Wasser umspülter Felsenthurm. Die Söhe besselben betrug annähernd 80 Juß, und zeigte ber schlanke massive Kegel eine merkwürdig regelmäßige Zuckerhutsorm. Auf dem linken User ragten die hohen nachten Felsen empor, zu welchen ber Kegel einst gehört zu haben schien, während das rechte User noch auf einer kurzen Strecke das Bild einer Sandwüste zeigte, dann aber auch von steilen Felsen gebildet wurde, welche die wiste Schlacht vervollständigten. Dem Felsenthurm wurde der Name "Light house roch" beigelegt, und ich muß einräumen, daß mich dieser Felsen wirtlich an die Leuchtkhürme, so wie ich sie vielsach am Eries und Michigan-See gesehen, lebhaft erinnerte.

Berfengte Beibenbäume auf ber rechten Seite, und gwar an ber Mündung einer Schlicht, wo bas Kahrwaffer bes Stromes bis bicht an bas Ufer reichte, veranlagten uns ju lanten, um uns gur Fahrt burch ben Bag mit einem ausreichenten Solzvorrath zu verfeben. Raum war bie Laufplanke an's Ufer geworfen und bas Bentil bem überflüffigen Dampf geöffnet worben, als auf bem entgegengefetten Ente ber thalformig auslaufenben Schlucht, ein Rubel Bergichafe. burch bas ungewöhnliche Beräusch geftort, an bem fteilen Abhange bes nadften Berges binaufeilte und flüchtig von Stein gu Stein fpringent, hinter bem nächsten Vorsprunge verschwant. Es war ein schöner Unblick, tiefe ftartgehörnten Thiere, wie fie anmuthig an ben Abgrunben hinschwebten und ben Boben faum mit ihren leichten Sufen gu berühren fcbienen. Einige unserer Gesellschaft folgten ibnen noch mit Budfen nach, boch ebenfo leicht halt ber vom fteilen Abhange nieberrollende Felfen in feinem Sturg inne, ale bas aufgeschenchte Bergichaf bes verfolgenben Jägers harrt.

Nach furzem Aufenthalt fetten wir unfere Reise fort, und Mr. Robinson leufte bas Boot zwischen bem Lenchtthurmselsen und bem linten Ufer hindurch. Gefährliche Felsen, unter bem Bafferspiegel

verborgen, umgaben une vielfach, boch waren bie Fluthen tief, und es gelang bem fundigen Auge unseres Capitains ftets, freilich nicht ohne Dube, einen fichern Canal zu entbeden. Die Felfenkette, burch welche ber Bag une führte, mar nur fcmal, und icon bei ber nächften Biegung gewannen wir eine Aussicht burch bie nörbliche Deffnung beffelben. Das Geftein felbft beftand größtentheils aus fleischfarbigen und grauen Porphyrmaffen, bie fich zu beiben Geiten boch über einander thurmten; nach biefen murbe, auf ben ausbrudlichen Bunich bes Dr. Newberry, bem Bag ber Name "Porphyr = Bag" bei= gelegt. Ale wir bie Schlucht verliegen, befanden wir une am Ranbe einer weiten Ebene, bie vorzugsweise gegen Norben von bebeutenberen Bebirgegugen begrengt murbe, mahrend gegen Often und Weften nur einzelne niedrige Felfenbugel und blaue Bergtuppen bie Ginformigfeit ber muftenähnlichen Alache unterbrachen. Die Riesebene reichte faft überall bis unmittelbar an ben Gluß und war an manchen Stellen fcroff abgewaschen worben, wo bann bie verschiebenen Schichten von Sand, Lehm und Ries beutlich zu Tage traten. Gilf Meilen hatten wir zurudgelegt, ale wir am linken Ufer landeten, und bort befanden wir und im Gangen erft fünfzig Meilen, auf tem Flugwege, von Fort Numa.

Es giebt kaum eine unheimlichere Naturumgebung, als bie, in welche man geräth, wenn man einer ber Schluchten in dieser Kiesebene auswärts folgt. An den schrägen Abhängen der Seitenwände schimmert in bunten Farben leicht beweglicher, trockener Kies, während der Boden der spaltenähnlichen Schluchten dicht mit glatt gespülten Felsblöden bedeckt ist, die zu schwer sind, um von dem Andrange der Regenwasser, die zeitweise als Gießbäche über dieselben hinweglürzen, mitfortgerissen zu werden. Selten nur erblicht man eine verfrüppelte Creosot- oder Talgholz-Pflanze, die wie trauernd hinter einem größern Felsblock hervorlugt, wo sie vielleicht der nächste Sturm oder der Regen entwurzeln wird. Interessantere Formen, wenn auch denselben starren Charakter, boten die Felsenhügel, welche sich in der Entsernung

von zwei Meilen hinter unserm Lager auf ber Ebene erhoben, und meine Ausmerksamkeit erregte besonders eine sehr große, weiße Quarzader, welche, in der Stärke von etwa vier Fuß, einen massiven Felshügel von oben bis unten fast senkrecht durchzog. Ich kann es nicht läugnen, daß ich in den gelben Rissen und Sprüngen des weißen Gesteins nach Gold forschte; doch vergeblich, ich sah weiter nichts als die schönen Quarzblöcke, und diese waren umgeben von sormlosen Massen von metamorphosittem Conglomerat.

Selbst in bieser traurigen Buste fand ich Spuren von Bild, und als ich in ber Dämmerung bem Lager zuschritt, vernahm ich vielsaches Locken von Nebhühnern, die sich bei Annäherung ber Nacht, unter ben Schut ber niedrig hängenden Aeste der Mezquitbäume, in einem kleinen Thale zurückzezogen hatten, und die dornenreichsten Zweige zu ihrem nächtlichen Ausenthalt wählten. Dort saßen sie in Alumpen zussammengedrängt, so daß sie saumvon den nestartigen, besonders den Mezquitbäumen eigenthümlichen, Parasiten zu unterscheiden waren; ich ließ die reizenden Bögel ungestört, denn wenn ich auch Gelegenheit hatte, ihrer viele zu töden, so wäre es mir doch schwer geworden, durch das dichte Dornengestrüpp bis zu ihnen durchzubringen.

Gutes Fahrwaffer schien uns in ber Frühe bes 18. Januar zu begünstigen, als wir unsere gewundene Straße gegen Norden versolgten; boch schon nach einer Reise von drei Meilen tras uns abermals ein Unfall, ber einen Ausenthalt von mehreren Stunden verursachte. Die eiserne Ruberstange war nämlich gebrochen, und das Ausnehmen und Einhäugen derselben raubte fast ebensoviel Zeit, wie die Schmiedearbeit. Glücklicherweise befanden wir uns in der Rähe eines kleinen ausgewaschenen Thales, wo gutes Brennholz im Uebersluß vorhanden war; unsere Leute konnten baher, während der Schmied das sprühende Eisen auf dem Ambos zusammensügte, mit leichter Mühe einen Holzvorrath an Bord bringen, der für den ganzen Tag ausereichte. Ich vertiefte mich balb in die Bersolgung zweier Hirsche\*),

<sup>\*)</sup> Cervus Columbianus.

bie langsam bas Thal verließen und in eine ber vielen Wasserrinnen einbogen; sie waren nicht scheu, boch bei ber größten Vorsicht gelang es mir nicht, auf bem mit losen Kieselnübersäten Boben geräuschlossortzusichreiten. Die Thiere, obzleich nicht flüchtig, hielten sich baher immer aus bem Bereich meiner Rugel, und locken mich burch ihr scheinbar zutrauliches Wesen immer tiefer in bas Labprinth ber zahlreichen Schluchten. Ich gab endlich meine Jazd als fruchtlos auf und wendete mich wieder bem Flusse zu, wo ich bem fühlbaren Mangel an frischem Fleisch, wenigstens durch einige Rebhühner, etwas abzuhelsen suche.

Um die Mittagszeit war das Steuerruber wieder in brauchbarem Zustande, und wir brachten bis zum Abend die Zahl der an diesem Tage zurückgelegten Meilen auf eils und eine halbe. Auf der ganzen Strecke hatten wir und sortwährend in der Mitte zwischen zwei parallel lausenden Gebirgsketten sortbewegt; die Richtung derselben war ansicheinend von Norden nach Süden, doch ließ sich dieselbe nicht so genau bestimmen, da ihre Basen zu weit von dem Colorado entsernt waren. Ihr äußerer Charakter unterschied sich sast gar nicht von einander, und so wurden ihnen denn, nach der Verschiedenheit ihrer Ausbehnung, die Namen "Long range" und "Short range" beigelegt.

Seit einigen Tagen erblicken wir zum ersten Mal wieber Inbianer am Ufer. Nach Mariando's Aussage gehörten dieselben zu
bem Stamme ber Jumas, und ihre Unwesenheit mit Beib und Kind
beutete auf culturfähigen Boben, ber sich hinter ber bichten Cottonwood-Walbung bes Ufers befinden mußte. Jedenfalls war berselbe
nur von geringem Umfange, benn selbst an ben lichten Stellen bes
Gehölzes vermochten wir keinen Blick auf solchen zu erhaschen. Wir
waren bem Ufer nahe genug, um bas große Erstaunen ber Eingeborenen beobachten zu können, welches sie über unser Dampsboot kundgaben, und schien es ihnen unbegreissich zu bleiben, daß ein so großes
Kanoe\*) wie das unfrige, ohne gezogen zu werden, im Stande sei,

<sup>\*)</sup> Ranoe ober Ranot, inbianische Bezeichnung fur "Boot."

stromauswärts zu gehen. Die Krast ber Belebung bes Eisens, benn bas Eisen sehte. Die Krast ber Belebung bes Eisens, benn bas Eisen seht ja sichtlich, schrieben sie übrigens allein bem Capitain Robinson zu, weil berselbe nach ihrer Ansicht ber Einzige war, ber unmittelbar mit ber eisernen Ruberstange und bemnächst mit ber Maschine in Berbindung stand, während alle Uebrigen an Bord müßig umhersaßen ober lagen. Ein riesenhaster Juma, ber auf einem Borssprung unsere Antunft erwartete, schien mit den Eigenschaften des "Feuer fressenden Kanoes" vertraut zu sein, denn surchtlos ließ er burch Maruatscha und bemnächst durch Mariando die Bitte an Lieutenant Ives stellen, ihn eine ober zwei Tagereisen weit mitzunehmen. Natürlich wurde seinem Bunsche gewillsahrt, und zwar um so mehr, als es von größter Wichtigkeit für uns war, ein freundliches Berhältniß mit den Eingeborenen aufrecht zu erhalten; wir konnten durch bergleichen sleine Gesälligkeiten in der Meinung der zu Mißtrauen so leicht hinneigenden Wilden nur gewinnen.

Der Abend rückte heran, Tausende von Kranichen versammelten sich zur nächtlichen Ruhe auf den nackten Sandinseln, kleine Trupps von Pelikanen begaben sich unter den Schut der, von ihren hoch-beinigen Gesährten ausgestellten Schildwachen, und auch wir landeten an einer geeigneten Stelle auf dem linken Ufer, um daselbst dem kommenden Tag zu erwarten. Dichtes Gehölz, und in diesem vorzugsweise schön gewachsene Cottonwoodbäume, beschatteten den lehmigen Boden, auf welchem unsere Zelte standen, und hinter dem schmalen Waldstreisen begannen wieder die sandigen Riederungen und die hochzelegenen Kiedwüsten. Der Abend war milbe, die Nacht pechschwarz, und malerisch beseuchteten die slackernden Lagerseuer die glatten Stämme und die blätterlosen Kronen der nahen Bäume, das verworzene Gestrüpp, die weißen Zelte und die verschiedenen Gestalten vor denselben. Bon der Wüste berüber schallte das Gekläffe der Cobotes\*),

<sup>\*)</sup> Coyote, Cayote, in ben megitanischen Provinzen bie gebrauchliche Bezeichnung sir Prairiewoss, (Canis latrans) wahrscheinlich abgeseitet von bem
aztetischen Coyotl.

von ben Sanbbanken bas behagliche, heisere Gekrächze ber Kraniche, im Lager aber gesellte sich fröhlicher Gesang zu ben Klängen wohlgestimmter Instrumente.

19. Januar. Berftoblen blitten erft einige Strablen ber Conne burch bas berbftlich entblätterte Didicht, ale wir uns an Bord begaben. Die regfamen Kraniche hatten ichon langft unter wilrem Jubelruf ihre Beiterreife angetreten, bie gemächlicheren Belifane fagen bagegen noch auf ihrer alten Stelle, fie recten ihre breiten Schwingen, putten ihr ichones Gefieder und fagen noch immer ba, als wir icon längst an ihnen vorübergefahren waren und, brei Meilen oberhalb unferer Lagerftelle, ben Explorer über eine Sanbbant manben. Much Gingeborene zeigten fich am Ufer, fie beobachteten neugierig unfer feltsames Treiben und gaben zuweilen burch gellenben Ruf ihre Bermunderung zu erfennen. Gludlicher, ale bei fruheren Gelegenheiten, gelangten wir balb wieber in tiefes Baffer und legten bann eine bebeutenbe Strede gurud, ohne auf Sinberniffe ernfterer Art ju ftoffen. Die Umgebung blieb fast gang biefelbe, wie am borber= gebenben Tage; flaches Land behnte fich nach allen Richtungen bin weit aus und ftieg fanft und gleichmäßig an, in bem Grabe wie es fich von bem Fluffe entfernte und ben Bafen ber blauen Gebirgezuge naber trat. Die Ufer waren bober ober niebriger, je nachbem ber Strom mehr over weniger an ber Riesebene genagt hatte, und bie rechte Uferwand erhob fich auf ber Strede von einer Meile, fogar bis gu einer Sobe von fechzig Ruft, wo bann über bem Wafferfpiegel eine graue Santfteinlage fichtbar murbe, auf welcher abmedfelnb Ries- und Lehmicbichten rubten. Die Sanbicbichten ichienen ein Lieblingsaufenthalt ber fleinen Sohlenschwalbe\*) zu fein, benn ich nahm gablreiche runde Deffnungen mabr, bie fich reibenweife an bem Ufer bingogen, und fo angebracht maren, bag fie ben befieberten Erbbewohnern vollftanbigen Schutz gegen bie Bubringlichkeit ber Schlangen und fleinen Nagethiere gewährten. Die Schwalben felbft befanden fich aber noch

<sup>\*)</sup> Cotyle riparia ober Cotyle serripennis.

im wärmern Süben, ich erhielt also fein Exemplar dieser reizenden Berfündiger des Frühlings. Den weißtöpfigen Abler\*) sah ich hier seit langer Zeit zum ersten Male wieder, er war aber sehr sche und hielt sich stets in einer für ihn sichern Entsernung. Zahllose Kraniche erfüllten die Lüste mit ihrem durchdringenden Geschrei; blaue und weiße Reiher slüchteten sich saft in jedem Augenblick bei dem Herannahen des Dampsbootes; Cormorans, Gänse und Enten mancher Art schwammen auf dem stillen Wasser in den von den Sandbänken gebildeten Winfeln und gaben mir mitunter Gelegenheit, mich vom Berbeck aus mit der Jagd zu beschäftigen, was mir eine angenehme Unterhaltung auf der Fahrt durch die einförmige Wüste gewährte.

Long range und Chort range blieben binter uns gurud, ein neuer Beirgegug btauchte im Beften auf, und beutlicher wurden bie Linien und Formen ber mächtigen Felsmaffen, bie gegen Norben ben Sorizont einfaften und bie ichon am vorhergebenben Tage bie allgemeine Aufmertfamteit auf fich gelentt batten. Sechzehn Meilen waren überwunden: wir nannten es eine gute Tagereife und ichauten nach einer jum Lanben geeigneten Stelle aus. Beibe Ufer mit bem bichten Gebolg ichienen uns gleichsam jum Raften einzulaben, boch neirische Sandbante versperrten une überall bin ben Weg, fo bag wir genothigt waren, auf einer großen begetationelofen Sanbinfel beigulegen, auf welcher nur mit genauer Roth bie Belte gum Stehen gebracht werben fonnten. Treibholg war genug vorhanden, es fehlte uns alfo nicht an einem gemuthlichen Lagerfeuer ; Stoff zur Unterhaltung boten jum leberflug bie Erlebniffe eines Jeben von uns, und ber Rufall fügte es, bag ich bie Rolle eines Erzählers übernahm und Giniges über meine Abenteuer am Nebrasca mittheilte.

<sup>\*)</sup> Haliaetus leucocephalus.

## Behntes Kapitel.

Erzählung ber Abenteuer am Nebrasca. — Das Lager bei bem Juma Dorfe.
— Besuch von Juma-Indianern. — Chimehwhuebes und Mohave-Indianer auf dem User. — Benehmen der Indianerinnen. — Der angeschweimmte Thalboben. — Gute Neise am 23. Januar. — Chimehwhuebe-Indianer im Lager. — Der Sandsturm. — Die Sonntagskeier. — Aenberung des Neiselschass. — Gebirge nach allen Richtungen. — Hiver sibe mountains. — Charatter der Schluchten in der Rieswüsse. — Zahlreiche Sandbanke. — Der Ausstug am Fluß hinaus. — Lager auf der Sandinies.

"Ich schloß meine Erzählung in Fort Yuma damit, daß durch die Hölls der Bereinigten-Staaten-Post, der Wagen des Herzogs Paul von Württemberg aus den Fluthen des Nebrasca auf's Trockene gebracht worden war, und daß wir uns beeilten, aus der unsichern Nähe der Indianer zu gelangen. Ich sahre also sort: Wir solgten auf dem süblichen User des Nebrasca der breiten und ebenen Emigrantenstraße. Wenn die Nächte auch schon empsindlich kalt waren, so begünstigte uns doch immer trockenes, gutes Wetter, so daß wir noch gar nicht bezweiselten, daß wir vor dem Beginn der Schneestürme die Unsiedelungen am Missouri erreichen würden. Zwei Tagereisen mochten wir ungefähr von dem Uebergangspunkte des Nebrasca entsernt sein, als gutes Gras uns veransaßte, schon um die Mittagszeit unsern Tagemarsch sie bendigt zu erklären. Wir überließen die Pserde der Freiheit, und besanden uns bei dem schönen warmen Herbstwetter recht glücklich und zusrieden in der stillen Einsamkeit der endlosen Prairie. Als wir gegen

Abend auf bem trodenen Rafen lagen und une über bas Gigentbumliche unferer Lage, über bie Bergangenheit und über bie nachfte Bufunft unterhielten, babei eine Buffelbeerre beobachteten, bie auf uns gufdritt und von welcher wir ein Mitglied zu erlegen hofften, naberte fich uns von Besten ber ein fleiner Trupp Reiter, Die wir fogleich fur Beife erfannten, bie aber auch leiter unfere Buffel verjagten. 218 fie unferer anfichtig wurden, lentten fie auf une gu, begrüften une freundlich und theilten uns mit, bag fie Mormonen feien, und fich auf ber Reife vom großen Galgfee (Utab late) nach bem Miffouri befanten. Sie ritten an temfelben Abent noch einige Meilen weiter, und ichlugen ibr Lager fo auf, baf wir mabrent ber Nacht ben Schein ibres Teuers im Faft zu gleicher Zeit brachen wir am folgenben Morgen Muge batten. auf, bie Mormonen behielten alfo einen Borfprung vor uns, ber burch ihre beffern Bjerbe von Stunbe ju Stunbe vergrößert murbe. Bellenförmiges Land entzog fie balb gang unfern Bliden, und wieber allein auf ber weiten Rlache, zogen wir, fo ichnell ale es bie ichwindenben Arafte unferer Thiere nur erlauben wollten, unferer Strafe. Blotlich erschallten einige Schuffe in ber Richtung, wo bie Mormonen berfcwunten waren; wir wurden indeffen baburch nicht weiter beunruhigt, fondern lebten ber Meinung, baf bie bor une Reifenben Jagb auf Buffel gemacht hatten, und freuten uns barauf, unfern fcmachen Reifchvorrath wieder burch einige frifche Buffelrippen vermehren zu konnen. Es ift nämlich ein alter Brairiebrauch, bag jeber Borüberziehenbe fich von einem frifch erlegten Buffel fo viel abschneibet, wie ibm beliebt, ohne fich weiter mit bem Jager um einen Breis zu verftanbigen. Wir naberten une allmählich ber Stelle, wo bie Schuffe gefallen maren, und ich erblidte endlich von ber Bobe einer Schwellung bes Bobens, über bie folgende Schwellung binweg, in ber Niederung eine Gruppe von Menichen, bie anscheinend einen Gegenftand betrachteten, ber auf bem Boben lag. Wir Beibe wurden baburch noch in unferm Glauben bestärft, und ber Bergog gab mir in Folge beffen ben Auftrag, binübergureiten, bon bem Buffel ein tuchtiges Stud abzuschneiben, und bemnächst mit ihm weiter oberhalb in ber Straße wieder zusammenzutressen. Ich spornte meinen armen Schimmel und nach einigen Minuten besfand ich mich auf der nächsten Höhe, von welcher ich die Scene vor mir übersehen konnte. Wiver alles Erwarten erblickte ich aber keinen einzigen weißen Menschen, wohl aber zwanzig die der frieg Indianer, die, nach ihrem wilden Schunuck zu urtheilen, sich auf dem Kriegspsade befanden. Welcher Art meine Ueberraschung war, wird Ieder leicht errathen können, denn das Zusammentressen mit einer indianischen Kriegsabtheilung wird für nicht ganz ungefährlich gehalten, und man geht daher einer solchen, wenn man ihr nicht an Stärke überlegen ist, gern aus dem Wege. Dieses berücksichtigend, wendete ich mein Pserd und eilte dem Herzog nach, um ihn von der unwillsommenen Reuigkeit in Kenntniß zu seben."

"Benn es eine Kriegsabtheilung ift," antwortete ber Herzog, inbem er mir meine Doppelbuchse aus bem Wagen reichte, "so werben wir
sie bald genug zu sehen bekommen, halten Sie sich bereit, für Ihr Leben zu tämpsen, schießen Sie aber nicht ohne Noth, und wenn Sie
schießen, so sehlen Sie nicht Ihren Mann." Das war gewiß ein sehr
schießen, so sehlen Sie nicht Ihren Mann." Das war gewiß ein sehr
schießen, kochligemeinter Nath, boch läugne ich nicht, daß es mir etwas
mehr Freude gemacht hätte, wenn die Beransassung zu demselben gar
nicht vorhanden gewesen wäre. Ich untersuchte indeß meine Bistosen,
und legte das Gewehr vor mir quer auf den Sattel, während der Herzog sich mit einem ganzen Arsenal scharfgesadener Büchsen, Klinten
und Bistosen umgab."

"Nach biesen Borkehrungen setzten wir unsern Beg fort, waren aber kaum zweihundert Schritte weiter gezogen, als zu Pferre und zu Tuß ein ganzer Trupp der wilden Steppenbewohner auf dem nahen Hügel erschien, und vor uns in die Straße eilte. Es waren Oglala-Indianer, ein Nebenstamm der Dacotahs, und so schöne Krieger, wie man nur auf der andern Seite der Roch mountains irgend sinden kann. Alle waren mehr oder weniger mit den buntfarbigsten Stoffen bekleidet; Gesicht, Brust und Arme hatten sie sich auf eine wahrhaft

teuflische Weise bemalt, und ihr haar an den Schläsen in lange Zöpfe gedreht, während die eigentliche Stalp- oder Wirbel-Locke auf den Rücken heruntersiel. An Wassen sehlte es ihnen auch nicht, denn außer Bogen, Pseil, Tomahawk und Messer, führten sie auch noch Karabiner und Lanzen. Solcher Art war also die Gesellschaft die und entgegenrücke. Als sie sich dis auf fünfzig Schritte genähert hatte, hielten wir still, und legten unsere Gewehre auf die vordersten der ungebetenen Gäste au, wobei der Herzog ihnen zu verstehen gab, daß wir bei der geringsten Bewegung schießen würden. Auf unsere Vorsichtsmaßregeln antworteten die Indianer mit den gewöhnlichen Friedenszeichen, worauf wir ihnen gestatteten zu uns heran zu kommen."

"Es ist eigenthümlich, wie diese Wilben ein bestimmtes Auftreten, und ben Beweis persönlichen Muthes achten, benn nachdem wir uns vollständig in der Gewalt dieser Oglalas besanden, rührten sie unser Eigenthum nicht an, sie fragten wohl nach Whisth, doch nahmen sie nichts, wo sie es hätten ungestraft thun können, und begnügten sich hinsichtlich des Benerwassers auch sehr bald, als der Perzog einem von ihnen die Essiglasche reichte, und dieser nach einem derben Zuge aus derselben, mit den Zeichen des größten Abscheu's die genossen Flüssiseit wieder ausspie. Wir warteten nur so lange, die ein Indianer, der auf des Perzogs Frage nach Fleisch in's Lager geeilt war, mit einem tüchtigen Braten zurücksehrte und benselben in den Wagen warf; der Herzog bot als Gegengeschenk ein Tischmesser, dasselchlagen, die Indianer entsernten sich, und wir zogen unserer Straße."

"Kaum hatten wir uns von einander getrennt, als ich inne wurde, daß ein Oglala dicht hinter mir ritt, ich lenkte zur Seite, doch folgte er allen meinen Bewegungen in einer so auffallenden Beise, daß ich mich mit fragender Miene zu ihm wendete. Es war ein großer, schongewachsener Mann, der sein starkes, muthiges Pferd mitters einer einsachen Lederleine so leicht regierte, und dabei so fest in dem koden indianischen Sattel saß, als wenn Roß und Reiter aus einem einzigen

Stück bestanden hätten. Die Züge seines Gesichtes waren unter der dicken Lage rother und gelber Farbe kaum zu erkennen, und unter der vorstehenden Stirn blitten ein paar Augen so schrecklich wild und erust, daß ich dieselben nie wieder habe vergessen können. Er war besteidet mit einem Jagdhemde von hellblauem Baumwolsenzeug und lanzen, hirschledernen Gamaschen, die ebenso wie seine Motasins dicht mit Persenstiderei, seinen Niemen und schöngeordneten Stalplocken seiner erschlagenen Feinde geschmüstt waren. Um den Halb trug er, anger weißen und blanen Persenschmüren, einen Kragen von Bärenkrallen, die mittelst Streisen von weichem Ottersell dicht an einander gessügt waren, und eine Auzahl großer messingener Ninge beschwerten die durchstochenen Ohren."

"Solder Geftalt war alfo bas Meugere bes wilden Dacotah, ber mich alsbald aufforderte, ibm für feinen Laffo meinen Zaum zu geben; er gab mir zu verfteben, baf er im Begriff fei, bie Bawnee-Indianer gu befampfen, und bag er ju biefem Zweck eines beffern Cenkmittels für fein Pferd bedürfe. 3ch machte natürlich ein verneinenbes Zeichen, worauf er fich wieder hinter mich verfügte und mir überall bin nach-3ch muß gefteben, bag mir ber Mensch, mehr aber noch seine Bewegungen recht unbegnem wurden, fo bag ich bes Bergoge Aufmertfamteit barauf binlentte. "Reiten Gie nur vor mir," rief mir ber Bergog gu, "bamit ich, wenn er feine Waffe gegen Sie aufhebt, ibn vom Bierbe ichiegen faun." Der Troft war wiederum fehr faltblütig gegeben worben, boch unterlag es feinem Zweifel, bag ein folder Schritt unfer Beiber Ente berbeiführen mußte; ich nahm inteffen bie gewünschte Stellung ein, und brachte alfo ben Indianer gwischen tes Bergogs Buchfe und mich. Richt weit waren wir in biefer Ordnung fortgezogen, ale ber Wilbe ploglich an meine Seite fprengte, feine unbewaffnete Sand binter mir ausstreckte und, ebe ich seine Absicht errathen fonnte, mir mein langes Bowiemeffer, welches ich auf bem Ruden im Gurtel trug, aus ber Scheibe rif. Tropbem ich augenblicklich mein Bferd berumriß, hatte er mich gang bequem niederstoßen fonnen,

boch lag bas nicht in seiner Absicht; bas Messer allein schien seine Raublust rege gemacht zu haben, benn nachbem er basselbe in seinen Besitz gebracht hatte, eilte er zurück nach seinem Lager."

""Ihr schönes Meffer!" rief ber Bergog aus, "womit follen wir jett unfere Buffel gerlegen? Reiten Gie boch bem Menichen nach. und laffen Gie fich baffelbe wiedergeben." "Wenn er mir es aber nicht wiedergeben will?" fragte ich gurud. "Mun, bann nehmen Gie es ihm ab!" lautete bie Antwort, "Wenn ich aber ftalvirt werbe?" rache ich Sie!" "Wenn Sie bann anch ftalpirt werben?" "Dann branchen wir nicht mehr an ben Miffouri zu reifen." - Das ift Alles febr fcon, bachte ich, boch fcbien mir mein Stalv, fo wild und verworren er auch ausschen mochte, etwas mehr als bas Meffer werth zu fein, und gern wurde ich letteres vergeffen haben, wenn ich nur meine Ropfbaut ficher gewußt batte. Freilich war es fehr schmeichelhaft für mich, bag ber Bergog mir fo viel Muth zutraute, boch wünschte ich bamals von gangem Bergen, bag er felbst etwas weniger besfelben befeffen batte, und wir rubig unferer Strafe gezogen waren. mich inteffen nicht lange mit philosophischen Betrachtungen auf, fonbern reichte bem Bergog mein Gewehr in ben Wagen, und ritt mithin unbewaffnet über ben nächsten Sügel auf bas Lager ber Oglalas zu. So intereffant fich bie wilbe Banbe in ihrem friegerischen Schmude auch ausnahm, es war nämlich bie erfte indianische Rriegeabtheilung, bie ich fab, fo fehlten boch auch nicht einzelne Sachen, bie mir febr mifficien, 3. B. ein geschlachtetes Pferd, an welchem einzelne Rrieger wie wilbe Thiere berumschnitten und gerrten, besonders aber ber Umftant, bag bei meiner Unnäherung Fünf ober Seche berfelben auffprangen und ihre Karabiner auf mich anlegten. 3ch machte, fo gut es geben wollte, meine Friedenszeichen, bie Indianer nahmen ihre Bewehre gurud, und ich ritt nun in ben Rreis."

"In ber ganzen Bande befand sich nur ein Krieger, der eine Ablerfeber, die Auszeichnung von Säuptlingen, auf bem Scheitel trug, biesem näherte ich mich jest, reichte ihm sehr höflich die Hand, und ba mir Die Mittel gur Berftandigung fehlten, fo zeigte ich ihm meine leere Mefferscheibe, wie auch ben Dieb, und fagte zu ihm auf gut Deutsch. (Englisch und Frangofisch batte er ebensowenig verftanben), baf er mich unendlich verbinden wurde, wenn er mir bas Meffer wieber guftellen ließe. Bas ber Säuptling nicht verstand, bas errieth er, benu er fprach zu einem feiner Leute, ber fogleich eine lange Lange ergriff und mit berfelben auf mich zuschritt. Die Spite ber Lange beftand aus einer Degenklinge, und an berfelben war ein runder, weißer Schild befestigt, auf welchem eine blutige Sand und ein blutiger, abgehauener Urm gemalt waren. Spater erfuhr ich, bag biefer ein Bauber = ober Medicinicbild gewesen sei, ber vor mich hingestellt murbe, um mich ber indianischen Freundschaft zu versichern; zu jener Zeit aber erwartete ich nichts Anderes, als bag ber menschenfreundliche Indianer mir mit ber langen Rlinge gwifden bie Rippen fahren murbe. Dergleichen geschah aber nicht, man ließ mich unangetaftet, und was noch mehr war, ber Mefferbieb wurde von bem Sauptling gezwungen, mir mein Eigenthum gurud gu erstatten, was aber nicht ohne einiges Wiberftreben von Seiten bes Diebes vor fich ging. Wieber im Befit meiner Baffe. wünschte ich sobald wie möglich zu bem Bergog gurudgutebren, ich brudte bem Sauptling bie Sand und versiderte ibm, bak ich mich zwar febr gludlich in feiner Gefellschaft fühle, baf ich mich aber an jeder andern beliebigen Stelle noch viel glücklicher fühlen murde, ein Compliment, welches ber Rrieger mit einem febr ernften, bedachtigen "Sau" beantwortete."

"Noch mehreren ber nahestehenben Indianer reichte ich zum Abschieb bie Sand, boch als ich mich bem näherte, welcher mir das Messer zu-rückgegeben hatte, und ber auf sein Gewehr gelehnt, mit sinstern Bliden bastand, würdigte mich berselbe keiner Antwort, und wendete mir als besonderes Zeichen seines Aergers ben Rücken zu."

"Nur wenig berührt von biefer Unhöflichkeit verließ ich langfam bas Lager, boch behielt ich ben letztgenannten Indianer fortwährend im Ange. Dreißig Schritte mochte ich wohl schon geritten sein, als

ber erbitterte Wilde plötklich sein Gewehr hob, den Sahn spannte, und auf mich anlegte; ich wollte ihm schon winken, von dem schlechten Spaß abzulassen, denn für Scherz hielt ich seine seinerliche Bewegung, als ein Nanchwölkchen und ein Blit sich vor der Mündung seines Gewehrs zeigten, und in demselben Angenblick mir durch eine Angel die Müte vom Kopfe gerissen wurde. Berbei ist verbei, ob nun weit oder nahe vorbei, so dachte ich, als ich meinen Schimmel anhielt, eine Bewegung, die das gute Thier am besten verstand, meine Müge aushob, mich wieder in den Sattel schwang, und die Judianer zum letzten Mal grüßend von dannen ritt."

"Alls ich bei bem Bergog anlangte, fant ich benfelben mit ber Buchje in ber Sand neben bem Wagen fteben; ber Schuß hatte ihn um mich beforgt gemacht, und bies um jo mehr, als bie für mich bestimmte Rugel auch über ihn bingefauft war. Meine Geschichte war bald ergablt, boch auftatt nun ohne weitern Zeitverluft unfern Weg fortgufeten, befchloß ber Bergog, ebenfalls ben Indianern einen Befuch gu machen, um fich zu erkundigen, was eigentlich Beranlaffung zu bem Schuß gegeben habe. Trot meiner Bitten und Borftellungen beharrte er auf feinem Willen; er bing bie Buchje über bie Schulter und fchritt bavon, mabrent ich bei ben Pferten guructblieb. Lange barrte ich, und faft war meine Weduld ichon erichöpft, als ber Bergog endlich wieder wohlbehalten auf bem Sügel erschien, und noch ein mächtiges Stud Pferbefleisch mit fich schleppte. Er war von ben Indianern gang boflich aufgenommen worben, und biefelben hatten vorgegeben, bag ber Schuß nur eine Urt Chrenbezeigung habe fein follen, eine Erflärung, über bie wir Beibe recht berglich lachten. Beim Abschied hatte er fich noch bas beste Stud Bleisch von bem geschlachteten Pferbe abgeschnitten, und biefe Borforge erwies fich als eine burchaus glückliche, benn während ber brei ober vier folgenden Tage gelang es une nicht, einen neuen Vorrath von Buffelfleisch einzulegen. "Jett find Gie fein Grüner mehr," jagte ber Bergog lachend, als wir bie Rachbarichaft

ber wilden Docotahs verließen und munter auf ber Emigrantenstraße babin eilten."

"Sie waren boch nahe baran, tobigeschoffen zu werben," bemerkte Capitain Robinson, als ich meine Erzählung schloß. "Ja gewiß!" fügte Mr. Carrol hinzu, "ich begreise aber anch gar nicht, was einen weißen Menschen veranlassen fann, sich bloß zum Vergnügen unter bas rothhäutige Gesindel zu mischen, ba bleibe ich boch lieber bei der Mutter zu Hause." Wir Alle lachten über Mr. Carrol's Bemerkung und begaben und Einer nach bem Undern in unser Zelt.

Am 20. Januar verließen wir bie Sandinfel und steuerten nach alter Weise gegen Norden. Ebenes Land behnte sichzu beiben Seiten bes bes Flusses aus, und blaue Gebirgszüge faßten bas weite Thal wie in einen ungeheuren Ressel ein, aber eine traurige Debe ruhte auf bem ganzen Lande, und zwar viel weiter noch, als bas Ange zu reichen vermochte.

Wenn es auf ber Erbe Buntte, ja ganze Länderstreden giebt, welche die Natur wie im llebermuth, tändelnd mit ihren reichsten Schätzen überschüttete, so giebt es auch wieder andere, die von ihr völlig vernachlässigt und vergessen scheinen. Solcher Art blieb an diesem Tage fast beständig unsere Umgebung; nacht war die Ebene, starr waren die zackigen Gebirge, und nur unmittelbar am Stromeselbst erhoben sich Cottonwoodbäume, an ihren malerischen Formen weithin erfennbar, und Streisen dicht bestandener Weiden, welche kleine Waldungen bildeten, denen hin und wieder Nauchwolsen, die Anwesenheit von Menschen verrathend, entstiegen.

Behn Meilen legten wir zurück und landeten dann auf bem recheten Ufer, wo wir Holz im Uebersluß fanden. Ich nahm meine Sagdegeräthschaften, und mich vom Strome entsernent, gelangte ich auf einen vielbetretenen Indianerpfad, ber in Schlangenwindungen burch bas Dickicht führte. Ich solgte bemselben nach, boch war ich noch nicht weit gegangen, als ich aus ber Ferne furzes, abgebrochenes indianisches Janchzen vernahm, welches aus einer fröhlichen Laune zu entspringen

ichien. Daffelbe naberte fich ichnell, und balt barauf unterschied ich bas beftige, aber regelmäßige Stampfen vieler Dannerfuße. einigen Schritten trat ich aus bem boben Solze, und bort nun, über bem niebern Beftrupp, welches fich weithin ansbehnte, bot fich mir ein ebenso mertwürdiger, wie iconer Aublick. Es famen mir nämlich auf bem Pfabe etwa breifig Eingeborene in vollem Laufe entgegen; bas Webnich reichte ihnen nur bis an bie Suften, fo bag ich ihre nadten Dberforper alle qualeich überschauen fonnte, und ba bie einzelnen Leute burch gleiche Zwischenräume von einander getrennt waren, und mit größter Geschwindigfeit fich vorwarts bewegten, fo hatte ich bas Bild einer riefenhaften Schlange vor mir, bie ben Rrummungen bes Pfabes folgend, fich mir entgegenwand. Der vorberfte biefer wilben Gefellen hielt bei mir an und reichte mir zum Gruß bie Sand, ber zweite auch noch, boch neugierig, wie alle waren, bas Dampfboot zu feben, fturgten bie übrigen in tollem Lauf wie aufgescheuchtes Wild an mir porüber.

Es gewährte mir eine wahre Freude, diese schönen, wohlgebauten Gestalten zu beobachten, welche ihre unbekleideten Glieder mit einer angeborenen Anmuth bewegten, ähnlich den Hirschen über alle Hindernisse hinwegsetzen, und in den wilden Ausbrüchen einer fröhlichen Laune, die unverdorbenen Kinder Daubur verriethen. Ich blickte der langen Neihe nach, bis sie im hohen Holze verschwand, und begab mich dann ebenfalls zurück in's Lager, wo die Eingeborenen schon in großer Anzahl eingetroffen waren und ihre ungetheilte Ausmerksamkeit dem Dampisoot schenkten, dessen Schlott noch schwach rauchte.

Wir befanden uns nach Maruatscha's Aussage in einiger Entsernung von einem Dorse ber Yuma-Indianer, sedoch so weit, daß die weibliche Bevölferung Anstand genommen hatte, an diesem Abend noch die Reise zu uns anzutreten, benn nur Männer und junge Burschen erschienen im Lager und blieben bis tiefin die Nacht um unsere Fener versammelt. Es war eine harmlose, lebhafte Gesellschaft, sie schien nur für Scherz und Nederei zu leben, und ich bemerkte bei dieser Gelegenheit eine besondere Aehnlichseit der Jumas mit den Mohave-Indianern, nur daß letztere im Allgemeinen doch noch kräftigere Gestalten zeigen. Mit gutem Willen entsernte sich unser Besuch, als er von den Schildwachen dazu aufgesordert wurde, doch begab sich keiner der sorglosen Menschen nach der heimathlichen Höhle, sondern im nahen Dickicht, auf weichem, sandigem Boden krochen sie wie Kaninchen in Knäuel zusammen, und suchten, sich auf diese Weise gegenseitig erwärmend, die nächtliche Rube.

Raum fdurten in ber Frube bes 21. Januar unfere Roche bie Reuer, ale fich auch bie Indianer wieder einftellten. Die falte Morgenluft fiel empfindlich auf ihre nadten Gestalten, benn gitternb und bebend fauerten fie bor ben Flammen nieber, und ergriffen mit ben Sanben glimmenbe Teuerbrande, bie fie über bie Schultern, nabe ben frierenben Rörpertheilen hielten, um fich auf biefe Weife von allen Seiten zugleich Allmählich füllte fich bas Lager auch mit Beibern und zu erwärmen. Rindern, beren Freude grenzenlos mar, ale fie einige Glasperlen geschentt erhielten. Allerliebst nahmen fich bie fleinen Gauglinge aus, beren volle Befichtden mit ben toblidwarzen Augen, neugierig aus ben von Beiben geflochtenen Behältern ichauten, und bie gar nicht ungufrieden barüber zu fein schienen, bag man ihnen Arme und Beine fo mit Baftftreifen umgeben und feftgeschnurt hatte, bag fie weber bas Eine noch bas Unbere ju rühren vermochten. Allgemeines Mitleiben erregte ein Anabe von acht bis gebn Jahren, ber ebenfalls angehintt fam, und an feinem Körper bie gräflichften Brandwunden zeigte, bie, bei ber unter ben Eingeborenen berricbenten Unfauberfeit, icon einen bösartigen Charafter angenommen hatten. Alles, was für bas frante Rind gescheben konnte, mar, baf Dr. Newberry burch unsere Dolmetider bas Baiden und Reinigen ber wunten Stellen anordnen ließ, und ber Mutter etwas Salbe mit Gebrauchsanweisungen übergab. Gin Stud Baumwollenzeug, mit welchem Lieutenant Jves Die Argnei begleitete, ichien indeffen mehr Freude zu verurfachen, als die lettere, indem man den Bortheil eines Rleidungoftudes ichen fannte, bagegen bie Wirfung ber beilenben Galbe erft verfuchen follte.

Wir waren entlich zum Auftruch bereit, und um ter Anwesenheit ber ganzen Maunschaft gewiß zu sein, ließ Mr. Carrol, wie gewöhnlich, die schrillende Dampspfeise erschallen. Die Indianer, die in einem dichten Hausen nahe bem User standen, vernahmen indessen faum ben ersten Ten berselben, als sie mit bem Ausbruck bes größten Entsetens in's Gebüsch stürzten und von bert aus zurückschanten. Sie waren sprachlos vor Erstannen über bas burchvingende Geschrei, welches bas eiserne Schiff nach ihrer Meinnug ausgestoßen hatte; bech wie sie bas unbändige Gelächter vernahmen, in welches unsere ganze Bemannung über ben brolligen Aublick ausbrach, kehrtensie wieder um, und schienen sie bann selbst ihre scherzhaften Bemerkungen über ben so plötslich hervorgerusene Schrecken und ihre Flucht zu machen.

Mit bem wirklichen Anfbruch ging es an biesem Morgen nicht so schnell, benu ber Explorer lag vor einer Santbank, über welche benselben hinwegzuschaffen keine geringe Mühe verursachte. Wir besfanden uns jedoch dem User noch so nahe, daß wir statt des gewöhnslichen Windens, unsere Leute aussetzen konnten, um dieselben an einem langen Tan ziehen zu lassen. Als diese sich nun in langer Reihe aufstellten, und die Indianer den eigentlichen Zweck eines solchen Berssahrens erkaunten, legten sie Alle mit Hand an den Strick, und den vereinten Krästen der Menschen und der Maschine gelang es bald, das Dampsboot wieder flott zu machen. Der gute Erfolg, den ihre Hilfe gehabt hatte, steigerte die Fröhlichseit der Eingeborenen auf höchste, und selbst alte, grantöpsige Männer, sonst eine Seltenheit unter der indianischen Race, gaben durch die Werte: very good! dueno! und achot ka!\*) ihre freundschaftlichen Gesimnungen zu erkennen. Es mußte dieses die nördlichste Ansiedelung der Juma-Indianer sein, denn

<sup>\*)</sup> Englische, spanische und indanische Bezeichnung für: gut.

bie nachsten Eingeborenen, bie wir erblickten, waren fcon Chimeh-

Bir stießen an biesem Tage wieder auf Sindernisse mancher Art, und wurden besonders durch die Scichtigkeit des Flusses aufgehalten. Derselbe war nämlich über vierhundert Schritte breit, und durch die zahlreichen Arme, welche Inseln umflossen und mitunter tief in die Ebene hineinreichten, wurde den Hauptcanälen so viel Wasser entzogen, daß wir uns nur sehr langsam vorwärts bewegen konnten. Als wir des Abends auf dem rechten User landeten und unsere Vorkehrungen zum Lagern trasen, rechneten wir nur sieben Meisen zu den siebenundneunzig die uns im Ganzen auf dem Flusswege von Fort Juma trennten.

Der 22. Januar war bem vorhergehenden Tage in jeder Beziehung so ähnlich, baß ich beide mit einander verwechseln könnte. Die Strecke unseren Reise betrug sechs und eine viertel Meile, und
da wir nur sehr langsam durch die weite Ebene zogen, so veränderten
sich die Außenlinien der fernen Gebirgszüge nur in geringem Grade.
Wir hatten stets benselben vielsach gefrümmten, seichten Fluß vor und;
die Baum- und Stranch-Begetation auf den Ufern erlitt keine Abwechselung, und hinter derselben behnte sich ununterbrochen die graue
Büste aus, die das Auge so sehr ermüdete. Auch Indianer erblickten
wir wieder in großer Anzahl, sie unterschieden sich in ihrem Aeußern
nur wenig von den zuletzt beschriebenen Jumas, doch gehörten dieselben zu den Stämmen der Chimehwhuedes und Mohaves. Das Fahrwasser singtlig dicht an dem rechten Ufer hin, auf welchem sich
eingeborenen besanden, und diese harmlosen Menschen gewährten
uns durch ihr Wesen die angenehmste Unterhaltung.

Ich erinnere mich, oftmals bewundernd vor einem Trupp junger Pferve, die man eben der Freiheit überlassen hatte, gestanden zu haben. Die Schönheit der Thiere trat doppelt hervor, durch ihr Bewustsein, teine Fesseln zu tragen, und dasselbe verrieth sich in allen Bewegungen auf die anmuthigste Beise. Ohne nur einen Augenblick in den Wilden ihre Würde als Menschen, mithin als edelste Geschöpfe der Natur zu

überfeben, beschlichen mich bei bem Unblid bes ausgelaffenen Benebmene Diefer ungebundenen, freien Rinder ber Bufte abnliche Befühle, wie truber beim Anblick ber Thiere, bas beint : ich ftant, bewunderte und freute mich. Das Dampfboot fubr, wie ich eben bemertte, langfam an bem fandigen Ufer bin, auf welchem fich eine bedeutende Angabl von Eingeborenen umbertummelte und in zwei befonderen Trupps gleichen Schritt mit bem Explorer bielt. Die Manner nämlich ftellten sich an einem vorstehenden Runkte bes Ufers auf und ließen bas Dampfboot bei fich vorüberzieben, worauf fie in langen Gaten nach bem nächsten Borfprunge eilten, um bas Schaufpiel immer wieder von Neuem zu genießen. Die Weiber bagegen, lauter Mabchen von zwölf bis achtzebn Sahren, blieben in gleicher Sobe mit bem Dampfboot, und recten une bie Sanbe mit einem rubrend bittenben Ansbrucke entgegen, bem wir nicht zu widerfteben vermochten und ihnen Berlen und tleine Zeugftuden guwarfen. Es mar ein reigenber Anblid, biefe iconen, vollen, abgerundeten Figuren mit ihren biden Baftrodden, bie bis an bie Rniee reichten, mit ihren bichten, fcmargen, langen Baaren, die um die bemalten Gefichter flatterten, und mit ben bunteln feurigen Augen, um bie fie manche, bie farbigen Racen verachtenbe, hochgebildete Schone beneidet haben wurde. In tollem Lauf fprangen fie burch ben tiefen Sand babin; fturgte eine ju Boben, fo riß fie mehrere mit fich nieber, boch wie ber Blit ftanben fie wieber auf ihren Füßen und suchten burch vergrößerte Gile bas Berfaumte wieber nach-Wenn bann eine Berlenschnur gwischen ihnen auf ben Boben fiel, bann entstand ein furger Rampf, und man erblickte ein bichtes Anquel tupferfarbiger Glieber, flatternber Baftftreifen und wirbelnben Sanbes; im nächften Augenblid mar es aber ichon wieber entwirrt, und mit anmuthigen Bewegungen fprangen bie tollen Marchen bahin und baten jaudgend und ladend um neue Beschenke. Die indianischen Manner und Burichen lachelten auf eigenthumliche Beife gu bem Benehmen ihrer Stammesgenoffinnen, fie gaben unverhohlen ihre Freude zu erfennen, wenn biefelben über einander fturzten, boch ichienen

fie es unter ihrer Burbe gu halten, fich unter biefelben gu mifchen, ober auf fo geräuschvolle Beife bie Fremben um Geschenke angusprechen.

Ein altes tiefes Flufbett, welches von Beften ber in ben Colorato muntete und beffen bewegungslofes Baffer mit ben Kluthen bes Stromes gufammenftieg, hielt unfere indianifche Begleitung endlich gurud. Da ftanben benn auf bem fpigen Winfel, ber von ben beiben Bewäffern gebilbet murbe, bie braunen Schonen bis an bie Rnice im Baffer und ftrecten flebend ihre runden Arme nach uns aus; ber unbarmbergige Explorer braufte aber weiter, als wolle er uns gleichsam mit Gewalt aus ber gefährlichen Rabe ber hübschen Inbianerinnen bringen, beren fcwarze Augen, trot ber fie umgebenben blauen und rothen Farbe, mit einem gemiffen Liebreig auf uns gerichtet waren. Bir winkten ben niedlichen Tochtern ber Bilbnif zu, uns nachzufolgen; fie fuchten uns auf biefelbe Beife zur Umfehr zu bewegen, und als wir uns bennoch immer weiter von ihnen entfernten, fprangen fie fcmollend auf's Ufer gurud, griffen mit ihren fleinen, turgfingerigen Sanben in ben Sand, und ichlenberten unter bem wilbeften Jubel uns gange Labungen befielben nach. Es war bies eine harmlofe intianische Recerei, ju welcher wir ebenfowohl wie bie auf bem Ufer versammelten Krieger berglich lachten.

Wir lanteten gegen Abend auf bem linken Ufer. Dichtes Holz und Gestrüpp verbarg ben eigentlichen Charafter der Bobengestaltung, boch als ich mich, um das Ende bes Thales zu erreichen, in östlicher Richtung durch das Gebüsch drängte, erkannte ich, daß die ganze Nieberung bis zur Kieswüstehin, in einer Breite von zwei bis drei Meilen, aus angeschwemmtem Erdreich bestand, auf welchem Pappeln und Beiden, und näher dem Rande ber Büste auch Mezquitbäume mit einer besondern lleppigseit gediehen. Zahlreiche Seen und Teiche, von dichten Schilsstreisen eingesaßt, bezeichneten die alten Betten des Stromes, der hier, gleichsam unzufrieden mit seiner Umgebung, beständig zwischen der Kiesebene hin und her schwantt, und nach dem Alter der Bäume zu urtheilen, in dem einen halben Jahrhundert sortreißt, was er in dem andern allmählich zusammentrug, und zugleich mit den Keimen einer einfachen, aber sehr dichten Begetation befäte. Die Teiche waren bedeckt mit unzähligen Wasservögeln, die besonders zur Zeit der dort so häusigen Sankstürme einen geschützten Zusluchtsort daselbst sanden. Dr. Newberry und ich hatten daher die beste Gelegenheit, und am Abend sowohl, wie am solgenden Morgen auf ersolgreiche Weise mit der Jagd zu beschäftigen, und da wir bei dem gänzlichen Mangel an frischem Fleisch, die Quantität mehr als die Qualität des so gewünschten Nahrungsstosses im Auge behielten, so schätzten wir und besonders glücklich, als es dem Doctor gelang, einen großen Kranich\*) zu erlegen, der unsern, von sechs gesunden jungen Männern besetzten Tisch wenigstens eine Mahlzeit versprach. Auch ein weißer Reiher\*\*) fand seinen Weg in unsere Küche; ebenso schössen wir einige Enten \*\*\*), von benen wir leider mehrere des moorigen Users wegen zurücklassen mußten.

Da wir am vorhergehenden Abend schon einen tüchtigen Vorrath von Brennholz an Vord hatten schaffen lassen, so stand am 23. Januar einem frühen Ausbruch nichts entgegen. Kalter Wind fegte über den breiten Spiegel des Colorado, fräuselte die lehmfardigen Fluthen und erschwerte es, die seichten Stellen von dem guten Fahrwasser zu unterscheiden. Wir waren indessen glücklich; Meile auf Meile legte der Explorer zurück, ohne auf Hindernisse zu stoßen; die Velsenketten, die uns von allen Seiten umgaben, rückten näher, so daß wir die Granitsformation einzelner Gebirgszüge zu erkennen vermochten. Nur die Lusbehnung des angeschwemmten Theiles der Niederung mit der sie schmückenden Vegetation blieb unverändert, und erstreckte sich bald inveter auf dem rechten, bald auf dem linken Ufer, je nachdem es dem

<sup>\*)</sup> Grus Canadensis.

<sup>\*\*)</sup> Ardea occidentalis.

<sup>\*\*\*)</sup> Anas Boschas, Ptcrocyanea discors, Querquedula Carolinensis und Colymbus glacialis.

unruhigen Strome in seinen Launen gefallen hatte, seine Windungen nach der einen oder nach der andern Seite hinüberzulenken.

Als wir unser Lager auf bem linken Ufer aufschlugen, fauben wir bieselbe Umgebung, bieselben Bequemlichkeiten und auch bieselben Unbequemlichkeiten, wie am vorherzehenden Abend. Der Gedanke, sechzehn Meilen zurückgelegt zu haben, der schöne Kranichkraten, der, beiläusig gesagt, eine Geduldprobe für unsere Zähne war, die auf versschwenderische Weise genährten Lagerseuer, alles dieses diente dazu, eine fröhliche Stimmung hervorzurusen; Mr. Carrol kletterte baber noch in der Dunkelheit an der steilen Lehmuserwand hinunter, und kehrte bald darauf mit unsern Instrumenten zurück, und das Concert begann. Wir mussicirten bis tief in die Nacht hinein, und sangen von gutem alten Rheinwein, auch von Champagner, wobei wir uns den Gaumen mit sandigem Colorado-Wasser benetten.

Rlar und fonnig begannen bie Frühftunden bes 24. Januar, es hatte gelinde gereift, fein Luftchen regte fich; es war Sonntag, und wir glaubten icon, bag auch bie Ratur einen recht iconen Sountag burch angenehmes Wetter feiern wolle. Gin Saufen Gingeborener naberte fich unferm Lager, fie geborten gum Stamme ber Chimehwhuebes, und brachten Dlais, Bohnen und getrodnete Rurbisftreifen, die fie uns jum Taufch anboten. Wir nahmen Alles und gablten in Glasperlen und Baumwollenzeug Breife, Die, an fich febr gering. boch bie Erwartungen ber Indianer ju übertreffen ichienen. Es mar überhaupt ein Glud fur une, bag Lieutenant Ives eine große Menge von Taufchartiteln mitgenommen batte, für bie wir von ben Gingeborenen Lebensmittel beziehen konnten, benn bei ber großen Langfamkeit, mit welcher wir stromauswärts zogen, war es leicht vorberzuseben, baß Die von Fort Duma aus mitgeführten Provisionen bei Weitem nicht ausreichend waren, und bag wir julett unfere Buflucht ganglich gu ben Borrathen ber Wilben murben nehmen muffen. Die une besuchenben Chimehmhuebes ichienen, im Bergleich mit ben am borbergebenten Tage beobachteten, einige in Dürftigfeit lebenbe, heruntergefommene

Kamilien zu fein, benn außerbem, bag fich bie Weiber und Rinter burch Unfauberfeit und felbft mangelhafte indianische Rleibungeftude anszeichneten, vermißte ich auch bie schönen, wohlgebauten und fräftigen Figuren unter ben Männern. Nur bas Oberhaupt ber fleinen Banbe prangte in absonderlichem Schmudt, und es fam mir vor, als ob ber gange Reichthum feiner wenigen Unterthanen bagu verwendet worden ware, ibm felbst ein ftattliches Meugere zu verschaffen. Er trug namlich ein rothes wollenes Bembe, und über biefes einen fcmalen blauen wollenen Uebermurf. Sein Saupt umgab ein breiter, feuerfarbiger Tuchftreifen, und in feinen Saaren ftedte ein bider Bufch von Gulen-Um feinen Sals hatte er fich eine mahre Laft von weißen Borzellanverlen gebängt, bie feinen phantaftifchen, grellfarbigen Unzug noch bebeutend hoben. Er fab nicht übel aus, ber alte runglichte Rrieger, was er übrigens recht gut wußte, benn feine Benoffen würdigte er gar feines Blides, viel weniger noch Worte, und bag ihm von unfern leuten nicht die vielleicht erwartete Ehrerbietung und Bewunderung gezollt wurde, ichien ibn febr zu verleten.

Das schöne Wetter war nur von kurzer Tauer; zwar blieb ber Himmel klar und unbewölkt, boch sprang ein heftiger Nordwestwind auf, dessen unangenehme Wirkung wir schon fühlten, als wir kaum das User verlassen hatten. Mit Rücksicht auf die Sonntagsseier ließ Lieutenant Ives schon um zwölf Uhr nach Zurücklegung von drei Meilen an dem linken Ufer landen. Obgleich nicht sehr erfreut über den Zeitverluft, nahmen wir doch sehr gern mit einigen Stunden der Rast fürlieb, denn immer dichter erfüllte der heftige Sturm die Utmosphäre mit Sand, und die Räumlichseiten auf dem kleinen Dampser waren zu sehr beschränkt, als daß wir im Stande gewesen wären, uns der durchringenden Kälte und den ebenso durchdringenden Standwolken zu entziehen. Auf dem hohen Lehmuser dagegen, unter dem Schutz eines schmalen Streisen dichten Gehölzes, besanden wir uns recht behaglich; der Sturm brauste über uns weg, ohne uns zu berühren oder auch nur eine Falte in die Vorhänge der Zelte zu schlagen, die Sonne schien waru

auf uns nieder, und balt nachdem wir uns hänslich eingerichtet hatten, seierte Jeber ben Sonntag auf seine eigene Art. Die Meisten legten sich hin und schliesen, Andere waren emsig bamit beschäftigt, sich blätzterreiche Zweige bes Pseilholzes zu brechen, und bieselben lagenweise unter ben Decken auszubreiten, um auf bem weichen Sandboben noch weicher zu schlasen. Wieder Andere hackten eisenhartes, trockenes Mezguitholz, um sich am Abend eines angenehmen Feuers erfreuen zu können, noch Andere bemühten sich, die von den Indianern eingetauschten Lebensmittel auf eine für Europäer genießbare Weise zuzubereiten, und wieder Andere, doch nur sehr Wenige, saßen im Schatten ber Zelte und schrieben. Sie richteten ihre Worte an die Lieben in ber Heimath, und gaben ihnen auch wohl die Weschreibung eines Sonntags in der Wildnis.

Als bie Sonne fich ben gadigen Gipfeln ber westlichen Gebirge aufenfte, murben bie Briefe geschlossen, versiegelt und abreffirt, und aur fofortigen Abfendung bereit gehalten. Rach ber Ausfage einiger Indianer, Die fich zuweilen vom Ufer aus mit unfern Dolmetschern unterhielten, befand fich bas Dampfboot Jeffup bereits wieber auf bem Rüchwege, und wir burften erwarten, bemfelben ichon in ben nächsten Tagen zu begegnen; auf biefe Belegenheit nun barrten wir, um bie Briefe gurud nach Fort Duma gu fenben. Die letten Zweifel, Die wir noch hinsichtlich ber langern Daner unferer Stromfahrt hegten, waren endlich geschwunden. Auf achtundbreißig Tage hatten wir uns von Anfang an mit Lebensmitteln verfeben; zwei Wochen waren feit bem Untritt unserer Reise icon verfloffen, und nach Berlauf von brei weitern Bochen fonnten wir nach menschlicher Berechnung taum erft unfer Biel erreicht haben. Unfere Rudfehr nach Fort Duma, und abermaliger Aufbruch von bort mit einer Landerpedition wäre baber ein unerfetlicher Berluft an Zeit und Mitteln für unfer ganges Unternehmen gewesen.

Um nun diefen zu vermeiben, anderte Lieutenant Jves auf fehr verständige Weise seinen ursprünglichen Plau. Er beabsichtigte näm-

lich ben Commanteur ber Escorte, beffen Unwefenheit auf bem Dampf= boot überhaupt nur von fehr geringer Wichtigkeit war, in bem Dampfboot Jeffup mit Anweifungen für Beacock nach Fort Duma guruckzu-Beacod, ber zu ber Zeit schon wieber von San Francisco eingetroffen fein mußte, follte bemgemäß mit bem gangen Maulthiertrain und ben gurudgelaffenen Provifionen, bie Reife am Colorato hinauf fogleich antreten, auf welcher ibn Lieutenant Tipton nebft ber Escorte und bie beiben in Fort Duma guruckgebliebenen jungen Leute begleiten follten. Da wir febann ber uns nachfolgenden Sulfe ver= fichert waren, fo tonnten wir ohne Befahr unfere Reife fo weit fort= fegen, bis bie Beftaltung bes Tluffes felbft uns gum Salten gwang. Bon bort aus follten bann bie Forschungen mit bem Train gu Lanbe weiter fortgesett werben. Go lauteten bie Plane bes Lieutenante Ives; fie reichten, wie fich fpater auswies, ju weit in bie Bufunft, und muße ten noch oft geanbert werben, ebe ber richtige Blan reifte, ber wirtlich zur Ausführung gelangte.

Wir verließen am 25, Sanuar gur gewöhnlichen Stunde Die Stelle unferes nächtlichen Aufenthaltes. Der Sturm hatte mahrend ber Racht ausgetobt, benn fpiegelglatt erschienen bie Fluthen bes Stromes; nur an ben schwarzen Treibholgftammen, bie ihre mit burrem Gras und Weiben behangenen Zweige boch über bie Fluthen emporrecten, bemerkte man fchmale Schaumftreifen und Wellenlinien; auch ftrubelähnliche, freisende Flächen über ben Untiefen zeugten von bem beimlichen Birten bes falfchen Colorado. Der Gebirgezug im Norben, an welchem unfer Weg vorbeiführen mußte und ber ben Ramen "River fite mountains" erhielt, fcbien mit jeber Meile, bie wir ibm naber rudten, zu wachsen; die Formen und Linien besselben wurden beutlicher, und bald trennte fich eine Felfenkette von ben Sanptmaffen, Die fich ebenfo wie biefe in ber Richtung von Westen nach Often erstreckte und ein gang abgesondertes Joch bilbete; lettere wurde "Salf may range" getauft. Rechte und linke von une erhoben fich, wie fchon bemerkt, unbebeutenbere Bebirge, beren Richtung scheinbar einander parallel von

Norben nach Guben war. Gegen Nordweften ichienen lettere mit ben Niver fide mountains zusammenzuhängen ober sich bicht an beufelben vorbeiguschieben, mahrent öftlich vom Juge ber beiben genannten Felsenketten fich niederes Land bis gu ben öftlichen Bebirgegugen erftrecte, und eine Aussicht auf gadige Bergreiben offen lieg, bie fern im Norben binter ben River fibe mountains auftauchten. Je weiter vom Fluffe, je höher lagen auch bie Bafen ber Bebirge über bem Spiegel beffelben, und gleichmäßig fentte fich bie Riesebene von ben entfernteften Bunften ben fparlich bewalteten Ufern gu. Die eigenthumliche Lage und Formation ber ausgebehnten ichiefen Flächen gestatteten und, bie Blide weit über biefelben binwegzusenben, und ich glaube bas Berhältniß ber nachten Gebirge zu ber fie umgebenben Bufte nicht beffer beidreiben gu tonnen, ale wenn ich erftere mit Auswüchsen vergleiche, Die, ohne Die geraben Linien ber Ebenen geftort gu haben, auf benfelben einft hervorbrachen. Nach Burudlegung von einis gen Meilen hatten wir zu unferer linken Seite bie fchroff abgewaschenen Uferwände ber Riesebene und ju gleicher Zeit felfigen Flugboben. 3ch zweifele nicht baran, bag wir une auf ber grauen Sanbfteinlage befanden, auf welcher ber Ries fich schichtweise erhebt, und von beren Borhandenfein mich zu überzeugen, ich einige Tage früher Gelegenheit fand, und zwar an einer Stelle, wo ber Strom tiefer in bie anfteigenbe Bufte bineingefpult hatte.

Die des felfigen Flußbodens wegen nöthig gewordene Borsicht vergrößerte die Langsamkeit unserer Reise. Eine Strecke von 63 Meislen hatte sast den ganzen Tag in Anspruch genommen; der Abend war indessen noch sern, als der Strom plöhlich durch Inseln und Sandsbänke für unsere Weiterreise abgesperrt zu sein schien. Nach manchen vergeblichen Bersuchen, einen Canal zu entdecken, sührte Mr. Nobinson den Explorer nach dem rechten User hinüber, wo sogleich alle Anstalten zum Uebernachten getrossen wurden, während er selbst nehst einigen Leuten sich in dem Ruderboote auf den Weg begab, um nach einer Durchsahrt zu spähen. Wir besanden und auf einer angeschwemmten

Sanbfläche, wo zwar junge Beibenschößlinge genug wucherten, aber sonst, außer wenigen mobernben Treibholzstämmen, tein Brennholz, weber für die Maschine noch für unsere Lagerseuer, vorhanden war. Einige hundert Schritte vor uns erhob sich die Kieswüste, die auf eine lange Strecke das ungefähr sechzig Juß hohe rechte Ufer des Stromes bildete. Schluchten und Spalten führten nach derselben hinauf, und nach diesen hin lenkte ich in ber Gesellschaft bes Dr. Newberry meine Schritte.

Ein eigenes Gefühl beschleicht ben Menschen, wenn er in eine Umgebung tritt, in welcher jebe Unregelmäßigfeit in ber Geftaltung bes Bobens, jeber Stein, jeber verfruppelte Strauch und jebe fummernbe, fieche Bflange bas Beprage einer ftarren, tobtenben Bufte zeigt. Mle ich in ben wilben Schluchten umbermanberte, fuchte ich auf ben glattgewehten Sandflächen nach Spuren von Bild und fleinern vierfüßigen Thieren, boch nichts verrieth bie Unwesenheit von lebenben Befen. Thurmahnliche Ueberrefte ber Gbene erhoben fich wie ernfte, graue Riefen nach allen Richtungen bin; wie in einem Stundenzeiger entrannen, Rorn auf Korn, Die feinen, trodenen Beftanbtheile ben Sanbichichten in benfelben, langfam aber ficher bas Bleichgewicht ber wunderlichen Roloffe untergrabend. Blode und Saufen von Ries bezeichneten bie Stellen, wo einft folde, leicht zu erschütternbe Säulen ftanben, und Spalten und Sohlen in ben Banben liegen beutlich bie Strebepfeiler ertennen, Die in nicht allgulanger Zeit Die verwitterten Bebilbe zu erfeten beftimmt waren. Un tiefer gelegenen Buntten, in ben trodenen Betten ber Giegbache, hatten Megguitbaume ihre Burgel geschlagen, ihre Kronen waren nicht boch, aber weit verzweigt, und wie träument ftutten fie ihre tornigen Zweige auf ben fantigen Boben. Bo nun bie Beschaffenheit bes Erbreichs ber Urt mar, bag bie nieberschlagenbe Feuchtigkeit nicht fogleich wieber verbunftete, ober im lodern Sande verfant, ba ftanben zerftreut umber Bflangen, und zwar Bflangen mit Anospen und Bluthen.

Ich kann es nicht beschreiben, mit welcher innigen Freude ich tie

reigenben blauen Blodden und gelben Sternchen begrufte, bie fich furchtlos in biefer graufigen Bilbnif zu entfalten gewagt hatten. Wenn wir auf einem Blumenteppich manbeln, bas Muge in ben pracht= vollen Unordnungen einer weisen und erhabenen Naturfraft fcwelgt, und bas Bemuth gur innigften Berehrung und Bewunderung hinreißt, bann gebenten wir taum ber einzelnen Blumen, bie fich zu einem fcb= nen Bangen vereinigen. Berben wir in icheinbar tobten Buften ploblich burch ben Anblick eines garten organischen Lebens überrafcht, bann neigen wir uns unwillfürlich zu bemfelben bin, und was wir inmitten einer, auf's Berichwenberischste geschmudten Naturscene empfanben, bas fühlen wir vor einer einzigen garten Bluthe, bie bas im burren Sande fo unerflärlich verborgene Leben in eine fo fcone Geftalt ju fleiben vermochte. Bir pfludten von ben Blumen, bie von bem nachsten Gubmind getöbtet und geborrt werben follten, fie hatten ja ihren Zwed icon erfüllt, indem fie zwei vorüberziehende Menichen erfreuten.

Als wir zurückfehren wollten, scheuchten wir eine Eule\*) und eine Heebuhner auf; erstere flog mit unhörbarem Flügelschlag tieser in die verworrenen Schluchten, die Rebhühner dagegen flatterten nach ber Ebene hinaus, und so verriethen beide Theile in ihrer Flucht ihre verschiedenen Neigungen. Kurz vorher, ehe wir das Lager erreichten, begegneten wir einem Eingeborenen; er schien beunruhigt durch die Anwesenheit der Weißen, und sich ihrem Anblick entziehend, folgte er dem tiefgesegenen Bette eines ausgetrochneten Gießbachs. Wir forderten ihn auf, und nach dem Lager zu begleiten, doch winkte er verneinend mit der Hand, begab sich an den Strom, besessitigte Bogen und Pseile auf seinem Kopse, und eilte dann schwimmend dem jenseitigen User zu.

Trot aller Bemühungen war es bem Capitain Robinson nicht gelungen, eine Durchsahrt zu entbecken, es blieb also nur übrig, ben Explorer über die breite Sandbank hinüberzuwinden. Das Misslichste

<sup>\*)</sup> Strix pratincola.

blieb aber ber Mangel an Brennhol; für bie Mafdine, und weithin mußte bas Auberboot gesenbet werben, um von oberhalb ben nöthigen Bebarf herbeizuschaffen.

In aller Frube bes 26, Sanuar murbe alfo bie Arbeit begonnen. Es war nicht anzunehmen, bag bas Boot vor Mittag mieter flott merben wurde. Um baber bie Zeit nicht mußig zu verbringen, begaben Dr. Newberry und ich und auf ben Weg, um noch mehr von bem Charafter ber Riesmufte fennen zu lernen, und bemnachft an einem vorstebenben Bunfte bes Ufere bie Unfunft bes Erpforers ju erwarten. Unftatt, wie am vorhergebenden Tage, ben Schluchten nachzufolgen, erftiegen wir fogleich bie Bobe und fdritten auf terfelben ruftig fort. Der Weg, ber über Mofgithoren, fo wie ich benfelben icon früber befcbrieb.\*) hinführte, eignete fich vortrefflich jum Beben, boch murte berfelbe fo oft von tiefen Bafferrinnen mit abichuffigen Uferu unterbrochen, bag wir uns bem Muffe wieder guwendeten, und bort einem Indianerpfabe folgten, ber in halber Sohe an ben Abhängen ber Sochebene hinführte. Wir behielten bort beständig eine Aussicht auf ben Kluf und feine Ufer. fo wie auf ben ichmalen Balbfaum, ber fich unter une, mifchen bem Strom und ben Riesbugeln bingog, und ber in ben Morgenftunben förmlich belebt von fleinen Bogeln mar. \*\*)

Um bie Mittagegeit begaben wir uns nach bem verabrebeten Bunfte, von wo aus wir bie Stelle, welche wir am Morgen verlaffen hatten, überbliden fonnten. Der Explorer hatte freilich bie erfte

<sup>\*)</sup> Fag. 171-172.

<sup>\*\*)</sup> Ich beokachtete vorzugsweise ben "Westlichen Blauvogel" (Sialia oceidentalis), den Robin (Turdus migratorius), den Neuntöder (Tyrannula Saya), den Erdenkolin (Pipilo arctica), den Sperling (Spizella socialis), den Erasssinten (Zonotrichia graminea). Manche dieser Bögel sigte ich neiner Sammeling bei, nud unter diesen war mir besonders interessant das wunderschöne Exemplar eines Troglodytes obsoletus, der ähnlich einem Baumläuser, mit anßerordentlicher Gewandtheit an Fetsblöden und steilen Wähden hinausstroch. Auch einen Spottwogel erhieft ich bort, doch war es ein Mimus montanus, nud ganz verschieden von dem Spottwogel östlich der Rochy monutains, dem Mimus polyglottus.

Sandbank schon hinter sich, doch befand er sich, kaum eine halbe Meile oberhalb berfelben, auf einer zweiten, und wir nahmen beutlich wahr, baß die ganze Bemannung auf bas Angestrengteste arbeitete. Wir erwarteten jeden Augenblick bas Dampsboot in tieseres Wasser gleiten zu sehen, und beabsichtigten baber auf der kleinen Halbinsel die Zeit dis zur Ankunst besselchen hinzubringen. Dr. Newberrh ordnete seine gesammelten Pflanzen und Mineralien, ich präparirte meine Bögel, worauf wir Beide unsere Tagebücher zur Hand nahmen. Auch mit diesen wurden wir sertig, und der Explorer rührte sich noch immer nicht von der Stelle. Auf dem unbequemen Wege zurückzusehren, mangelte uns die Lust, wir verschoben es wenigstens die auf den letzten Augenblick, und unterhielten uns auf der kleinen Scholle Land so gut, wie es eben geben wollte.

Die Kühle bes Abends stellte sich endlich ein, und mahnte-uns ernstlich an die heimkehr in's Lager; wir hingen baher die Gewehre und Taschen über die Schulter und kletterten langsam am User hin, als wir plötslich bes Capitains ansichtig wurden, ber uns mit einem Bootsmann in dem Auberboote entgegengesommen war. Er hatte die Absicht gehabt, das Fahrwasser bis zu uns hin zu untersuchen, und wir wurden nicht sehr angenehm durch die Nachricht berührt, daß wir die Nacht auf einer kahlen Sandinsel zubringen sollten, daß an einen sossortigen Ausbruch am solgenden Worgen nicht zu benken sei, und noch einige Stunden zu dem zeitraubenden Winden verwendet werden müßten.

Reise: breiviertel Meile! schrieben wir in unsere Tagebücher, als wir vor bem sehr sparsam genährten Lagerseuer sagen. "Wir haben schlechte Unssichten," bemerkte Mr. Robinson, als er hinter ber Zeltthür verschwand; "sehr schlechte Unssichten" wiederholte die ganze Gesellschaft, und Einer nach dem Andern verfügte sich früher als geswöhnlich zwischen seine Decken.

## Elftes Kapitel.

Die ersten Mohave-Indianer. — Der Mohave-Bote. — Briefe nach der heimath. — Chimehophuede-Indianer. — Wiederstüden eines bekannten häuptlings. — Nördliche Abhänge der Niver side mountains. — Das Thal vor der Monument-Bergette. — Der Monument-Berg. — Die spiesenben Indianer am Ufer. — Marnatscha's Berspielen seiner Sachen. — Zusammentreffen mit dem Dampsboot "Iessuh." — Nachrichten von Norden. — Auferuch der beiden Dampsboot. — Der Sountag auf der Insel. — Die indianischen Fischer. — Fortsetzung der Argebrasta.

Schönes, milbes Wetter erfreute uns am 27. Januar, als wir unthätig auf ber Plattsorm umhersaßen und voll Mißmuth irgend einen hervorragenden Stein oder ein versandetes Stück Treibholz beschachteten, an welchem sich der Explorer Zoll für Zoll schwerfällig vorbeischob. Abwechselnd arbeiteten die Maschine und die Leute, erstere brobte das Nad rückwärts, um den losen Sand unter dem Kiel sortzurraichen, worauf die Männer mit den Handspeichen die Last wieder um einige Zoll vorwärts bewegten; Stunden gingen auf diese Weise dahn, wan hörte nur das Knarren der Winde, so wie das Stöhnen des Dampschinders, und lauter noch als dieses, die rasch auf einander solgenden Commandoworte des Capitains: Halt die Maschine! — Borwärts an den Winden! — Palt die Winden! — Rückwärts die Maschine.

Benn bann endlich bas am Unter befestigte Tau schlaff murbe und ber Erplorer, nur von ber Rraft bee Dampfes getrieben, gegen ben Strom jog, bann laufchten wir gespannt auf ten Ruf bes Mannes, ber fich mit ber Mefftange vorn im Boote aufgestellt hatte und bie Tiefe bes Fahrwaffere angab. Fünf Jug! acht Jug! brei Jug! zwei ein halber Fuß! Der Sand fnirschte unter bem eifernen Riel, und fest fagber Explorer wieber, nachbem er taum auf einer Strede von zweihundert Schritten ben Bortheil eines guten Fahrwaffere empfunden batte. Die Arbeit begann von Neuem, und hoffnungslos blidten wir nach bem Ufer hinüber, wo fo manche Begenftante uns locten, bie wir gern genauer untersucht und besichtigt batten. Um meisten intereffirten mich bie grellen Farben ber River fibe mountains, Die befonders in's Biolette, Blaue und Rothe fpielten, und glaubte Dr. Newberry, bunten Schiefer, Glimmericbiefer, Quary und Conglomerate gu erfennen. Die Salf wab range29) zeigte anscheinent bieselbe Formation, nur bag Granit in größern Maffen beutlich hervortrat.

Drei Meilen überwanden wir an biefem Tage, und gwar nach fehr schwerer Arbeit. Das linke Ufer war fandig und nur wenig über bem Spiegel bes Colorabo erhaben, Solg mangelte bafelbft ganglich, obgleich niedrige Weiben ausgebehnte Flachen bebedten. Bon bem bewalbeten rechten Ufer wurden wir burch Sandbante getrennt, weffhalb wir auf ersterem bas lager errichteten. Wir erhielten bier Besuch von Mohave = Indianern, und gwar reihten fich biefelben in bebeutenber Angahl um unfere Feuer. Es waren lauter icon gewachsene, große Leute; burchaus furchtlos verfehrten fie mit une, zeigten aber babei nichts von ber ftorenben Bubringlichkeit, ju welcher bie Urwilben fo gern hinneigen, wenn ihnen ein freundlicher Empfang zu Theil geworben ift. Bon ihnen erhielten wir auch neuere Nachrichten über bas Dampfboot Jeffup; baffelbe befand fich, nach ihrer Ausfage, allerbinge fcon auf bem Rudwege, boch noch weit oberhalb; biefelben Umftanbe, bie une gur langfamen Fahrt zwangen, wirften auch binbernd auf feine Reife, und fo tonnten wir immer noch nicht hoffen, vor Ablauf mehrerer Tagen mit bemfelben ansammengutreffen. Um nun Die bereit gehaltenen Briefe und Depefchen früher an ben Ort ihrer Beftimmung gelangen zu laffen, und zugleich Leacod früher von ber Menterung tes Reifeplans in Kenntnig gu feben, traf Lieutenant Ives mit einem Indianer, ber fich bereit erflarte, mit Briefen nach Fort Duma ju laufen, ein Uebereintommen. Der Bote verpflichtete fich nämlich, nicht nur bie Briefe an jenem Orte ju übergeben, sonbern auch mit ben für uns angefommenen Poftfaden wieder ju uns gurud-Bur biefe Dienfte murbe ibm ein breifacher Lobn, ber in Decken, buntem Beug und Berlen beftant, jugefagt, und gwar fo, bag er ten erften Theil bei llebernahme tes Auftrages erhielt, bas zweite Drittbeil in Fort Duma von dem commandirenten Officier bezog, und ber Reft, ber gemäß feiner Schnelligfeit gefteigert werben follte, ibm nach feiner Rückfehr mit ben Briefen gezahlt murbe. Der Indianer richtete, wie fich fpater auswies, feine Auftrage auf bas Bewiffenbaftefte aus, und ich erwähne bier nur, baf es an bas Unglaubliche grengt, mit welcher Schnelligfeit biefe Gingeborenen lange Streden in ben unwegfamen Gebirgen gurudlegen.

Wir unterhielten uns an biesem Abend wieder mit Musik, und dies geschah hauptsächlich, um den Eindruck zu beodachten, welchen die noch nie gehörten Mänge bei den Wilden hervorrusen würden. Alle waren natürlich erstaunt, doch äußerten sie ihre Verwunderung nicht in dem Grade, wie wir es erwartet hatten, und schienen ihnen ansangs die Vewegungen der Arme und Finger viel mehr Freude zu gewähren, als die Musik selbst. Erst, nachdem sich ihre Augen an das ungewöhnliche Schanspiel gewöhnt hatten, neigten sie ihre Ohren den Klängen zu und gaben unverhohlen ihr Wohlgefallen an benselben zu erkennen. Ich hatte es schon an unserm Dolmetscher Mariando beobachtet, daß der Indianer mehrsach Musik gehört haben muß, ehe er dieselbe nach seinem Geschmack sindet, denn so wenig Antheil der gutmüthige Diegeno auch an unsern ersten musikalischen Abendunterhaltungen nahm, so sehr

schwärmte er späterhin für biefelben, benn wir branchten nur unsere Instrumente zu ftimmen, um Mariando an unser Feuer zu loden.

Als die Schildwachen die indiauischen Besucher aufforderten, ber nächtlichen Sicherheit wegen bas Lager zu verlassen, bezeigten bieselben sehr wenig Luft, Folge zu leisten; als wir aber bie Instrumente zur Seite legten, gingen sie schon von felbst.

Männer, Weiber und Kinder waren in ter Frühe tes 28. Januar auf dem Ufer versammelt, als der Mohave-Bote seine letten Anweissungen, und mit diesen einen Theil seines schimmernden Lohnes erhielt. Alle schienen sehr befriedigt mit der Art und Weise zu sein, auf welche die weißen Fremdlinge mit ihnen verkehrten; die Männer leisteten hülfreiche Hand beim Einladen des zusammengesuchten kleinen Folzvorrathes, und waren überrascht, als ihnen für den guten Willen einige Verlenschnüre veradreicht wurden; die Weiber und Mächen standen etwas weiter zurück, beobachteten mit ihren fröhlichen, schwarzen Augen neugierig alle unsere Bewegungen, und zeichneten sich besonders dabei die jungen Mächen durch ein so schwatzen Lenehmen, einen so natürlichen Austand und zierende Berschämtheit aus, die man nur zu oft in civilisirten, und selbst in gebildeten Kreisen vermist.

Der Aufbruch begann mit Winden, die Judianer saßen auf bem Ufer und schauten uns zu, und wir wurden mitunter durch Mir. Carrol belustigt, ber ansangs zum Schrecken, dann aber zum größten Ergößen der braunen Gesellschaft, die schrillende Dampspseise erschallen ließ. Das durchdringende Geräusch, zusammen mit dem schwarzen Rauch, der in Wolken dem eisernen Schornstein entstieg, locke die Eingeborenen von nah und sern herbei, denn in dichten Gruppen lugten schwarzbehaarte Köpse aus dem Gebusch, oder behnten sich braune Gestalten behaglich auf dem weichen Sande des Ufers. Wir reisten mit berselben Geschwindigkeit wie am vorhergehenden Tage, das heißt, unsere Kahrt war, mit wenig Unterbrechungen, ein unausgesetztes Bugsiren. Wir befanden uns um die Mittagstunde an der östlichen Basis der Salf wah range, und zog sich von dort ab der Strom in einem weiten

Bogen gegen Often um die River sibe mountains herum, die also, wie die Half wah range, westlich von und liegen blieben. Der Raum zwischen bem Fluß und ben ersten aufstrebenden Felsen war angeschwemmtes land, und dicht mit Mezquitbäumen bewaldet. Der Canal führte und hart an diesem User hin, weßhalb Robinson die Gelegenheit benutze, das Boot mit einem tüchtigen Vorrath von Brennholz versehen zu lassen.

Bur Seizung von Dampstesseln nehmen die Eigner der ColoradoDampsböte, nur im äußersten Nothfall ihre Zuflucht zum Holz der Mezquitbäume. Die außerorrentliche Hike, welche diese Holz im brennenden Zustande entwickelt, greift nämlich das Eisen der Feuerröhren und des Kessels in dem Maaße an, daß bei täglichem Gebrauch, schon nach einem halben Jahre das Eisen der Kände dis zur Untauglichkeit verbrannt ist, während bei ausschließlicher Benutung von Beiden- und Pappelholz, dasselben oder der Jahre länger seine Zwecke erfüllt. Da wir nicht nöthig hatten, dergleichen Umstände zu berücksichtigen, und schon vollkommen zusrieden gestellt waren, wenn Boot und Maschine die an's Ente unserer Expedition zusammenhielten, so sahen wir lieber Mezquitholz, als Cottonwoodzweige in der geräumigen Ofenhöhle verschwinden.

Der Nauchfang ber Maschine war nämlich unvollsommen eingerichtet, und ba die Gluth mit einer surchtbaren Gewalt durch die gewundenen Züge trieb, so konnte es nicht verhütet werden, daß leichte Stücke der Rinde und besonders des Bastes ihren Weg mit aus dem Schlot fanden und als seuriger Negen wieder herabsanken, welchem wir im hintertheil des Schiffes vorzugsweise ausgesetzt waren. Wir Alle trugen daher mehr oder weniger die Folgen dieses Uebelstandes in unserem Neußern, denn hüte und Röcke waren vielsach durchlöchert, und in manchen Fällen über die Hälfte verbrannt, ehe der Besitzer selbst es gemerkt hatte.

So ftörend auch manchmal solche burch bas Feuer verursachten . Nachtheile, besonders für den bavon Betroffenen, waren, so fehlte es roch wicherum nicht an komischen Ereignissen und Scenen, welche indeffen nur febr fcmach für bergleichen Unannehmlichfeiten entschädigten. Jemand brennt! ruft 3. B. Giner, beffen Rafe guerft von bem Duft verfengter Bolle berührt wird; Alle fpringen auf, untersuchen fich von oben bis unten und von allen Seiten, ber üble Geruch wird icharfer, und fcharfer fuchen bie prufenben Mugen in ben Satten ber Rleibungeftude. Bloblich ruft Giner mit lautem Lachen bem gu, melder ben erften Feuerlarm ichlug: "Sie brennen ja felbit auf Ihrem Ropfe"! Jener fabrt erschrocken nach feinem Sute, reift ihn ab und finbet, bag bie einzige Ropfbebedung, bie er mit fich führt, in vollem Sinne bes Wortes bobenlos geworben ift. Das Feuer wird geloscht, Die Rube wiederhergestellt, und emfig beugt fich Jeber über Zeichnungen und Tagebuch. Leife wiegen fich glimmenbe Flocken in ber Luft, fie fenten fich allmählich, und einer berfelben gelingt es, fich auf bem Rnie eines in ber Arbeit Bertieften anguflammern. Blotlich fpringt ber Beimgefuchte von feinem Git, Birtel und Bleiftift entfallen feiner Sand, und muthent ichlägt er auf feine Beine, um ben Brand, ber burch ben gleichfam ichabenfroben Luftzug ichnell an Ausbehnung gewann, zu er-Dergleichen Auftritte reigen natürlich eine verzeihliche Lachluft und Schabenfreube, wenn fie fich aber ju oft wieberholen, fo werben fie langweilig und unangenehm. Mus folden Gründen war es une lieb, wenn auf Roften bes Dampfteffele, ftatt res verratherischen Cottonwood, feftes Degquitholy gebrannt murbe, und wir uns bann gegen Feuersgefahr gefichert mußten.

Wir setzen unsere Reise in ber Nahe bes rechten Ufers sort, als plötslich ein starter Trupp Chimehwhuebe-Indianer burch bas bornige Gestrüpp brach und uns winkte anzuhalten. Boraus schritt ein kleiner Mann, ber in seiner Rechten ein Papier schwang und zu verstehen gab, daß er wünsche, an Bord genommen zu werden. In ber Meinung, daß es ein vom Fort Juma abgesendeter Bote sei, legten wir an, der Indianer sprang an Bord; doch mußten wir uns beeilen, wieder abzusstoßen, indem die ganze wilde Gesellschaft sich herandrängte und nicht übel Luft verrieth, ebenfalls eine kleine Spaziersahrt auf dem Explorer

Der Intianer zeigte feine Schriften, und es ftellte fich zu machen. bann heraus, bag es nur zwei Empfehlungsschreiben maren, von melchen eins ber frühere Commandeur vom Fort Duma, bas andere Capitain Bhipple ausgestellt batte. Letteres lantete auf ben 22. Februar 1854, und ale ich ben Eigner beffelben genauer betrachtete, erfannte ich allmählich feine Buge wieder, und erinnerte mich genau, bag ich gu jener Zeit, als ich mit ber Expedition bes Capitain Whipple ben Colorate überschritt, ein Portrait von biefem Wilben angefertigt hatte. Er war flein und musfulos, und fein Geficht hatte einen freundlichen, gefälligen Ausbruck; er erinnerte fich auch meiner noch, und hatte besouders ben Umftant nicht vergessen, bag ich bamale "mittelft eines Stabdens fein Geficht auf Babier legte." Die Fahrt auf bem Explorer fchien ihn zu entzuden, er gewann gar nicht Zeit fich nieberzuseten, sondern ftant fortwährent ba mit verschränften Urmen, und versuchte fo febr eine imponirente Saltung angunehmen, bag er barüber gang einsplbig in seinem Gespräch mit unfern Dolmetschern murbe. nannte fich einen Sauptling ber Chimehmbuebe-Invianer, welche Capitain Whipple in feinem Rapport\*), als einen Nebenftamm ber großen Nation ber Bai-Ute-Indianer 30) bezeichnet. Bon unfern Dolmetschern wurten bie gablreichen Gingeborenen, bie bas rechte Ufer bes Stromes belebten, ebenfalle Chimehmbuebes genannt. In ihrem Korperbau unterschieden fie fich bedeutend von ben Dumas fowohl, als von ben Mohaves; fie waren im Allgemeinen nicht fo groß und auch nicht jo mustules, bod muß ich jugeben, bag ich unter ihnen schönere Physiognomien, ale bei irgent einem antern Stamme entbedte, und einzelne Profile erblidte, Die nicht bie Spur vom indianischen Thous zeigten, fonbern in Regelmäßigfeit mit einem acht romischen wetteiferten.

Die Sonne war ichon hinter ben River fibe mountains binabgefunken, und noch immer befand fich ber Explorer in ber Mitte bes

<sup>\*)</sup> Pacific Railroad report. Vol. III. pag. 111.

Flusses auf einer Sandbank. Um baher bas Boot zu erleichtern, zugleich aber auch um ben Leuten nicht zu viel von ber nächtlichen Ruhe
zu entziehen, wurden zuerst die Köche mit ihren Geräthschaften mittelst
bes Ruberbootes an's linke User gesett, welchen bann bald bie Lagerepuipage und die bei den Winden überslüssigen Leute nachfolzten. Die
Lagerordnung war schon hergestellt, als der Explorer endlich flott
wurde, eine Biertelmeile oberhalb anlegte und die ganze Bemannung
zu den verschiedenen Feuern eilte, wo die Köche ihrer schon mit den
zuberetteten Speisen harrten. Es war ein schwerer Tag für Alle gewesen, und doch belief sich ber ganze Ersolg nur auf drei Meisen, die
wir vom frühen Morgen bis zum späten Abend zurückgelegt hatten.
Wir dursten invessen in nächster Zeit nicht auf günstigeres Fahrwasser
bennen, denn der Stand des Wassers war schon so niedrig, wie Mariando und Maruatscha es nie vorher gesehen zu haben behaupteten, und
ein schwaches Fallen des Stromes noch immer merklich.

Die Entfernung bes Dampfbootes von bem Lager, und ber Umftant, baf alle Sachen in bem Ruberboote ju bemfelben binauf geschifft werben mußten, verzögerten am 29. Januar etwas unsern Aufbruch. Wir gelangten indessen sogleich in autes Kahrmaffer und begegneten auf einer Strede von ungefähr vier Meilen feinem fonberlichen Sinberniffe; bort aber erreichte unfere Tagereife wieber ihr Ente. Schon bie erfte Deile brachte une vollständig auf bie Norbseite ber River fibe mountains, benn fo wie ber Fluß auf ber Subfeite einen fast westlichen Weg verfolgte, fo ftromte er, bier auf einer turzen Strede, beinabe in entgegengefetter Richtung. Die Farben ber Bebirge, um welche wir eben herumgezogen waren, wiederholten fich beständig, je nachbem burch bie ftete wechselnbe Aussicht auf biefelben, ihre außern Formen und Linien verschoben murben. Die schroffen, nachten Abhange fpielten gleichsam in allen nur bentbaren Schattirungen, boch nicht Schichtweise geordnet, sondern im wildesten Durcheinander, bald in gro-Ben Flächen mit einander abwechselnt, bald in fleinen Felbern in einander verschwimment, ober ale bewegliches, beruntergefturgtes Berölle

und farbiges Erbreich fich pfeilerafinlich an die faft fentrechten Banbe anlehnend.

Wiederum befanden wir uns in einem weiten, abgesonderten, burch zacige Gebirge begrenzten Thale; ber Umfang besselben erschien mir nämlich zu bebeutent, als bag ich mich hier ber Bezeichnung "Felsfeffel" bedienen möchte. Die burchschnittliche Entfernung von einer Grenze bis zur andern, betrug nach allen Richtungen ungefähr breißig bis vierzig Meilen, boch übersticg bie Breite bes eigentlichen Flufthales an feiner Stelle fünf bis feche Dleilen. In biefem nun brangte fich in vielfachen Windungen ber Colorado babi... Ueberall erblickte ich zugeschwemmte und versandete Canale, in welchen fich, trot bes niedrigen Standes bes Fluffes, noch fleine Bafferfpiegel gehalten hatten, welche barauf hindenteten, wie oft ber unruhige Strom fein Bett wechselt. Bei einer genauen geographischen Aufnahme bes Colorato, wurde es also hauptfächlich barauf antommen, Die Grenzen bes Thales zu bestimmen; benn nur in ben Canons (Schluchten), wo unerschütterliche Felsenwande fic bem wilden Strome bemmend entgegenstellen, ift es möglich, Die Richtung bes Flugbettes für tommente Zeiten anzugeben, mahrent in ben Niederungen Die Dauer eines Jahres genügt, die Umgebung fo fehr gu verantern, bag man eine gange Wegend faum wiederzuerfennen vermag. Denn ba, wo man fich auf trodenem, lehmigem Boben befindet, beobachtete man vielleicht früher bie Strudel bes Colorado, und bie gelben Fluthen bebeden einen Strich, ben vor furger Zeit noch weit= verzweigte Cottonwood-Baume beschatteten.

Besonders merkwürdig an diesem Thale erschien mir der Gebirgszug, welcher dasselbe gegen Norden abschloß und, wie sich bald auswies, auf dem rechten User lag. Eine plateauähnliche Felsmasse mit
senkrechten Wänden biltete dort nämlich das östliche Ende einer tiefgeferbten Kette, und in geringer Entsernung von dieser erhob sich zu derselben Höhe ein schlanter, obeliskähnlicher Felsthurm, der mit der
Basis der Hauptmasse zusammenhängend, der ganzen Gruppe das Aussehen einer mächtigen Brennerei verlieh. Ich hatte besondere Gründe, für diesen hervorragenden Bunkt ben Namen DestillationsFelsen vorzuschlagen, doch wurde berselbe verworsen; glaubte man nun
eine Unspielung auf die eigenthümliche Borliebe eines Theils der amerikanischen Nation für den Whisch darin zu entdecken, ich weiß es nicht,
genug, ein eblerer Name wurde gewählt, und Monument mountain
heißt jetzt der eben beschriebene schöne Felsen.

Größere indianische Unfiedelungen ichienen binter ben Weidenwalbungen versteckt zu liegen, benn auf ben fanbigen Ufern, bie bantenabnlich weit in ben Fluß hineinreichten, tummelten fich Eingeborene jeben Altere und Weschlechte froblich umber, ober lagen, fich sonnend auf bem weichen Boben. Die Manner führten fast alle lange Stangen mit fich, und waren unermüblich in ihrem Ringspiel. Dort erfuhr ich auch jum erften Male, bag bas Spiel, in welchem zwei Manner in vollem Laufe mit Stangen nach einem rollenben Ringe werfen, feinesmegs allein zur Unterhaltung und Leibesübung bient, fonbern bag auch Bewinn und Berluft mit bemfelben verbunden find. Maruaticha nam. lich . unfer Dollmeticher . bem für feine geleisteten Dienste ftete ein fleiner Borrath von unfern Berlen und fonftigen glanzenben Wegenftanben ju Bebote ftant, forberte biefelben, fo oft ihm nur Belegenheit wart, um fich im Spiel mit feinen Landsleuten am Ufer zu meffen, und jebes Dal febrte er ohne biefelben an Bord gurud, ein Beweis, bag er an Befdidlichkeit, befondere von ben Dobave-Indianern, übertroffen murbe. Die Windungen bes Stromes, benen wir nachfolgen mußten, fo wie auch die gablreichen Sinderniffe, die une fo viel Zeit raubten, geftatteten es Maruaticha, oft Tage lang feiner Lieblingebeschäftigung am Ufer obzuliegen, und es murbe ibm bemnächft nicht fcwer, bas Dampfboot auf furgerem Pfabe wieber einzuholen. Gewöhnlich hielt er gleiden Schritt mit une, und wenn wir bom Fluffe aus einige Indianer spielend erblickten, fo faben wir auch ein rothes Flanellhembe unter ihnen bin und ber eilen, ein ficheres Zeichen, bag fich ber, auf biefe Weise befleibete Dolmeticher bort befand, und seiner eigenthumlichen Spielmuth frohnte.

Eines Tages aber war, zur größten Belustigung bes ehrbaren Mariando, bas rothe Hembe verschwunden, und Maruatscha kehrte vollständig unbekleidet zu und an Bord zurück; er hatte sein ganzes Eigenthum bis auf ben Schurz und einen kleinen Nasenring verspielt. Er war augenscheinlich verstimmt, bech weniger über ben Verlust selbst, als über bie erlittene Niederlage und bas Gespötte, welchem er für einige Tage ausgesetzt blieb.

Gegen zwölf Uhr Mittags erreichten wir eine große Insel. Der Canal, welcher bieselbe auf ber Bestifeite von bem User trennte, war, trotrem er nicht von ber Richtung bes Stromes abwich, fast ganz zusgeschwemmt, bagegen hatte sich bas Wasser auf ber Oftseite in weitem Bogen sein Bett um die Insel herum gewühlt, und befand sich auch bort das Fahrwasser sier dem Explorer. In dem Winkel nun, in welchem wir uns östlich zu wenden hatten, versperrten Kies- und Sand-Auhäusungen ben Strom bergestalt, baß es uns erst beim Eintritt ber Onnselheit gesang, wieder hinreichend tieses Basser zu gewinnen. Wir landeten baher auf dem linken Ufer, wo dicht begraste, offene Stellen sich vorzüglich zum Nachtsager eigneten, und Massen umgeknickter und vertrockneter junger Weidenbäume uns gutes Holz zu den Lagerseuern boten.

Ein hause Mohave-Indianer war in der Frühe des 30. Januar auf dem User versammelt, und beobachtete nengierig unsere Bewegungen, als wir langsam und vorsichtig stromauswärts zogen; langsam, weil wir mehrsach gegen starke Strömungen zu kämpsen hatten; vorssichtig, weil dort Holzklippen in größerer Zahl unter der Oberstäche des Wassers verborgen lagen. Nach Zurücklegung von etwa der Hälfte des Weges um die Jusel, besanden wir und östlich von der Monuments Bergkette, und hatten wir in dieser abermals die schönen zackigen Gebirgssormen vor und, die den Colorado gleichsam charafteristren, und der ganzen Landschaft, ohne die beängstigende Dede derselben zu unterbrechen, einen eigenthümlichen Neiz verseihen. Bon dem Monuments Berge erstrecken sich mehr oder weniger zusammenhängende Telsenketten

gegen Norben, wo fie mit ben aus bem Often fommenben Bergjochen zusammenftiegen. Die Formation 31) berfelben fchien, fo weit wir aus ber Gerne zu beobachten vermochten, burchaus vulfanischer Urt zu fein und auf einer langen Strecke feine Beranberung zu erleiben, und ich glaube wohl, bag bas Gutachten, welches Mr. Marcou in Capt. Whipple's Report über bie Formation 31) ber Felfen an ber Mündung ber Bill Williams fort und ber nachften Umgebung abgiebt, auch ziemlich genau zu ber Monument range paffen wird. Wir hatten überdies ben 34. Grab ichon überschritten, und befanden uns gang in ber Rabe ber Bill Williams fort ober bes Sawilhamoot, wie bas Flugden von ben Indianern genannt wird. Ungefähr zwei Meilen waren wir gereift, als wir in nicht allzugroßer Entfernung vor uns eine schwarze Rauchfäule erblickten, Die fich uns naberte, und bald barauf vernahmen wir auch eine Dampfpfeife, beren fchriller Ton wie grugend ju une herübertlang. Es war bas Dampfboot Jeffup, und taum batten wir Bewigheit barüber, als auch Mr. Carrol bie Bfeife bes Explorere auf eine Urt erschallen ließ, bag fein anderes Beräusch mehr vor berfelben zu hören war. Die beiben Dampiboote naberten fich einanber schnell, und begegneten sich ungefähr brei Meilen oberhalb ber Stelle, wo wir übernachtet hatten. Dort wurde an tem linten Ufer beigelegt, und wenig Minuten fpater mifchten fich bie Mitglieder ber verschiedenen Expeditionen unter einander, um fich gegenseitig über bie neueften Erlebniffe auszufragen.

Der Jessup war nicht weit über die großen Mohave-Dörfer hinausgetommen, wo starke Stromschnellen ihn zur Umkehr zwangen. Die Stelle seines Haltes hatte man durch einen Steinhausen bezeichnet, und dieselbe wurde anch später von uns gefunden und vom Lieutenant Ives aftronomisch bestimmt. Die Eingeborenen hatten eine durchaus friedliche Stimmung an den Tag gelegt, obgleich die Gerüchte von dem Mormonenkriege auch schon bis zu ihnen gedrungen waren und sie gewissermaßen benuruhigt hatten. Ueber den Strom selbst erhielten wir nur sehr undefriedigende Nachrichten; die Hindernisse nahmen gemäß ber uns gemachten Beschreibungen gu, und wir fonnten uns baber noch auf eine fehr langwierige Reise gesaßt machen.

Um meisten überraschten mich die Grüße von Lieutenaut Mercer, mit dem ich so fröhliche Stunden in Fort Tejon verlebte, und mit dem die Geselschaft des Jessus in ten Mohave. Dörsern zusammengetroffen war. Derselbe hatte nämlich den Lieutenant Beale, der zurück nach den Bereinigten Staaten reiste, mit einem Commando Dragoner bis an den Colorado escortirt, und demnächst wieder den Weg zurück nach seinem Posten eingeschlagen. Unsere Hoffnungen, am Colorado zusammenzutressen, waren also nicht verwirklicht worden, und zwar, weil unsere Expedition vierzehn Tage später, als wir es ursprünglich beabs sichtigten, die Flußreise angetreten hatte.

Der Jessup war mit Lebensmitteln noch schlechter versehen, als ter Explorer, und hatte schon seit mehreren Tagen nur indianische Bohnen und Mais an Bord gehabt. Trothem nun seine Gesellschaft bebeutend auf Aushülse von unserer Seite rechnete, so mußte voch jede Bitte um Provisionen abzeschlagen werden, indem wir selbst einer sehr ungewissen Juma und die vollen Fleischtöpfe erreicht haben sonnte. Bur furze Zeit verkehrten wir mit einander, Lieutenaut Tipton verließ uns, um mit den nöthigen Instructionen versehen an Bord bes Jessup zu gehen, die Hände wurden, ob nun befannt oder unbekannt, zum Absichied gereicht, auch Glück zur sernern Reise wünschte man sich; die Dampspseisen betäubten die Ohren, und ktolz durchschnitten die beiden Boote die Fluthen in entgegengeseter Richtung.

Die milbe, angenehme Temperatur, bie am frühen Morgen geherrscht hatte, war allmählich burch einen kalten Sturm verbrängt worden, der auf tolle Weise mit dem trockenen Sande spielte, und den Ausenthalt auf dem Dampsboote fast unerträglich machte. Dies, so wie der Umstand, daß zahlreiche Indianer am Ufer und von ihren Lebensmitteln zum Tausch anboten, veranlaßte und nach furzer Zeit wieder zu lauden. Wie bei einer frühern Gelegenheit, sanden wir Schut hinter bem Balbstreifen auf bem Ufer, und eröffneten alsbald ben Markt, auf welchem bie Eingeborenen für ihre kleinen Quantitäten von Bohnen und Mais bie gewöhnlichen weißen Porzellanperlen erhielten. Das Geschäft wurde mit Auhe und Ordnung betrieben, und feine Stunde war nach unserm Landen verstrichen, als die Indianer, augensschieht, sehr zufrieden, unser Lager verließen und den Weg nach ihren Wigwams einschlugen.

Um 31. Januar mar Sonntag, es follte baber nur eine gang furge Reise gemacht werben, um ben leuten ben übrigen Theil bes Tages gur Rube gu überlaffen. Das Wetter hatten wir uns nicht beffer muniden tonnen; ber Sturm bes vorhergebenben Tages war eingeschlummert, und nur leichte Windstöße frauselten bin und wieder fleine Fladen auf ber fpiegelglatten Kluth; beller Connenicein erwärmte bie Utmofphare, ichaffte bas iconfte Schattenfpiel zwischen ben Bacen und Rluften ber Monument-Berge, und erwedte bei une ein Gefühl bes Boblbehagens, als wir ftromaufwärts zogen. Bier Meilen maren fcnell gurudgelegt, und ale wir bann eine große, gum Theil bewalbete Infel erreichten, murbe bas Tagewert für beenbigt erflärt. beten an einer geeigneten Stelle, errichteten bie Belte auf bem erwarmten Sanbe, bie Roche gunbeten ihre Feuer an, und Jeber im Lager beschäftigte sich auf eine Beife, Die feinen Reigungen am meiften ent= In Folge einer Aufforderung, Die wir an Die Indianer batten ergeben laffen: uns mit Fischen zu verforgen, ftellte fich an biefem Tage ein fleiner Trupp Gingeborener mit einem Nete bei une ein, und es gemahrte mir eine angenehme Unterhaltung, biefe Leute gu begleiten und bei ihrer Beschäftigung zu beobachten. Das Net war weitmaschig, aus feinen, aber fehr ftarfen Baftfaben geflochten, vier Sug boch, und ungefähr breifig Jug lang. Bon vier gu vier Jug befanden fich lange Stabe an bemfelben, mittelft welcher es im Baffer, jugleich aber auch auf bem Boben und aufrecht gehalten murbe. Diefes waren bie gangen Berathichaften, mit benen unfere Fischer fich verfeben batten. Das Net aufgefpannt haltent, ftiegen fünf ober feche Leute in ben

Blug, und bewegten fich langfam rudwärts mit ber Strömung, bis fie fich einem Ginschnitt im Ufer gegenüber befanten, ber ihnen für ihre Bwede geeignet ichien. Ginen Bogen beidreibent, naberten fich alerann bie beiben Fischer, welche bie Enten trugen, vorsichtig ber Uferwant, und zogen gemeinschaftlich mit ben Uebrigen bas Det nebft fei= nem Inhalt aus bem Baffer. Die fleinern Tifche entschlüpften leicht burch bie weiten Dafchen, boch murten große genug gefangen, um unfere gange Gefellschaft mit einer tüchtigen Dablgeit erfreuen gu fonnen, was von um jo größerer Bichtigfeit war, ale ber beftanbige Benuß bes Salgfleisches, jo wie ber gangliche Mangel an vegetabilischen Nahrungestoffen ben Ausbruch bee Storbutes unter une befürchten ließ. Unter ben gefangenen Gifchen bemertte ich nur zwei verschiedene Arten, nämlich Gila elegans, und eine andere noch unbeschriebene Species, welche fich burch einen ftarten Soder auf bem Ruden auszeichnete; von heiten ftecte ich einige Exemplare in meine Spiritus = Behalter. Das leine Behölz auf ber Infel mar belebt von Bogeln, und auch Diefe lieferten mir Exemplare für meine Sammlung,\*) boch bemühete ich mich vergeblich, einige ber größern Baffervogel, besonbere ber Banfe \*\*), gu erlegen, bie ichaarenweife auf ben Sanbbanten ber Infel von ihren langen Reifen auszuruben ichienen.

Der Abend stellte sich ein, und mit ihm die gewöhnliche Unterhaltung, bei welcher wir friedlich um unser flackerndes Lagerseuer saßen, und die uns weit fort in andere Regionen führte, wo der Erzähler oder ein Befannter des Erzählers inmitten einer wilden Umgebung die wildesten Abenteuer und Scenen erlebt hatte. Der Zusall fügte es, daß ich an diesem Abend wieder auf meine Reisen am Nebrasca zu sprechen fam; und wie es mir damals eine gewisse Befriedigung gewährte, mich als einen alten ersahrenen Prairiewanderer darzustellen, so fann ich mich auch jetzt nicht von einer leicht verzeihlichen Schwäche freisprechen,

<sup>\*)</sup> Sialia occidentalis; Zonotrichia leucophrys; Culicivora plumbea; Regulus calendula u. Chrysomitris psaltria.

<sup>\*\*)</sup> Anser Hutchinsii.

Die ich fühle, indem ich fleine Abschnitte aus meinem frühern vielbewegten Reiseleben beschreibe.

"Wenige Tage waren erft feit unferm Abentener mit ben Dalalas verfloffen," begann ich meine Erzählung, "und mikmuthig zogen wir Ungesichts bes Mebrasca babin. Es fehlte uns an Allem, mas uns batte Erleichterung verschaffen ober zur geringften Unnehmlichfeit bienen fonnen. Unfere armen Bferbe litten bie ichrecklichste Roth, benn bas Gras war von ben Buffeln bis auf bie Burgeln abgenagt worben, und bennoch schienen bie Buffelheerben plotlich aus unferm Bereich wie verschwunden, woher uns benn auch jogar ber Troft einer nahrhaften Speife verfagt blieb. 3a, wir waren oft febr hungrig, und es ftellten fich bie gewöhnlichen Folgen bes Hungers auch bei uns ein, bas beifit, wir wurden einsplbig in unferer Unterhaltung, und in bem Maage als unfere förverlichen Kräfte abnahmen, auch zuweilen recht niebergeschlagener Stimmung. Der Weg, ber vor une lag, ichien endlos ju fein und nicht fürzer werben zu wollen, obgleich wir unfere matten Thiere Tag für Tag auf ber öben Strafe weiterqualten. Immer farblofer wurde unsere Umgebung, winterliche Ralte gerriß bie Saut an unsern Bliebern, und immer brobenber jagten fich bie fcweren Schneewolfen am himmel, uns gleichsam bas Enbe unferer Reife verfündend. war eine traurige Zeit, und noch immer begreife ich nicht, wie es uns bamals gelang, mit einer fo grauenhaften Bufunft vor uns, boch mit fo viel Rube und Ueberlegung ben Stand ber Dinge gu betrachten und ju besprechen. Der Bergog mar indeffen ein zu alter, gebiegener Reifenber, als bag er ben Muth batte verlieren fonnen, und ich felbst war noch unbefannt mit ben Schneefturmen ber Prairie, vermochte alfo nicht die brobende Wefahr vollständig zu überseben."

"Eines Morgens alfo, nachdem wir taum erst zwei Meilen zurudgelegt hatten, wurde unsere Ausmerksamkeit burch zwei Punkte gesesselt, die sich anscheinend bewegungslos, in weiter Ferne vor uns in ber Straße befanden. Die ben Prairien eigenthümliche Atmosphäre-zeigte uns, trot bes bewölften Simmels, die Gegenstände bei jeder Bewegung

in fo veranderter Geftalt, daß wir nicht wußten, was wir aus benfelben Bald glaubten wir zwei rubente Buffel, bald zwei machen follten. Naben, bald Indianer, bald Bolfe vor und zu haben, und lange ftritten wir barüber bin und ber, bis wir endlich bas erfannten, was wir am wenigften gu finten wünschten, nämlich Intianer. 2018 wir uns benfelben naherten, erhoben fie fich von ber Erbe und schritten und entgegen. Es waren zwei junge Männer, und so wild und unfauber aussebente Gesellen, wie nur je über bie Prairie trabten. Ihre Geftalten hatten fie in wollene Decken gehüllt, bie urfprünglich weiß gewesen maren, jest aber bie Farbe bes burren Grafes trugen; eine Art Rapuze von bemfelben Stoffe bedectte theilweise ihr Sanpt, ihre Suge und Beine bagegen waren burch bie gewöhnlichen hirschlebernen Motafins und Gamafchen geschütt. In ben Sanben trugen fie lange Dragonerfabel, die fich, nach ihrem Glang zu schließen, noch nicht lange in bem Befite ber beiben Wilren befinden tonnten, und jebenfalls auf einem neuern Ranbguge erbeutet waren."

"MIS fie uns erreichten, begannen fie fogleich auf bie unverschäm= tefte Weise zu betteln und nach Whielb zu fragen. Ratürlich wiesen wir fie gurud, und ba fie Miene machten, bie Bferbe anguhalten, brobten wir ihnen mit unfern Waffen, worauf fie fich hinter ben Wagen begaben, und in ber Entfernung von ungefähr funfzig Schritten, augen= scheinlich nicht in ber beften Absicht, uns nachfolgten. ich fann es nicht läugnen, Die Amvefenheit ber beiben Räuber, benn anders fann ich biefe Art von Eingeborenen nicht bezeichnen, begann mir fehr läftig zu werben, fo bag ich ben Bergog um feine Zuftimmung erfuchte, biefelben vor ben Ropf ichiegen zu burfen. Meine Absicht entsprang aus einer febr großen Unerfahrenheit, bann aber auch aus einem tiefen Sag, ben ich, auf ben Grund hin, bag ich bie Indianer für schuldig an unferm gangen Unglud hielt, vorschnell gegen biefelben gefaßt hatte, ohne baran ju benten, bag bie arme, verfolgte fupferfarbige Race auf ihrem eigenen Grund und Boben, ben fie frei von ihren freien Batern übernommen, taufenbfaches Unrecht von den fremben, bleichen Eindringlingen erbultet hatte. Natürlich erblicht ber Indianer in jedem Weisen einen Unterdrücker und betrachtet ihn mit einem schwer zu besiegenden Mißtrauen, und eingedent der ersahrenen Unbilden sucht er sich zu rächen, wenn die Gelegenheit sich bazu barbietet. Wer nun der indianischen Rache flucht, der vergist der fluchwürdigern Rache der Weisen, der vielsach für ein gestohlenes Pferd zahlreiche Leben zum Opfer sallen. "Du sollst nicht stehlen!" sagt der civilisirte Weise zu dem Wenschen im Urzustande, indem er ihm seine Heimet kaubt, den Keim zum Guten in seiner Brust erstickt und dafür die bösen Leidenschaften weckt und anstachelt. "Du sollst nicht tödten!" ruft er ihm wieder zu, indem er für einen begangenen Mord strasend, ganze Nationen in den Staub tritt."

""Nirgend wird ber Werth bes Menschen mehr verkannt und von seiner Farbe abhängig gemacht, als in unserm Lanbe!" unterbrach hierbert Doctor meine Erzählung, "bie Leute, die sich in roben Ausbrüchen gegen die indianische Race ergeben, ihr frevelud jede Bildungsfähigkeit absprechen, und gleichsam auf beren Ausrottung beharren, benten nicht daran, daß sie auf die schamloseste Weise ihre eigene Unwissenheit zur Schau tragen, und nicht im Stande sind, die eigentlichen Ursachen zu erkennen, welche zuerst die Uebel veranlasten, die jeht so tief, ja ich möchte sagen saft unheilbar eingerissen sind."

Ich fuhr in meiner Erzählung fort: "Den Plan, die beiden Inbianer zu erschießen, wies ber Derzog mit Unwillen zurück, indem er
mich fragte: "Wer giebt Ihnen das Necht, Menschen zu tödten, denen
Sie durch Ihre Waffen so weit überlegen sind?" "Das Necht des Stärkeren," antwortete ich gelassen, "und der Wunsch, und von der unheimlichen
Gesellschaft zu befreien." "Selbst in der Wildniß," fiel der Herzog ein,
"wo das Necht des Stärkeren freisich anerkannt wird, soll man doch
nur in der Selbstwertheidigung Blut vergießen; glauben Sie übrigens,
daß diese beiden Wilden die einzigen in unserer Nähe sind? und glauben Sie, daß wir den Tod berselben, wenn durch uns veranlaßt, vierundzwanzig Stunden überleben würden?" "Ich schwieg und ritt mür-

rifch neben bem Bagen ber, überlegte qualeich, ob es unter folden Umftänden wirklich ein fo großes Unglück ware, auf auftandige Urt ftalpirt zu werben. Die beiben Indianer folgten uns von ferne. Nicht weit waren wir fo fortgezogen, ale wir eine Schwellung in ber Ebene erreichten, von beren Sobe aus man bie nachfte Rieberung gn überfeben vermochte. Dort nun erblickten wir, ju unferer febr geringen Freute, einen Trupp von etwa achtzehn Gingeborenen, Die fich an ber Strafe gelagert batten, bei unferer Unnaberung aber auffprangen und uns entgegeneilten. Gie glichen in ihrem Meuftern vollfommen ben beiben querft beschriebenen, nur führten fie als Waffen, ftatt ber Dragonerfcmerter, Rarabiner und Bogen. Wie bei einer frühern Gelegenheit, geboten wir ihnen auch jett wieber Salt, und geftatteten ihnen, nach Auswechselung ber Friedenszeichen zu uns beraugntreten. Die Bufammenfunft fchien aufangs ein friedliches Ente nehmen zu wollen. als plöglich einer ber une Folgenden feinen Befährten einige Borte gurief, worauf biefe mit ber Schnelligfeit eines Gebantens ihre Deden gurudwarfen, ihre Baffen ergriffen, und mit wildem Gefchrei auf uns gu-Der Angriff geschab fo ploplich und von allen Seiten, baf wir von unfern Baffen feinen Gebrauch machen fonnten, und nur verfuchten mit unfern Pferben burchzubrechen. Raum bemerkten fie aber unfere Absicht, als einer ber wilben Gefellen por ben Bagen fprang und bem Sandpferbe mit bem Sammer bes Tomghamfe einen Sieb über bem Ange in ben Ropf verfette, bag es betanbt auf bie Rnice fant. Es bob fich zwar gleich wieder empor, boch war es für ben Augenblick unfähig weiter zu geben, und ftarb auch nach einigen Tagen in Rolge bes furchtbaren Schlages."

"Bir befanden uns also vollständig in der Gewalt dieser Bilben, und zwar so, daß wir uns nicht zu rühren vermochten. Bor Zedem von uns standen nämlich sechs oder sieben der Räuber, die uns auf äußerst unbequeme Beise ihre gespannten Karabiner vor's Gesicht hielten, oder die Sehne mit dem besiederten Pfeil an's Ohr zogen, und mehr als zu genau nach unserer Brust zielten. Der Herzog hatte seine Doppelstinte

ergriffen, boch taum befand biefelbe fich in feinen Sanben, ale fie ihm entriffen, aufgezogen und mit ber Mundung vor ben Ropf gehalten wurde, fo bag ich nicht andere erwarten tonnte, ale bag bas Doppel= gewehr fich in ben ungeübten Santen entladen und bes Bergoge Behirn zerschmettern murbe. Mis er bann nach einer Biftole griff, murbe Diefelbe ebenfalls feiner Sand entwunden, er felbft halb aus bem Bagen geriffen, Die merifanische Dede, Die er um feine Schultern trug, über feinen Ropf gezogen und bas Beil gehoben, welches feinem Leben ein Ende machen follte. Ich felbft hatte in meinem Salstuch bie Fauft eines Indianers, ber meine Reble recht empfindlich gusammenschnurte, und hing nur noch auf bem Pferte, welches ebenfalls gehalten murte, während die Pfeile und Karabiner, die mich umgaben, feinen Augenblid ihre gefährliche Richtung veranderten. Go ftanden alfo bie Gachen, ich hatte mit bem leben abgeschlossen, und fonnte nicht anders glauben, ale bag mir einige Pfeile, beren Febern recht forglich mit ber Bunge genett waren, burch ten Leib fahren wurben. Diese aange Scene hatte bei Weitem nicht fo lange gerauert, ale ich Beit gebrauche, biefelbe zu ichildern, und ebenso schnell maren auch meine Satteltaschen ihres Inhaltes entledigt, und einige Gegenstände aus tem Bagen geriffen worben. Unter ben mir geranbten Sachen befand fich auch mein Tagebuch, welches mit Stigen von Indianern angefüllt mar, und ich vermuthe, bag ber Unblid ber Zeichnungen einen uns rettenben Ginflug auf bie Bilben ausübte. 3ch fann es mir nämlich nicht anders ertlaren, ale bag in bem Augenblick, welcher unfer letter gu fein ichien, bie Indianer fich gegenseitig etwas guriefen und nicht nur ploblich von uns abliegen, fonbern auch ben größten Theil ber geraubten Sachen wieder in ben Wagen warfen. Rur eine einfache Biftole bes Bergogs behielten fie gurud, überreichten ibm aber ftatt berfelben einen fecheläufigen Revolver, ben fie natürlich bei einer frühern Gelegenheit geraubt hatten, und von welchem fie mahricbeinlich feinen Gebrauch gu machen verftanten. Dein Stiggenbuch befam ich nie wieber zu feben, ebenfo blieb mein Saletuch in ber Sand besjenigen gurud, ber mich

auf fo zweideutige Beije geliebtoft hatte. - "Die bummen Rerle!" rief ber Derzog ärgerlich and, ale er fich von ben mörberischen Griffen befreit fühlte. "Tumme Rel! tumme Rel" wiederholten bie Indianer, welche bie Bezeichnung nachzusprechen versuchten, und babei auf bie Seite traten. Raum fühlten wir, bag wir frei und noch im Befit unferer Baffen waren, als wir unfere Pferte antrieben, und ohne uns weiter um bie milbe Bante gu fummern, ruhig unferer Strafe gogen." "Diejes Mal hatten wir unfern Stalp noch gerettet," rief mir ber Berjog ladjend zu, indem er fich mit ber Sand burch bie verwirrten Saare ftrich, auch ich faßte unwillfürlich nach meiner Ropfhaut, Die fich gang gegen mein Erwarten noch auf ihrer alten Stelle befant, und ichaute gurud nach ber Bante, bie fich ba, wo wir fie verlaffen hatten, nieberfette und einen Wegenstand aufmertfam gu betrachten ichien. Sch untersuchte meine Satteltasche und jett wurde ich erft gewahr, bag mir mein Tagebuch fehlte. 3ch bezweifelte nun nicht mehr, mas bie Beranlaffung zu unferer faft wunderbaren Rettung gegeben. Der Aberglaube biefer Leute hatte fie in ben Bilbern Zauberei erkennen laffen, und ba biefe Zauberei von uns ausgegangen mar, fonnten wir natürlich nur Dericinmanner fein, beren Leben geschont werden mußte. Der Berluft meiner Zeichnungen und Motizen war mir fehr schmerzlich, boch fühlte ich mich getroftet bei bem Bedanken, bag biefelben wenigftene gu unferer Rettung mit beigetragen hatten. 3ch glaubte ichon, ber Berzog würde mich, wie früher nach dem Meffer, jest nach dem Buche gurücksenden, und barf ich nicht längnen, daß ich mich dieses Mal gewiß etwas mehr gegen eine fo naive Aufforderung gefträubt haben wurde, benn bie feindliche Angel war noch in zu frischem Andenken bei mir. Bon meinen Zeichnungen habe ich nie wieder gebort, fie befinden fich jett wohl in irgend einem Zanberbeutel ber Rioways, benn zu biefem Stamme gehörte nach bes Bergoge Anficht bie Gefellschaft, Die fich bei unserem Zusammentreffen für Schapenne-Judianer ausgegeben hatte."

"Bir befanden uns faum breihundert Schritte von ben Indianern, als wir nicht weit von ber Strafe einen tobten Buffel erblickten; ich

ritt binüber und überzeugte mich, bag berfelbe noch gang warm war, und taum feit einer Stunde erlegt fein fonnte; es batte fogar ben Un schein, ale ob bie Jager in ber Arbeit bes Berlegens burch unfer Gintreffen geftort worben waren. Auf meine Mittheilung bog ber Bergog vom Wege ab, fuhr feinen Wagen bicht an ben Buffel beran, worauf wir ohne Bogern bie unterbrochene Arbeit ber Indianer fortfetten. Bobl felten handhabten zwei Leute Deffer und Urt mit einem größern Eifer als wir, bie wir ein Stud nach bem andern vom gottigen Riefen berunterschnitten und in ben Wagen warfen. Glüdlicher Beife hatten bie Indianer die besten Theile noch unberührt gelaffen, und jo waren wir benn im Stanbe, une nicht nur einen tuchtigen, sonbern auch einen febr fcmachaften Borrath von faftigem Fleifch anzulegen. ben fagen unterbeffen noch immer auf ber alten Stelle, wie mit ernften Dingen beschäftigt. Gie ichienen nicht geneigt, uns weiter zu beläftigen, und bag wir feine fonderliche Luft verfpurten, fie gu incommobiren, brauche ich wohl nicht weiter zu versichern. Wir entfernten uns, nach= bem wir von bem Buffel fo viel genommen, als wir bequem unterbringen fonnten, und wurten gang guter Dinge gewesen fein, wenn bas verwundete Pferd nicht beutliche Zeichen seiner ganglichen Erschlaffung gegeben batte. Wir reiften bis bee Abende fpat, und vergagen bann beim buftenben Braten bas Soffnungelofe unferer Lage."

## Bwölftes Kapitel.

Fortsetzung ber Reise bes Explorers. — Schlucht vor Bill Williams fort. — Mündung ber Bill Williams fort. — Entenjagd. — Sanbfurm. — Unbequemes Lager. — Fijchfang in Bill Williams fort. — Der Wobaver Bote. — Die Sägefelsen. — Das Chimehwhuebe-Thal. — Die Sandbänte. — Langsame Reise. — Formation der hoben Kießebene. — Marnatsicha's Reigung zur Umtebr. — Chimehwhuebe-Indianer. — Anbetag auf einer Sandbant. — Die Indianer als Naturaliensammter. — Die verfaffene indianische Hute. — Nördliches Ende Kohmehwhuebe-Ibales. — Die Nadelselsen. — Cinfahrt in die Schuch es Chimehwhuebe-Ibales. — Uebergang des Explorers liber dieselbe.

Bur gewöhnlichen Stunde rief am 1. Februar die Danupfpfeise zum Aufbruch. Wir verließen die anmuthige Insel, und befanden uns bald wieder zwischen den hohen Usern, die durch die Kiesebene gebildet wurden, und nur ganz spärliche Begetation am Rande des Bassers duldeten. Ein Felsvorsprung gleich hinter der Insel auf dem linken User, der sich bis zu einer höhe von ungefähr dreißig kuß erhob und tief in den Strom hineinreichte, verdient besonderer Erwähnung. Der Fluß bildet daselbst einen Binkel, in Folge dessen wir diesem Punkte den Namen Corner rod (Edselsen) beilegten. Der Felsen selbst steht mit der Kiesebene in Berbindung, oder scheint vielmehr eine Berlängerung derselben zu sein. Deutlich erkennbar waren, als wir dicht vorbeisuhren, zwei Lagen von Conglomerat, auf welchen Kiesschichten ruhten. Die Decke bestand aus einer starken Lage Basalt, und dieselbe

hatte ebenfo, wie bie untern Schichten, eine geringe Sentung von Be-Gine furge Strede binter bem Corner rod brangten ften nach Often. fich bie hoben Felsmaffen zu beiben Seiten mehr bem Fluffe zu, bis fie eine Schlucht, (Canon) bilbeten, aus welcher uns ber Colorado entgegenftrömte. Wir befanden une bald in bem Felfenthor, beffen Banbe anfangs zwar weniger bedeutent, aber an Sobe und Unsbehnung zunahmen, in bem Grabe, ale wir une ftromaufwarte bewegten. Die prachtvollsten Formationen umgaben uns endlich von allen Seiten; bas Fahrwaffer, obgleich reißend und wegen ber verborgenen Klippen ge= fahrvoll, war aut, und nur zu schnell, um ben Unblick einer erhabenen Scenerie vollständig geniegen gu tonnen, traten wir, ben furgen Binbungen bes Stromes folgend, von einem Beden in bas andere ein. Bu mächtigen Ballen und Mauern thurmten fich bie buntfarbigen vultanischen Maffen boch übereinander, ober bilbeten mit ihren gusammengeschobenen Bafen fpite Binfel, in welchen bas schnell ftromende Buffer fich fchaumend brach, wahrend an andern Stellen bie Raume gwischen bem Geftein mit Sand ausgefüllt waren, welchen in ben meiften Fällen fiechenbe Beiben und Cottonwoodbaume fparlich fcmuckten. Wir landeten an einer folden Stelle, um etwas Solg an Bord gu schaffen, und fanden bort Belegenheit, bie Felfen naber in Mugenfchein zu nehmen, welche eine fo große Berichiebenbeit ber Farbe trugen. Bir entredten Rupfer, Gifen, Granit und Quarg; bie Bafen ber Berge bagegen zeigten vielfach rothen Sandftein und Conglomerat, auf welden bie verworrenen Daffen bafaltartiger Lava boch über einander lagen.83)

Nachbem wir ben Holzplatz verlassen hatten, steuerte Robinson ben Explorer vorsichtig zwischen ben zahlreichen Klippen und durch die wilden Strudel bahin. Bis zu fünshundert Fuß hoch ragten einzelne senkrechte und zum Theil überhängende Felswände aus dem Baffer empor, und ba, wo diese weiter zurücktraten, erblickten wir die wunderlichsten Gebilde, die um so mehr überraschten, als sie aus sestem, vultanischem Gestein bestanden, welches uneupfindlich gegen äußere Ein-

fluffe, die unveränderten Formen seiner erften Entstehung beibehalten hatte. Sier fronte ein Schloß mit regelmäßiger Architeftur und terraffenformig über einander liegenden Wallen und Mauern ben Gipfel eines verwitternten 33) Berges, bort ragte ein einsamer Bartthurm ober eine freiftebente, rechtwinfelige Maner boch empor, und wenn auch nicht gänglich gusammenhängent, fo maren biefe Ratur-Bauwerte boch burch lange Mauern mit einander verbunden, Die wiederum Pfeiler und Thurmchen reich schmuckten. Die verschiebenen Lagen bes Bafaltes nut ber lava, welche mit einer geringen Senfung gegen Often, bald fäulenähnlich, bald ichichtweise auf einander folgten, vermochte man weithin an ben parallelen Vinien zu erfennen, welche an ben febrof= fen Seitenwänden beutlich hervortraten, und eben baburch erhielten bie merfwürdigen Gebilde noch mehr bas Ausseben fünftlicher Banwerte. Es lag etwas Wilbromantisches in unserer gangen Umgebung, boch fehlte auch nicht ber beängftigende obe Charafter, ben ftarre, vegetations= lofe Gebirgomaffen ftete gur Schau tragen; benn bie Cacteen, welche wie machtige Rantelaber ober einsame Schildwachen an ben Abbangen und auf ten Ballen zerftreut umberftanten, hoben eber bas Leblofe ber gangen Scenerie, als bag fie einige Beranterung in biefelbe bineingebracht hätten.

Mit voller Dampftraft arbeiteten bie Maschinen, als sie ben Explorer gegen bie starke Strömung schoben; schwarze Rauchwolken entstiegen bem eisernen Schlot, weißer Schaum bildete sich vor bem scharfen Bug bes Fahrzengs, und bas regelmäßige Lechzen und Stöhnen ber entzesselten Dämpfe weckte laut hundertsaches Echo in ben bunteln, unheimlichen Klüsten. Die Felsen schoben sich gleichsam in brobender Beise an einander vorbei, und neigten sich über uns hin; scheinbar bebeten mächtige Blöde und Kuppen, wir aber saßen in stiller Bewunderung auf unserer Plattsorm, und ließen, geleitet von den verschiedenen Auszussen beschen beschenden kunfere Blide bald auf dem rechten, bald auf dem linken Ufer haften. — Eine Indianersamilie begegnete uns mitten in der Schlucht; sie kauerte auf einem von Binsen zusammengefügten Floß



2000

Districtly Google

und ließ sich gemächlich stromabwärts treiben. Mit bem Ausbruck surchtsamer Besorgniß schauten die armen Leute auf unser "senerspeiendes Kanoe"; auch wir blickten zu ihnen hinüber, nut gedachten des eigenthümlichen Coutrastes, welchen der Zufall hier zusammengeführt hatte: auf der einen Seite die Schiffsahrt in ihrer allerersten Kindheit, und Menschen wie Fahrzeug dem Willen des Elementes unterthan; auf der andern Seite die Schiffsahrt auf dem höchsten Punkte der Bollstemmenheit, und die Elemente gehorsame Werfzeuge in der Hand des Sterblichen, um das eine mit dem andern ersolgreich zu bekämpsen; um beide Theile aber eine großartige, erhabene Natur, die auschend leblos, doch sich nur leise zu regen braucht, um den Menschen im Urzustande und den eitlen Jünger der Civilisation, mit all seinen Werken und den Erzeugnissen seines Geistes, spursos verschwinden zu lassen.

Vorbei schnaubte ber Dampfer an bem gebrechlichen Binsenfloß, welches sich willenlos auf ben schämmenben Wellen hob und senkte; ber nächste Vorsprung entzog es unsern Blicken, und wir befanden und wieder allein in dem mächtigen Felsenkessel. Nur hoch oben, zwischen ben Gipfeln der Berge, schwebte majestätisch ein weißtöpfiger Abler; zwei Krähen versuchten es mit lautem Gefrächze, den König der Lüste anzugreisen, der unbekümmert und gleichgültig gegen seine gehässigen Versolger, nach wie vor seine weiten Kreise beschrieb.

Etwa sechs Meilen reisten wir in bem Canon, als die Gebirge auf bem linken Ufer, ein Thal bilbend, weiter zurücktraten, und wir und ber Mündung ber Bill Williams fort näherten. Der niedrige Basserstand des Colorado, bessen Spiegel bedeutend unter bem seines Nebenslüßchens lag, war Ursache, daß letzteres nur in einem schmalen Strahl hinabstürzte. Da nun bei meiner frühern Umwesenheit an jener Stelle,\*) Bill Williams fort als ein fünfundzwanzig Fuß breiter Fluß in den Colorado strömte, so vermochten Lieutenant Ives, der ebenfalls an der Forschungs-Expedition des Capt: Whippse Theil nahm, sowohl als

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1854 ben 20. Februar.

sich, riesen Buntt faum wieder zu erkennen, und nur hervorragende Gebirgösormen, die ich damals behutsam abzeichnete, überzeugten und endlich vollständig, daß wir auf dem Colorado die dahin gelaugt waren, wo wir deuselben vier Jahre früher zum ersten Mal erblicken. Wir landeten eine furze Strecke oberhalb der Mündung des kleinen Flusses auf dem linken Ulser, ungesähr auf demselben Buntte, den Capt. Whipple aftronomisch bestimmte, also unter 34°23'10"10" n. Breite und 114°06'24"90" westlicher länge von Greenwich. Nach einer frühern Verechnung des Capt. Whipple liegt Fort Juma, oder vielmehr der Vereinigungspuntt des Gila und des Colorado unter 32°43'32" 3 n. Breite und 114°32' 51" 61 w. Länge. Wir besauren uns also nach einer zwanzigtägigen Reise, und nach Zurücklegung von wenigstens 170 Meilen, nur 26' 27" östlich von der Länge von Fort Juma, und unch nicht ganz zwei Grade nörtlich von dem obengenannten Puntke.

Der Abend war noch ziemlich weit entfernt, als die Lagerordnung bergestellt war; ich ruftete mich baber zu einem fleinen Jagbanefluge an ber Bill Williams fort binauf, Die bei mir wegen bes gablreichen Bogelwilres, welches ich einst bort erbeutete, in besonders frischem Un= renten ftant. 218 ich über ben festen lettigen Boben babinfcritt, entbedte ich bie Spuren von Bagenrabern und bie beutlichen Abbrude von Maulthier- und Schaafhufen; fie waren bereits vier Jahre alt, boch schien es, merfwürdig genng, ale ob erft ebensoviel Bochen feit ihrem Entstehen vergangen waren, ein Zeichen, wie wenig bie übrige Oberfläche bes Bobens, im Thale bes Colorado, welche nicht von bem Fluffe felbft berührt wird, einer Beranderung unterworfen ift. Die Beiden, die mich fo lebhaft an langft vergangene Tage erinnerten, waren besonders gut erhalten an folden Stellen, wo bicht wucherndes Weftrupp\*) tiefelben vor bem Flugfante gefcutt hatte. 3ch erreichte bald bas Flüßchen; wie bamals scheuchte ich bei meiner Annaherung eine Beerte Enten auf, und wie bamale fcog ich einige berfelben ber=

<sup>\*)</sup> Borzugsweise Talgholz, Obione canescens.

unter. 3ch blidte um mich; blatterlofe Banme und Stranche hatten biefelben Formen und Farben wie vor Jahren; unverändert ftanden im Sintergrunde bie impofanten Kelsmaffen, beren gadige Linien ich einst mit fo viel Genanigfeit auf bem Papier wiederzugeben trachtete; je langer ich auf tiefelben binblidte, je bekonnter erschienen mir ihre Formen; war es mir boch, als ob ich meiner gangen Umgebung ebenfalls nicht fremt geworben fei, benn wie grugent ichauten bie blauen Berge, bie fühn aniftrebenten Felsgipfel und bie einsamen Bitabajas\*) gu mir berüber, gleichsam erfrent, einen alten Befannten aus fernen Lanben wiederzuschen. Auch ich freute mich; freilich war es, bis auf einen gang fchmalen Strich, nur eine Bufte, bie mich umgab, aber eine Bufte, in ber ich einst bungernd und nur noch mit Lumpen bekleibet ftanb. von ber ich mit bem Bebanten "fie nie wiederzusehen" fchied, und in welche ich mich plötlich wie burch Zauberschlag versett fant. Raum ein Tag ichien mir feit jener Beit verfloffen gn fein, im Beifte aber fturmten bie Ereignisse von Jahren an mir vorüber und erinnerten mich an bie Wirklichkeit; ich gebachte meiner iconen Seimath und alles beffen, was ich in berfelben gurudgelaffen, und - ergriff fchnell mein Bewehr, um weiter zu jagen.

Ich folgte bem Flüßchen aufwärts, bis bie Dämmerung mich an bie Rückfehr in's Lager mahnte. Ich hatte eine gute Jagb gemacht, benn große und kleine Enten beschwerten meinen breiten Lebergürtel, und boppelt willfommen wurde ich baber von meinen fröhlichen Kameraben geheißen, als ich ans ber Dunkelheit plöglich an's flackerube Lagersfeuer trat.

Der mit bufteren Wolfen verschleierte Fimmel flarte sich zur nächtlichen Stunde allmählich wieder auf, zugleich erhob sich aber auch ein Wind, der mit verstärtter Gewalt an unsern Zelten rüttelte und gegen Morgen in einen förmlichen Sturm ausartete. Trot bes Bunsches des Mr. Robinson, an jener Stelle günftigeres Wetter oder

<sup>\*)</sup> Cereus giganteus.

vielmehr einen glatten Bafferspiegel abzuwarten, beftand Lieutenant Tres auf Die Weiterreife. Wir verließen baber am 2. Februar gur gewöhnlichen Stunde bas Ufer, und gelangten bald in bie Mitte bes Stromes, wo ber Explorer fo febr burch Bante von Berolle, bie nur wenige Boll unter ber Oberfläche bes Baffere lagen, eingeengt wurde, baß berfelbe gulett faum noch vorwärts ober rückwärts gebracht werben fonnte. Wir waren frob, bas rechte Ufer ohne weitern Unfall zu erreichen, wo am Kuffe schroffer vulfanischer Kelsen, nur eine kleine, mit Dornen bicht bewachsene Fläche zu unserm Anfenthalte biente. Sturm braufte unterbeffen mit ununterbrochener Bewalt fort, wild freifte ber Sant in ten Binfeln ber Telfen, und felbft mit ber größten Mübe gelang es uns nicht, eine geschütte Stelle gu fchaffen, auf welcher wir uns hatten unterhalten fonnen, ohne fnirschenden Sand gwischen unfern Babnen zu fühlen. Stundenlang lagen wir amifchen ben Relfen und fonnten uns: fich auf vortheilhafte Beife zu beschäftigen mar nicht möglich, und fo foblich benn bie Beit trage und langfam babin.

Da ber Sturm gegen Mittag etwas in feiner Beftigfeit nachgelaffen hatte, an einen Anfbruch mit bem Dampfboot aber noch nicht gebacht werben fonnte, fo entschloß ich mich, gurud an Bill Williams forf ju geben, um bafelbft nach Exemplaren für meine Sammlung zu fifchen. Sch fant leicht einige lente, Die fich bereit zeigten, mich in bem Ruberboot über ben Fluß zu seten und bann in meiner Arbeit zu unterstüten. Much Dr. Newberry betheiligte fich an ber fleinen Expedition, und fo erreichten wir benn nach einer furgen Zeit fehr angeftrengter Arbeit wieder bas linte Ufer bes Stromes, ungefähr eine halbe Deile oberhalb bes erwähnten Flüßchens. Ich hatte mich mit engmaschigen Neten verseben, und tiefelben an Stellen gebrauchent, wo bas flare Baffer bie Ufer unterwühlte, gelang es mir leicht, eine hinreichente Angahl von fleinen Fischen ju erbeuten. Unter ben verschiedenen Arten vermochte ich nur Gila elegans und Gila robusta zu erfennen, und glaube ich, bag bie übrigen noch unbeschriebene Species waren. Freilich batte ich früher ichon in Gefellichaft bes Dr. Rennerly ben Glug vielfach rurchfischt, und bieselben Arten beobachtet und gefangen, boch war ein reichhaltiger Theil unserer Sammlung, und in bieser fast alle Fische, die wir zwischen bem Nio Grande und der Südsec gewannen, durch die unverantwortlichste Nachlässigseit einer Express company auf dem Isthmus von Panama verloren gegangen.

Als wir zu bem Ruberboote zurückfehrten, trafen wir baselbst mit einigen Mohave-Judianern zusammen, die und kleine Sächen mit Bohnen und Mais zum Verkauf anboten. Da wir keine Tauschartikel bei und führten, das Boot aber des aufgeregten Wassers und des noch immer sehr starken Windes wegen nicht zu sehr beschwert werden durfte, so wiesen wir sie zurück. Die Indianer nun, die Gründe wohl einsehend, die und zu solchem Benehmen veranlaßten, legten ihre Waaren in den Hintertheil des Fahrzeugs und schwammen dann durch den Fluß. Sie waren schon längst auf dem jenseitigen Ufer angekommen, als wir noch gegen die hestige Strömung kämpsten, und auf dieselbe Weise kehrsten sie zurück, nachdem sie ihre Lebensmittel für einige Schnüre Perlen hingegeben hatten.

Unfer Lager war sehr unbequem, benn taum vermochten wir bei ben starfen Windstößen unsere Zelte auf bem losen Sande stehend zu erhalten. Das Wetter bernhigte sich indessen mährend ber Nacht, und als wir in ber Frühe bes 3. Februar unsere Reise fortsetzten, erblickten wir ben breiten Strom wieder mit einem glatten Spiegel vor uns.

Obgleich die Gebirge, besonders auf dem linken Ufer, weit vom Flusse zurücktraten, so zogen sich doch nur schmale Streisen fruchtbaren, angeschwemmten Bodens zu beiden Seiten bin, während die gewöhnlichen Kiesebenen den übrigen Theil des umfangreichen Thales bildeten. Diese Räche, die nach allen Nichtungen hin vielleicht zehn Meilen im Durchmesser haben mochte, schien nur spärlich bewohnt zu sein, oder vielmehr nur zeitweise den Eingeborenen zum Aufenthalt zu dienen; ich erblickte nämlich mehrere indianische Hütten, die aber von ihren Bewohnern verlassen waren. Die Formation der zachgen Gebirge, welche uns von allen Seiten umgaben, war theilweise granitisch, 34) dech er-

fannten wir an ben Ausläufern berfelben, bie guweilen bis in bie Rabe bes Fluffes reichten, auch lavaartigen Bafalt, Porphyr und Gneig. Im Norben war tas eben beschriebene Thal von einer Felsenkette begrengt, beren geferbte Augenlinien eine entfernte Achnlichfeit mit ber Schneibe einer Gage trugen, und befant fich auf ter anbern Seite berfelben bas fruchtbare und verhältnigmäßig reichbevölferte Thal ber Chimebwhuebes. - Bielfache Sinterniffe bemmten an biefem Tage ben Erplorer in feinem Laufe, benn bald waren es Sanbbante, balt bie gefährlichen Anhäufungen von icharfem Gerölle im Bette bee Stromes, über welche bas Nabrzeng binübergewunden werben mußte, und fo fchlugen wir benn am Abend, nur zwei und eine halbe Meile oberhalb unferer letten Lagerstelle, bie Belte auf bem linten Ufer auf, wo zwei halbverborrte Cottonwoodbanme\*) uns einen geringen Vorrath von Solz für bie Racht versprachen. Außerbem befanden fich noch am Rande bes Baffere junge Schöflinge von Beiben, \*\*) während bie feftgetrodnete, ichlammige Cbene, Die bier taum eine halbe Deile breit war, reich mit Talgholzbuichen und einzelnen verfrüppelten Megguitbaumen\*\*\*) bedeckt war. Nicht ohne Mühe gelang es mir, burch bas bichte Geftrüpp bindurch, ben Jug ber Riesebene zu erreichen, und ich wurde bort überrascht burch bie schmalen, schachtähnlichen Bange, welche allmählich burd niederströmende Regen in berselben ausgewaschen maren. Debrere hundert Schritte vermochte ich benfelben nachzufolgen, bis fich biefelben zulett fo febr verengten, bag ich zur Umtehr gezwungen wurde.

Außer fleinen Bögeln+), welche sich in ber Nähe von Mezquitbäumen aushielten, entreckte ich fein lebendes Besen auf meinem Spaziergange. Freilich war der Boden vielsach von kleinen Nagethieren burchwühlt und untergraben, doch mangelte mir die Zeit, ihnen nachzustellen. Später sand ich Gelegenheit, dieselben zu einem Handelsartikel

<sup>\*)</sup> Populus monolifera.

<sup>\*\*)</sup> Salix angustifolia u. Tessaria borealis.

<sup>\*\*\*)</sup> Algarobia glandulosa und Strombocarpa pubescens.

<sup>†)</sup> lluter biesen Culicivora plumbea; Centurus uropygialis und Peucaea Lincolnii.

bei ben Indianern zu machen, und erhielt in Volge beffen für eine Unzahl von Perlenschnüren eine überans reichhaltige Sammlung sowohl von Nagethieren als von Eibechfen.

Ms ich in's Lager gurudfehrte, erfuhr ich fogleich, bag unfer Mohave = Bote von Fort Duma mit Postsachen eingetroffen sei, und meine Freude war unbeschreiblich, als Dr. Newberry, ber ebenfalls mit Rach= richten aus feiner Beimath beglückt worben, mir einen Brief überreichte. 3d verschlang gleichsam ben Inhalt beffelben, und war so glüdlich über biese unverhoffte Freude, daß ich gar nicht wußte, wie ich bem Inbianer meine Dantbarfeit beweisen follte, und ibm ben britten Theil meiner Baiche, Die, beilaufig gefagt, überhaupt nur noch aus brei Studen beftant, mit einem tüchtigen Sanbebrud barreichte. übrigens ber lette Brief, ben ich mahrent ber Erpebition erhielt, bie nächsten Radrichten von ben Meinigen gingen mir erft wieber, in ben letten Tagen bes Auguft, in Dem-Dort gu. Der Indianer, ber fich als ein fo gewiffenhafter Bote ausgewiesen hatte, murbe von allen Sei= ten reich beschenft, und gerieth burch bie Freigebigfeit bes Lieutenant 3ves in ben Befit eines folden Reichthums von Glasperlen und buntfarbigem Zeug, wie er fich gewiß nie hatte traumen laffen; auch bie beiben Eingeborenen, bie ihn bis gn uns begleitet batten, gingen nicht leer aus, und augenscheinlich febr gufrieben, fcbieb bie fleine Gefellschaft am folgenden Morgen von uns. So weich und angenehm wir auch auf bem fandigen Ufer schliefen, so unangenehm war aber auch wieder bie Gefellichaft, mit welcher wir mahrent ber Nacht unfere Betten getheilt hatten. Als wir nämlich am Morgen unfere Decken zusammenrollten, erblickten wir mehrfach große, hellgrune Storpione,\*) bie aus ben warmenben Falten fommend, fich unangenehm von ber falten Morgenluft berührt fühlten und brobend ihre bewaffneten Schwänze emporrecten. Unfer Roch ergriff eines biefer wibrigen Thiere, und baffelbe auf einer freien Stelle beim Feuer niederlegend, umgab er es mit einem Ring

<sup>\*)</sup> Scorpio boreus,

glübenber Rohlen, die er immer bichter gusammenschob. Sier nun wurde ich Zenge, daß bas so furchtbar gequalte Geschöpf sich ben eigenen Giftstachel mehrmals tief in ben Leib behrte. Die Zeit mangelte nus, die Felgen bieser Selbstverzistung abzuwarten; ich begnügte mich mit bem einmaligen gransamen Schauspiel, und machte nie wieber einen ähnlichen Versuch, obgleich ber Mensch mich versicherte, daß biese Thiere auf solche Weise geängstigt, jedesmal ihre Waffe gegen sich selbst anwendeten.

Der 4. Februar war binfichtlich ber Reise im Bergleich mit ben früheren Tagen ein glücklicher zu nennen, benn wir legten vierzehn Deilen guruck, und gelangten gegen Abend bis in die Rabe ber oben erwähnten fägeförmigen Telfenfette. Der Charafter ber Wegent, burch welche wir hingezogen waren, zeigte feine wefentlichen Beranderungen, und wie am vorhergebenden Tage, erblickten wir hanptfächlich Eruptivformationen, welche theilweise auf Straten von rothem Santftein und metamorphofirtem Conglomerat ruhten. An einer Stelle auf bem rechten Ufer, wo wir anhielten, um Solg einzunehmen, erstieg ich bie nächsten lavaartigen Sügel; biefelben waren fast nugugänglich wegen ihrer scharfen Rrufte, beren nabel- und mefferähnliche Answüchse beim Weben auf benfelben, große Stude aus ben festen Sohlen ber Stiefel riffen. Das Westein war nach allen Richtungen bin geborften und gesprungen, und schienen Tausende von Nagethieren in biesen Sohlen einen sichern Zufluchtsort gu finden. Große Saufen von burren Reifern, bie mubfam an ben unwegfamen Abhängen binaufgeschleppt waren, bezeichneten jedesmal ben Wohnsitz ber fleinen Bierfugler. Bon einem ber boben Standpunkte aus gewann ich auch ben ersten Blick in bas Chimehwhuebe= Thal und auf die, baffelbe gegen Horren abichliegenben mertwürdigen Felfen, welchen Capt. Whipple ben bezeichnenben Ramen Reebles (Rabel-Feljen) beigelegt hat. Iluter ben verworrenen Bebirgemaffen, welche fich in geringer Entfernung vom Fluffe auf bem rechten Ufer bingogen, war ein mächtiger, faft abgefonderter Felfen befonders in's Huge fallend, sowohl wegen seiner Sobe (ungefähr 1200 Fuß), als auch seiner

schönen, fühnen Außenlinien wegen; tiesen benannte Lieutenant Jves zur Erinnerung an Capitain Whipple, unsern frühern gemeinsamen Commandeur, Mount Whipple. Ein anderer Felsen, der weiter obershalb als eine Insel, bootförmig aus dem Strome hervorragte, wurde Boat rock genannt, doch glaube ich kaum, daß die Sägefelsen, in deren Nähe wir auf dem rechten User die Nacht zubrachten, getaust worden sind.

Durch die glückliche Reise bes vorhergehenden Tages glaubten wir uns schon zu ben fühnsten Hossen berechtigt, und dieses um so mehr, als der erste Theil der Reise uns noch zwischen zusammengedrängten Telszügen hinführen mußte, wo wir gewohnt waren, verhältnismäßig gutes Kahrwasser zu sinden. Noch sahen wir aber die weißen Rauch-wölkden, welche unsern verlassenen, niedergebrannten Lagerseuern entstiegen, da rief plöglich der Mann, der die Meßstange führte: "Zwei ein halber Juß!" und gleich daraus nagten scharfe Steine an den eisernen Planken des Schisses. Der Capitain fratte sich hinter den Ohren, murmelte einen derben Seemannsssuch, und es solgten dann die gewähnlichen Arbeiten, um das Boot wieder flott zu machen, was den größten Theil des Tages in Anspruch nahm. Erst in den Nachmittagsstunden begann die Last den vereinten Kräften nachzugeben, und Boll sür Zoll bewegten wir uns auf den frachenden Kieseln vorwärts.

Was wir während dieser Zeit auf unserer kleinen Plattsorm emspfanden, läßt sich kaum beschreiben; Langeweile war es nicht, benn gegen diese hätten wir uns durch jede Unterhaltung schützen können. Aber der Gedanke, an einer Stelle wie sest gebaunt zu liegen, die Unsgeduld endlich, wieder loszukommen, und das Beobachten der fruchtlosen Urbeit, das war es, was uns den Ausenthalt an Bord sast unerträglich machte und den Bunsch erregte, sanden zu können. Doch wir mußten ausharren.

Raum brei Meilen reisten wir an biesem Tage, und brachte uns biese Strecke aus ben Felsenschluchten an ben Rand bes umfangreichen Chimehwhuebe-Thales. Daß wir uns einer mehr bevölkerten Gegenb näherten, war uns schon burch bie Indianer fund geworben, bie sich

in Gruppen auf ben Telsverfprüngen verfammelt hatten, von welchen fie neugierig auf und unter Treiben niederschauten, und zuweilen auch in ihrer gellenten Weife Weiprache mit unfern Delmetschern führten. Der erste Aublick bes Chimehmbnebe-Thales war ber einer mit Weiben reich bewachsenen Rieberung; weit gegen Norben tanchten Die phantaftisch gesormten Gipfel ber Natelfelsen emper, welche bie nördliche Grenze bes Thales bezeichneten, mabrend bie blanen Webirgs= juge im Weften und Often weiter gurudtraten und icheinbar gegen Norben gang verschwanten. Die Riesebenen, welche auf riefe Beife bebentent an Umfang gunahmen, blieben auch in ihrer Berlängerung gleichmäßig aufteigent, bis fie fich entlich am guge ber Berge über breihundert Ing boch erhoben. Go weit entfernt bieje letteren Bunfte and von uns waren, jo vermochten wir boch an ben weißen borigontalen Streifen, welche fich in gewisser Bobe und gemiffer Entfernung über bie ichiefen Flachen erftrecten, bentlich zu erfennen, bag Conglomerate, Saubstein und Ries in ben verschierenen Schichten abwechselnb über einander lagen, und die fich bem Aluffe gu fenfenden Flachen burch ben Ginflug niederströmenber Baffer entstanden waren.

Wir übernachteten auf bem rechten User, und begannen mit Winben, als wir am 6. Febrnar unsere Reise sortsetten. Bahlreiche Eingeborene jeglichen Alters und Geschlechts beobachteten uns vom User
aus; es waren Chimchwhuebes und die Bewohner des Thales. Ihre
Ansierelungen und Dörser unßten aber in einiger Entsernung vom
Flusse liegen, denn soweit wir von Bord des Explorers ans die Gegend
zu überschen vermechten, erstreckten sich die dichten, aber noch jungen
Beiden-Baldungen in's Thal hinein, und schienen die Flächen, auf
welchen dieselben, ähnlich geregelten Anpflanzungen, wucherten, keineswegs Kürbis und Melonen erzeugender Boden, sondern nur ältere,
vom Strome zurückgelassen Sandanhäusungen zu sein. Ich erinnere
mich übrigens, auf meiner frühern Reise, von den Höhen aus, zahlreiche
hütten und cultivirte Felder, vorzugsweise auf dem rechten User, wahrgenommen zu haben.

Nicht wenig wurden wir an biefem Tage überrascht, ale Maruaticha une burch Mariando babon in Renntnik feten liek, bak er beabsichtige, beimgutehren. Unter Anderem gab er auch ale Borwand an, baß er Nadrichten von bem ichlechten Befinden feiner Fran erhalten habe und nothwendig zu ihr eilen muffe. Mariando's ungläubiges Lächeln, ale er biefes verbolmetschte, bestärfte und in bem Glauben, baß Marnatscha bie bei Indianern gewiß nicht gewöhnliche liebende Sorgfalt für eine feiner Gattinnen nur erhenchele, um von und losgutommen, ober ben Breis fur feine Dienfte, bie jest erft anfingen in Aufpruch genommen gn werten, etwas bober gu ichranben. Ohne bie gärtlichen Gefühle Marnatscha's weiter zu berücksichtigen, wurde er baber gurudaebalten, um fo mehr, ale mit feiner Entfernung auch bas Mittel, uns mit ben Mohaves zu verständigen, verloren gegangen ware. Er troftete fich übrigens leicht über bie Burudbehaltung, benn nie fab ich einen lebhaftern und glücklichern Indianer wie unfern Dolmetscher, als wir einige Tage später mit ben Mohaves und besonders mit beren jungen Mabden gufammentrafen.

Drei Meilen legten wir noch gegen Abend zurück, nachem wir uns ben ganzen Tag über fast auf berselben Stelle besunden hatten. Wir landeten auf dem rechten User, und wählten zu unserer Lagerstelle, um gegen etwaige Ueberfälle der Indianer, deren Stimmung wir nicht kannten, gesichert zu sein, eine offene, hohe Sandbank, die aber in Berbindung mit dem weidenbewachsenen User stand. Ein Trupp Chimehwhuebes empfing uns, als wir das Dampsboot verließen, und gaben sie unverhohlen ihre freundlichen Gesinnungen zu ersennen, indem sie uns, beim Herbeischaffen von trockenem Treibholz, hülfreiche Hand leisteten. Die harmlose Art, auf welche diese Eingeborenen mit uns im Lager versehrten und sich um unsere Feuer reihten, veranlaßte uns zu dem Wunsche, auch auf sie einen guten Eindruck zu machen. Wir holten daher unsere Justrumente, eröffneten ein Concert, so gut wie wir es im Stande waren, und ergötzten uns nicht wenig über das Schauspiel, welches uns die Indianer in ihrer Verwunderung boten.

Beim erften Ton, ben fie vernahmen, legten fie voll Erstaunen bie Sante auf ben Munt unt fliegen langgebehnte Tone aus, als fie fich aber einigermaßen an bie Mufit gewöhnt hatten und bann auch ben Befang tennen lernten, äußerten fie ihr Boblgefallen auf verschiedene Beife. Einzelne ichlugen Taft mit fleinen Stabden, andere nichten mit bem Sanpte, und wieber anbere versuchten es leife ihre Stimmen ju ben unfrigen ju gesellen. Wir baten fie vielfach, auch ihre Stimmen erschallen zu laffen, boch war unfere Minhe vergeblich, wir erhielten nur verneinente Zeichen, ale ob fie nicht zu fingen verftanten; zugleich forberten fie une auf, mit unferer Minfit nicht inne gu halten, bie ihnen so icon in die Ohren flinge. 3d glaube, wir hatten während ber gangen Racht an biefen Gingeborenen aufmertfame Buborer gefunden, wenn wir es nicht vorgezogen batten, gegen eilf Uhr bie Inftrumente bei Geite gu legen und erquidenben Schlaf in unfern Betten gu fuchen. Wo bie Gingeborenen übernachteten, als fie ber allgemeinen Gicherheit wegen aus bem Lager gewiesen wurden, weiß ich nicht. Ihre Wohnungen waren zu weit entfernt, wie fie uns felbft in verfteben gaben, um babin gurudgufebren, boch ericbienen fie am folgenden Morgen mit bem Frühften wieder bei uns.

Der 7. Februar war ein Sonntag, und wurde baher zum Ruhetag bestimmt. Uns Allen war ein solcher gewiß sehr willsommen, benn bie vielen Stürme, benen wir in letzter Zeit ausgesetzt gewesen, hatten unsere Feldbetten und sonstigen Gegenstände so voll Sand geweht, daß wir und von Herzen danach sehnten, endlich einmal eine Hauptreinigung halten zu können. Der Morgen war milbe und klar, und wie emsige Bienen bewegte sich unser ganzes Personal auf der Sandbant durch einauder. Jeder schien mit erusten und wichtigen Dingen beschäftigt, denen er seine ungetheilte Ansmersfamkeit widmete. Da wurden Decken geschüttelt, geklopst und demnächst gesonnt; dawnre genäht, geflicht und gestopst; da wurde gewaschen und getrochnet; Gewehre so wie Revolver abgeschossen, geputt und frisch geladen; Aerte, Beise und Messer wurden geschlissen, die Haare geschnitten, alte Briese und Zeitungen

gelesen, frische Tabaksvorräthe aus den verschlossenen Kossern hervorgeholt, Angelninden Flußgelegt, und tansendandere kleine Arbeiten vorgenommen, deren Aussührung man sich eigens für den Ruhetag aufgespart hatte.

Doch auch bie Indianer vernachläffigten wir nicht, benn außerbem, baf Lieutenant Aves Mais, Bobnen und Weizenmehl, foviel fie nur immer bringen mochten, von ihnen erftant, fuchte auch Jeber von uns noch auf eigene Sant Delicateffen für feinen Tifch einzuhandeln, ju welchem Zwed Lieutenant Ives ebenfalls bie von ber Regierung gelieferten Taufchartifel jur Berfügung ftellte. Bor allen Dingen fauften wir Fifche, unter benen ich immer nur bie zwei oben genannten Arten entbedte, bann aber auch Safen\*), welche bie Eingeborenen in Fallen fingen, fo wie getrochnete und frische Rurbiffe. Sier belehrte ich bie Indianer jum erften Male, bag ich auch Berlen für Ratten, Manfe, Gibechfen und Schlaugen gablen wurde. Da nun bie bortigen Gingeborenen bergleichen Thiere für befonders fcmachaft halten, fo begriffen fie meine Unterweifungen febr leicht, und außerten nur ibre Bermunderung, ale ich nach bem Empfang einiger Daufe, biefelben nicht fogleich beim Fener zubereitete und verzehrte, sondern in eine mit Alfohol gefüllte Binnflasche warf. \*\*)

Sehr erfrent war bie ganze indianische Gesellschaft, die wegen ber weiten Entfernung ihrer Wohnungen, nur aus Mannern und jungen

<sup>\*)</sup> Lepus artemisia.

<sup>\*\*)</sup> Die Nagethiere und Eibechsen wurden mir zu Zeiten von den Eingeborenen in so großer Anzahl gebracht, daß mir nur so viel Zeit blieb, dieselben n Alfohol zu verpaden. Ich bin taher außer Stande, alle verschiedenen Species, die ich auf diese Weise erbielt, nambast zu machen, denn verpadt, wie se waren, gingen sie nach Bashington, und bort in die Habe des Prossssor Baird zur Bearbeitung siber. Später erst werde ich genauern Aufschlich über diese Sammlung erhalten, die gewiß manches Nene enthalt. Uebrigens erbielt ich bier die ersten Eremplare der Perognathus penicillatus, Mans mit Bactutasschen, der Wissenmans, Hesperomys eremicus, und mehrere Arten von Erdmänsen. Arvicola edax und A. Californica. Zwei Horufrösche: Anota Mo. Callii und Phrynosoma coronatum, wurden mir ebenfalls von den Indianern für ein Schustken

Burschen bestant, als ihr junger Häuptling mit einer Decke und einigen grellfarbigen Schmuchfachen beschenft wurde, während alle Uebrigen bergleichen Wegenstände nur als Bezahlung für abgeliesette Baaren erhielten. Sie sahen in solchem Benehmen gleichsam eine Anertennung ihrer nationalen Einrichtungen und sühlten sich daburch nicht wenig geschmeichelt. Bas unn die äußere Erscheinung der Chimehwhnebe-Indianer betrifft, so erblickte ich unter ihnen durchgehends schöne, wohlgebildete Gestalten, die indessen Stärke und Größe benen des Mohave-Stammes beventend nachstanden. Ebenso wie diese, neigten auch sie zu einer harmlosen, fröhlichen Sorglosigkeit hin, die, wenn mit Ueberlegung, von den Förderern der Civilization ausgebentet, wohl segenbringend für diese armen Kinder der Büste werden könnte.

Der Wint, ber gegen Mittag wieder aufsprang und ausgelassen mit dem bewoglichen Sande spielte, verdarb uns die zweite Hälfte bes Rasttages, und nur gegen Abend, als Ruhe sich auf die weite Landschaft sentte, und die untergehende Sonne die scharsen Gipsel der Raddelsellen mit einem purpurnen Ouft übergoß, konnten wir uns wieder ungestört einem Gennß hingeben, welchen der Aufenthalt in der freien, wenn auch einer stiesensterlich behandelten Naturungebung so gern gestattet. Um jenseitigen Ufer auf den Sandbänken saßen Heerden weißgesiederter Pelikane und schritten Kraniche mit stolzer Haltung umher, ihr durchdringender Rus schallte zu uns herüber; sie freuten sich ihres Daseins; auch wir waren froh und gaben unsere fröhliche Stimmung durch manches bekannte Lied und durch manche heimathsliche Melodie auf unsern Instrumenten kund.

Der Morgen bes 8. Februar war falt und windig, und ungeduldig lagen wir auf dem kleinen Berbeck umber, als bas Dampfboot sich oft Stunden lang vergeblich bemühte, über bie rasch auf einander solgenden Untiesen zu gelangen. Anhänfungen von Treibholz ragten nach allen Richtungen bin aus bem seichten Wasser, und ba uns jede andere Beschäftigung mangelte, so versuchten Dr. Newberrh und ich es,

unter ben verwitternben Stämmen und Aesten ber Snage\*), bie verschiebenen Holzarten zu erkennen, und gewiß war es von Interesse für uns,
starke Fichtenstämme und Cebernblocke zu entbeden, die nur aus ben
Regionen, ber in solchem Schnuck prangenben San Francisco
mountains in Neu-Meriko, ihren Weg bis hierher gesunden haben
konnten.

Als wir landeten, um Holz einzunehmen, erblickte ich eine indianische Hütte, die erst neu errichtet und in letzterer Zeit bewohnt, aber verlassen zu sein schien. Sie bestand ans neun starken abgeschälten Baumstämmen, die in Form eines Vierecks in den Boden gesenkt waren, über welchen sie fünf Fuß hoch emporragten. Oben wurden die Stämme durch starke Balken zusammengehalten, und ruhte auf diesem Gestelle ein einsaches, von Zweigen und Aesten sehr seft zusammengesigtes Dach. Es siel mir auf, daß dieses rohe Gedäude mit so viel Mühe ausgeführt war, denn an den Enden der Balken konnte ich wahrenehmen, wie viel Arbeit das Fällen eines einzigen Banmes den Indianern mit ihren unvollkommenen Bertzeugen gekostet haben mußte, und doch würden schwache Stangen die schweren Balken vollständig ersetzt haben. Die Wohnung war aber ersichtlich auf eine lange Reihe von Jahren berechnet.

Marnatscha, ber beim Holzeinlaben mit thätig war, sand die Balken der Hütte sehr gelegen und begann schon seine zerstörende Hand an dieselben zu legen, als ich ihn von seinem Vorhaben zurückhielt. Er war sehr verwundert darüber, und lachte über meine ihm unbegreisliche Ache tung vor fremdem Eigenthum. Als sich bald darauf Eingeborene mit Waaren zum Tausch bei uns einstellten, bemerkte ich, daß Marnatscha ihnen mittheilte, wie ich die verlassene Hütte in meinen Schutz genommen habe; statt aber billigende Blicke über meine Handlung wahrzumehmen, wurde ich durch schallendes Gelächter und Nienen besohnt, die mir deutlich sagten, daß die Eingeborenen, und vielleicht die Eigen-

<sup>\*)</sup> Snag, amerifanifche Bezeichnung für zusammengeschwemmtes Treibholz.

thumer ber Sutte felbft, mich nicht für ben flügsten weißen Mann bielten.

Rur um zwei Meilen hatten wir uns ben Neebles genähert, als bie untergehende Sonne uns zwang, unfer Tagewerk für beendigt zu erklären.

Mit ichwachen Soffnungen traten wir am 9. Februar bie Reife an, benn weithin bebute fich bas niebrige Land noch aus, und vielfach war ber breite Spiegel bes Stromes burd fichtbare Sanbbante unter-Doch beffer, ale wir erwartet batten, fanten wir bas Fahrbrochen. maffer; ein ziemlich tiefer Canal, leicht erfennbar an ber glatten Oberflache bes Stromes, want fich gwischen ben Infeln hindurch, und biefem folgend, gelangten wir ohne Unterbrechung ichnell vorwärts. 216= wechselnt berührten Beibenftriche, fruchtbares gant und Riesebenen bie eilenten Fluthen, und erblickte ich in letteren Fällen häufig Thurme ber über einander liegenten Ganb- und Riesschichten, fo wie biefelben allmählich burch ben Ginflug bes Baffere und ber Atmofphäre, von ber Chene getrennt und gebildet worben waren. Die Bevolferung im nördlichen Ente tes Thales erfchien mir weniger gablreich, benn bie Ufer blieben obe und leer, und feltener wurden bie ichmalen, fruchtbaren Laubstreifen, welche fich jum Ackerbau geeignet haben konnten. Die gange länge bes eigentlichen Chimehmbnebe : Thales beträgt ungefähr gehn Meilen, und übersteigt bie Breite beffelben wohl an feinem Buntte feche bis fieben Meilen, bas beißt, wenn man bie Riesebene als bie Grengen betrachtet.

Nachdem wir ungefähr sieben Meisen gereist waren, gestaltete sich unsere Umgebung wilder und tranriger; bis zu hundert Fuß hoch erhoben sich die schrössen Userwährte, und hatten wir in dieser die Formation der hohen Büste vor und, der ich oben erwähnte. Giner Indianer-Familie begegneten wir dort; dieselbe besand sich auf einem großen Binsensson, welches ihr ganzes Hab und Gut trug. Ein kleines Feuer war sinnig auf dem schwanken Fahrzeug angelegt worden, und um dasselbe herum kauerten die kleinen nackten, brannen Gestalten von

vier indianischen Rindern. Der Umftand, baf tie Gingeborenen auf einem Rlog ben Beg burd bie Schlucht ber Nabelfelfen gurudgelegt batten, boben ben größten Theil ber Beforgnif, bie wir binfichtlich ber Schiffbarteit bes Stromes in bem Canon begten, und als bei einer plotlichen Biegung bie boben Riesufer weiter gurudtraten, bie munberlich geformten Thurme und Auppen ber Needles bicht vor uns lagen, begruften wir freudig bie jubliche Grenge bes Mobave-Thales. Bir erreichten balb bie Ginfahrt in biefe gigantischen Gelemaffen, boch wurde gerade bort unfer Fortidreiten burch eine Stromichnelle gehemmt. Das Baffer fturzte nämlich mit einem auf zwanzig Guß vertheilten Wefälle von vier Tuf, ichaument und tobent über eine Banf von Berölle, welches felbft für unfer eifernes Dampfboot gefährliche Rlippen barg. Bir legten baber binter einer Riesbant in rubigem Baffer bei, und mabrend Robinfon mit feinen Booteleuten nach einer Uebergangestelle forschte, gewannen wir Zeit, uns in ben prachtvollen Unblid zu verfenten, welchen uns bie malerifche Scenerie bot. tonnte mich faum eines beängstigenden Gefühls erwehren, als ich auf bie Ginfabrt blidte und ben Strom plotlich binter überbangenben bulfanischen Telfen verschwinden fab; die Gipfel ber Berge, welche mit Thurmen, Bruden, Mauern, Bogenfenftern und Thoren, fo wie fie bie Natur in ihren Launen schuf, reich geschmückt waren, brangten fich in einem fo wilden Durcheinander empor, bag es gur Unmöglichfeit murbe, bie Richtung gu errathen, in welcher bie breite Bafferftrage uns führen wurbe. In ftiller Bewunderung und harrend ber Dinge. bie ich fennen lernen follte, fag ich auf ber fleinen Blattform und zeichnete, und nur gu fchnell fur mich vernahm ich bes Capitains Commanto: "Los bae Boot!"

Nicht ohne Mühe gelangten wir über die Stromschnelle; unsere ganze Bemannung wurde ausgeschifft, ein Tan vom Vordertheil bes Dampsbootes zu ihnen hingeleitet, und langsam glitt der Explorer in die Strömung. Mit voller Dampstraft arbeiteten die Maschinen, die Wellen bäumten sich hoch auf vor dem scharfen Bug des Jahrzengs

und warsen weißen Schaum auf ben zischenden Kessel; die Leute hielten aber mittelst bes Tau's bas Boot in seiner Richtung, und schnaubend wie ein ungedulbiger Renner schob sich ber Explorer Zoll für Zoll burch bas wild bewegte Wasser, und schoß, nachdem er endlich ben glatten Spiegel erreicht hatte, mit boppelter Schnelligkeit bahin. Die Leute sprangen wieder an Bord, und ba es kaum erst brei Uhr Nachmittags war, so wurde an biesem Tage noch bie Jahrt durch bas Cason unternommen.

## Dreizehntes Kapitel.

Das Mohave-Cañon. — Fahrt burch baffelbe. — Erzählung ans meinem Sagbteben in Alinois. — Ende bes Mohave-Cañons. — Das Mehave-Thal.
— Die Mohave-Indianer. — Erftes Lager im Mohave-Thal — Taufchbandel mit den Eingeborenen. — Die Eingeborenen als NaturalienSaumter. — Handel mit Naturalien.

Den Landweg durch die Neerles hatte ich schon früher kennen gelernt, und habe benselben auch in meinem ersten Neisewerke umständslich beschrieben.\*) Ich war schon damals hingerissen von ken prachtvollen Formationen, die ich zeitweise tief unter mir erblickte; doch der Umstand, daß ich mich auf den höhen besand, der Strom selbst größtentheils meinen Blicken verborgen blieb, und daß ich vorsichtig auf jeden meiner Schritte achten mußte, um nicht von dem gefährlichen Pfade hinab in die Tiese zu stürzen, schwächte den Keisenden, den eine erhabene Naturungebung auf den beobachtenden Reisenden zurücklassen muß. Jest aber an Bord des Dampsers, wo ich meine ungesteilte Ausmertssamseit der so überaus schönen Scenerie ungestört zuwenden konnte, war es anders, und sant bedauerte ich es, daß wir gerade hier von gutem Fahrwasser begünstigt wurden und nicht einige Findernisse uns längere Zeit aushielten.

<sup>\*)</sup> Möllhausen's Tagebuch einer Reise ic. pag. 389. Möllhausen, Forschungereisen I.

Alls wir in bas Gelfenthor einbogen, verschwanten ploglich bie fantigen Uferftreifen mit ihrer fparlichen Begetation, und unmittelbar aus bem beftig ftromenten Waffer erhoben fich bie fchwarzen Daffen ber lavaartigen Bajaltjelfen. Anfange ericbienen bicfelben in Bergform, um welche ber Fluß fich in furgen Windungen feinen Weg berumfuchte, body bald rückten fie naber gujammen, und als flippenreiche Bante bilreten fie bobe, fentrechte Ufer. Sinter biefen nun lugten fastellähnliche Ruppen entfernter Berge bervor, welche ihre phantaftiichen Angenlinien, in bem Maage unfer Standpunft burch ben eilenben Dampfer verändert murbe, auf munderliche Weife verwandelten. Bogenfenfter öffneten fich und liegen ben sonnigen Abendhimmel hindurchbliden; Brüden wurden entstellt burch bie hinter bieselben rudenten Manern; scheinbare There riffen andeinander und zeigten fich als zwei abgefonderte Bfeiler, Die fich weit überneigten ober, fich in entgegengefetter Richtung an einander vorbeischiebend, auf furze Zeit bie Form eines Brenges bilbeten.

Endlich erreichten die kurzen Windungen bes Stromes ihr Ende und vor uns lag, wie ein Gang vom riesenhaftesten Umfang, der Mittelpunkt tes Cañous in seiner ganzen Erhabenheit, in seiner ganzen Pracht. Ueber eine Meise behnte sich ter breite Spiegel bes Stromes in gerader Nichtung vor uns and; senkrecht erhoben sich mächtige, übereinanderliegende rothe Sandsteinlagen, bis zu einer Söhe von 500 Tuß, und badurch, baß sich biese langen, zusammenhängenden Mauern gegen Norden senkten und näher zusammennücken, war man geneigt, die Schlicht sür boppelt so lang zu halten, als sie eigentlich war. Uebershampt schienen alle Dimensionen zu wachsen, benn die Spiegelbilder in dem ruhigen Wasser glichen vollständig einer Fortsetzung bes überhänzenden Gesteins, und da der wolkenlose Himmel die Mitte des Stromes mit einem transparenten Lichtblau überzog, glaubte man über einem unendlichen Abgrunde zu schweben.

Wir glitten in bie Schlucht hinein; die Sonne hatte fich fcon tief gesenft, in buftigem, nebelgleichem Schatten lag vor uns ber Colorado,

und mahrend vie Sonne noch einzelne Blide zwischen ben Felszaden hindurch auf die westliche Uferwand sendete, und die grellfarbigen Ruppen und Gipfel ber Sohen mit rothem Licht übergoß, fühlten wir unten schon die nächtliche Kühle, gleichsam als wenn wir in ein bem Licht verschlossens Gewölbe hineingefahren wären.

Unvergefilich ift mir tiefer Abend geblieben. Laut und regelmäßig ftöhnte bie fcwer arbeitende Mafchine, lauter noch und bundertfach antwortete in berfelben Beife bas Echo in ben Rluften und Rebenfcbluchten, und boch wie flein und wingig erschien ber Explorer mit feiner gangen Rraft und feiner gangen Bemannung gegenüber einer fo majeftätischen Naturungebung! Beige Reiber, welche in großer Ungabl auf ben unzugänglichen Felfen borfteten, bie als abgesonberte Bfeiler ans ben Gluthen boch emporragten, verließen bei bem ungewöhnlichen Geräusch in allen Richtungen ibre Rubeorte; angitlich idwebten fie wie Schnt fuchent, von ber einen Seite nach ber anbern binüber, und boch waren fie bor uns bevorzugt, benn eine einzige verborgene Klippe tonnte ben Untergang von und Allen berbeiführen, und Schwingen waren nöthig gewesen, um in foldem Falle einem Orte gu entrinnen, wo bas Baffer tiefe Abgrunde bedte und bie ftarren Telfen feinen Saltepunft fur tie Sand und feine Raft fur ben Guß boten. Bir fuhren vorbei an bunteln Sohlen und ungugänglichen Rebenfolnchten, an thurmabnlichen Alippen und fcon geaberten Felemanten, ber Tlug fab fo rubig und friedlich aus, boch weiße Schaumftreifen an ben Borfprungen bes Gefteins verrietben ben beftigen Anbrang ber Strömung, und fpielente Birbel auf ber Dberfläche bes Baffers marnten bas fundige Auge bes Stenermanns vor verstecktem Unbeil.

Gegen Norben wurde die oben beschriebene Schlucht wieder burch vulkanische Berge abgeschlossen, und erschien es für längere Zeit, als ob das Wasser ben Felsen entsließe. Selbst als wir und schon in ber Nähe bieses Bunktes befanden, vermochten wir nicht genau zu unterscheben, nach welcher Seite unsere Straße und hinführen würde. Endslich schossen wir an einem Felsvorsprunge vorbei und befanden uns

gleich barauf bicht an bem rechten Ufer bes Stromes, ber bort in einem scharfen Winfel gegen Diten abbog. Auch ber Explorer änberte sogleich seine Richtung unter ber lenkenden hand bes Capitains, die Schlucht hinter nus schloß sich, eine audere, weniger bedeutende öffnete sich vor uns, und als wir bas östliche Ende rerselben erreichten, gewannen wir bei einer kurzen Biegung gegen Norden einen Wick auf offenes, niederes Land. Die Aussicht banerte nur lange genug, um bas Ende ber Felskette zu erkennen, und nachte Gebirgsmassen umgaben uns bann wieder von allen Seiten.

Ein schmaler Streisen sandiges Userland, ber sich am Rande bes Wassers hinzog, und wo wir einige versengte Vännne und Buschwerk entbecken, wurde alsbald zur Lagerstelle bestimmt; das Dampsboot legte bei und Einer nach dem Andern sprang an's Ufer. "Bas sagen Sie zu dem Casion?" jragte ich Capitain Robinson, als ich mein Gewehr zu einem Spaziergang nach dem nahen Berge ergriff. "Das Casion?" fragte jener zurück, "ich sah nur Wasser und gesahrdrohende Birbel, und schätze mich glücklich, den Beg bis hierher gesunden zu haben, ohne daß der Explorer sich babei die Rase an irgend einem unssichtbaren Felsblock gestoßen hat."

Dreizehn Meilen hatten wir an biefem Tage auf bem Colorabo burchlaufen, und uns mahrend ber letten fünf Meilen unausgesetzt in ber Felsenwildniß besunden. Ungefahr zwei Meilen weiter erstreckte sich die Schlucht noch, welcher der Name "Mohave-Canon" beigelegt wurde, und rechneten wir auf diese Weise die ganze lange des Canons, oder vielmehr die Breite ber Needles auf bem Basserwege, sechs bis sieben Meilen.

Ich erstieg nech vor Einbruch ber Nacht bie nächsten Soben, von wo aus ich einen Theil bes Mohave-Thales zu übersehen vermochte, welches sich, scheinbar endlos, gegen Norben erstreckte. Nach allen übrigen Nichtungen hin haftete ber Blick auf ben schlanken Berggipfeln, nach welchen bie Nabelselsen benannt waren, und bie in ihrer Sobe zwischen breihundert und tausend Tuß wechselten. Un der Stelle, wo

ich bie fteilen Abbange binauffletterte, nahm ich ungeordnete Schichten von bafaltischen Maurelfteinen (Ambaraloit) wahr, auf welchen Lagen von Conglomerat rubten; auch erblickte ich wieder ben rothen Sand ftein, beffen ich bei ber Beschreibung bes Canons erwähnte, fo wie faltartigen Lebm. rothen Borphbr. Trapp, Gneiß und Granit. 35) bei einer frübern Belegenbeit fant ich bie Sprunge und Borften in bem barten Geftein ebenfalls von gabireichen Ratten und Mäufen bewohnt. 3ch versuchte einige berfelben aus ihrem Berfteck zu treiben, indem ich Rener an bie trockenen Reifer legte, bie vor ben Deffnungen angehänft waren, und erzeugte barauf, burch bas Berbrennen von grünen Artemifien und Talabolaweigen, übelriechenben Qualm, ber wie in einem Windofen, polternd von ben bellen Flammen in Die Röhren bineingetrieben murte. Go viel Rauch in bie unterirbifden Bange auch einbrang, und jo aufmertfam ich bie nachften Deffungen beobachtete, fo bemerkte ich boch nicht, bag ein lebendes Wefen benfelben entschlüpfte, und mas mich am meiften überrafchte, war, bag felbst ber Rauch feinen Weg nicht wieder hinanszufinden ichien. 3d gab baber biefe Art von Sagt auf, und um ben Sügel berumfletternt, erblickte ich plötlich ben gegenüberliegenden Abhang beffelben in Rauch gebüllt; leicht erkannte ich bann, baf bie Bange und Röhren in bem lavaartigen Geftein über bie gange Breite bes Sugels reichten, und bag, mahrend ich auf ber einen Seite ben Brand ichurte, Die Thiere ibre Wohnungen ungeftort auf ber anbern Seite verlaffen hatten.

Wie gewöhnlich fant uns ber Abend um unfer Lagerfeuer verfammelt, bas schöne Canon, in bessen nörblicher Mündung wir uns befanden, war hauptsächlich ein Gegenstand unserer Unterhaltung, doch streisten wir auch ab nach dem selsumfännten Thal des majestätischen Sudson und den rebenbekränzten Bergen des alten Bater Rhein, wir sprachen von den weißen Häuserreihen, die sich in Amerika's Flüssen spiegeln, von den grauen Burgen des alten Continentes, die von den eilenden Wolfen begrüßt werden, und von den steinernen Schlössern am Colorado; wir gedachten auch der stillen Blockhäuser und ihrer Bewohner, und fast unwillführlich begann ich meinen Erinnerungen, welche burch lettere angeregt waren, Worte zu geben.

"Che ich ben Bergog Baul von Burttemberg, auf feiner fühnen Forschungereife nach ben Rochy mountains begleitete, und ebe ich bann bas gefährliche Sandwert eines Belgiagers ergriff, lebte ich als Wildfcuit in Illineis, in bem paratiefischen Lantstrich, ber fich öftlich von St. Louis, über Belleville, Maffacoutab und weit über ben Rastastia-Muß hinaus erftrectt. Ge maren nur Monate, Die ich auf biefe Beife verbrachte, boch funpien fich fo reiche Erinnerungen an biefe Beit, bag ich mich oft gern in tiefelben verfente, über einzelne Erlebniffe lachele, in andern bagegen eine ernste und weise Rugung ertenne. jett hier, wo wir von undurchbringlichen Wiffen umgeben find, mir in Geranten bie lieblichen Prairien ansmale, bie mit hoben Baumgruppen anmuthig geichmucht, und von flaren Flugden und Bachen vielfach burchschnitten, bem Menschen Alles bieten, was in ben Grenzen eines zufriedenen Gemüthes liegt, bann erscheinen mir tiefelben boppelt icon, und es regt fich auch wohl ber Bunfch: Diefe Wildnig noch ein= mal mit folden Wegenden vertaufden gu tonnen. In ber Nahe bes Rastastia-Tluffes, beffen Name bas Lette ift, was von einem einft machtigen Indianerstamm übrig blieb, behnte ich also meine Jagdzüge nach Wild war reichlich vorhanden, es wurde allen Richtungen bin aus. mir baber nicht schwer, selbst bei geringer Mübe mehr zu erwerben, als zu meinem Unterhalte nothwendig war, und ba ich allein und unabhängig baftant, alfo auch Niemantem über mein Thun und Laffen Rechenschaft abzulegen brauchte, so entsprach biese Lebensweise vollkommen meinen Reigungen und meiner Lage. Auch wenn ich auf ber Sagt nicht glüdlich war, fant ich boch ftets reichen Genug auf meinen Streifereien, einen Benug, ben mir bie, gleichsam im Festfleibe prangenbe Natur gemahrte, und ber mich nie fühlen ließ, bag fich Niemand um mich gefümmert haben wurde, wenn ich irgendwo mein Ente gefunden hatte; benn ich nannte ja anger meiner Buchfe nur febr wenig mein." "Es war im Spatfommer, und ein Tag fo fcon und fonnig, wie

fie nur in jenen Breiten wahrent biefer Jahredzeit vorfommen. Meine Jago hatte ich beendigt, einige Prairichnihner beschwerten meine Tafche, und mein Studden Brot und geröftetes Gleifch mahrend bes Webens verzehrend, schritt ich langfam am Rasfastia binauf. Oft wurde mein Bfat burch umgefallene, moriche Baumftamme unterbrochen, boch fleine Umwege beschreibent, gelangte ich immer wieder an ben Kluß, bessen glatter Spiegel mich erfreute, beffen malerifche Ginfaffung und gablreiche Solgflippen ich immer mit neuem Boblgefallen betrachtete, und zuweilen auch in meinem Tafchenbuch, meinem beftanbigen Befährten, ffigirte. Unmerflich hatte fich ber Abent eingestellt; in ber Boffnung, auf eine Farm ju ftogen, verfolgte ich fo lange bie eingeschlagene Richtung, bie bie bichter werbente Dunfelheit mich zwang, ben Schatten bes unwegfamen Balbes ju verlaffen und mich ber Prairie guguwenben, bie fich in geringer Entfernung vom Fluffe bingog. wiffen aus Erfahrung, wie auf ben muben Banberer, ber ein Obbach fucht, bas Bebelle eines machfamen Suntes aufmunternt wirft. fühlte biefes fo recht an jenem Abent, als ich fast bie Soffnung icon aufgegeben hatte, irgendwo andere ale unter einem grunen Laubbache übernachten zu können, benn kaum vernahm ich in weiter Ferne bie gebampften Laute, welche mir bie Rabe eines Behöftes verriethen, als ich ben lieblichen Befang eines Spottvogels, beffen fanften Delobien ich aufmertfam gelaufcht hatte, nicht mehr beachtete, schlennigft meine Richtung anderte, und ruftig babin eilte, wo ich ohne Zweifel mit Menichen zusammentreffen mußte. Rach einem furgen Marich über grasreiche Wiefen verfperrte eine robe Ginfriedigung mir endlich ben Weg; ich fletterte hinüber, und auf ber andern Seite auf einem abgeernteten Stoppelfelbe binfchreitent, erreichte ich eine zweite Ginfriedigung, welche einen Barten abichlog. Um entgegengefetten Ente beffelben erblicte ich, halb verftedt von bunteln Lanbmaffen, ein Blodhaus, burch beffen geöffnete Thur mir auf bas Ginlabenbfte licht entgegenschimmerte. 3ch war im Begriff über ben Gartengaun hinweggufegen, als einige Sunbe fich mir mit wuthendem Bebelle entgegenstellten und mir ftandhaft

ben Gintritt verweigerten. Bugleich verrunfelte aber auch die Geftalt eines Mannes die erleuchtete Thüröffnung, und ich vernahm die barsche Frage: "Ber ist da?" "Gin Frember, der Obach sucht!" gab ich zur Antwort, und im nächsten Augenblick wurden die Hunde zurückgerusen. Dhne Zögern sprang ich in den Garten, und wenige Augenblicke darauf stand ich in der Thür, wo ich von einem alten Manne willsommen gescheißen, von zwei jungen Burschen mittelst brennender Holzscheite von oben bis unten belenchtet, und von einem allerliebsten jungen Mädechen neugierig betrachtet wurde. Mit wenig Verten berichtete ich, was mich eigentlich vorthin geführt habe, und fnüpste an dieses die Witte um ein Nachtlager. "Ein Nachtlager sellt Ihr haben, Fremder," antwortete mir der Ansieder, "doch nicht eher, als dis Ihr gehörig gespeist, und demnächst eiwas von dem erzählt habt, was da draußen in der Welt vorgeht."

"Glückliche Menschen, bie eine gehn Meilen entfernte Stadt icon "braugen in ber Welt" nennen! fo bachte ich, und trat in bas von einem schwachen Raminfener erhellte Gemach. Außer ben eben genannten Personen erblickte ich in bemselben auch noch eine altliche Frau; fie war bie Gattin bes alten Farmers, jugleich bie Mutter bes jungen Dab= dens nut bes einen jungen Buriden, mahrend ber andere als gemictheter Arbeiter bort in Brod ftand. Mit einer mahren Berglichfeit wurde ich von allen Seiten wie ein alter Befannter begrußt, man brudte mir bie Sant, man nethigte mich jum Sigen, boch nach meinem Namen fragte Riemand; auch ich erkundigte mich nicht, von wem mir fo freundliche Aufnahme zu Theil wurde, ich nahm Alles au, wie es gegeben murbe, und nur, ale bie Mutter bem jungen Dlabden einige Unweisungen binfichtlich eines schnell zu bereitenten Dables ertheilte, erfuhr ich, bag baffelbe Gufanna bieg. Die übrigen Namen lernte ich auch noch im Laufe bes Abends fennen, boch habe ich fie längft wieber vergeffen. Ich warf alfo meine Prairichuhner in Die Ede neben bem Ramin, welches zugleich als Ruche biente, fette mich zu ben beiben Alten und befand mich bald mit ihnen in ber lebhafteften Unterhaltung, bie ich durch unschuldige Scherze so würzte, daß ter Hausmutter vor Lachen die Thränen über die Wangen rollten, der Vater wohlgefällig mit dem Ropse nickte, die jungen Burschen näher rückten, und die fröheliche Tochter mehrmals den bratenden Speck in Flammen gerathen ließ."

"Bei Ansiedlern, bie fo abgesonbert leben, bag ihnen ber gesellige Bertehr mit anderen Menschen fast ganglich abgeschnitten ift, find Reifende und Fremte immer gern gefeben; gelingt es aber einem folden, einen guten Ginbrud auf feine Gaftfrennte gu machen, bann wiffen biefe nicht, mas fie ihrem Befuch Gutes und Liebes erweifen follen. So erging es auch mir in jenem Blockhause, benn noch teine Biertelftunde hatte ich mich bort befunden, ale bie Frau aufftand, ein fleines Schräntchen öffnete und ans bemfelben ber ichonen Sujanna feche Gier mit ber Beifung überreichte, Diefelben für ben Fremben forgfaltig zu backen. Der Karmer blieb übrigens nicht hinter feiner Fran gurud, benn er nahm von einem Bret bie befannte große Rorbflafche herun= ter, und gog erft für fich, und bann für mich ein Glaschen Brauntwein ein, mahrend von ben jungen Leuten, ber eine mir bie gefüllte Thonpfeife, und ber andere ben brennenden Span binbielt. "Wie glücklich und zufrieden leben boch biefe einfachen Leute," bachte ich, als ich Beibes annahm und zugleich nach ber schönen Gufanna binüberblickte, bie mit ihrem, von ber Gluth gerötheten Befichte ein überaus liebliches Bilb zeigte. "Ihre großen blauen Ungen hatten einen fo fröhlichen und boch fo milben Ansbruck, ihr Dannb und ihre Rafe waren fo ebel geformt, ihre Saut fo weiß, ihre Bangen fo frifch, und wie ein bider Turban legte fich bas ftarte braune haar um ihre blangeaberten Schläfen; bie fleinen Sante und Ruge, bie ichlaufe Weftalt, furg Alles ichien bier vereinigt zu einem ichonen Bangen." - "Gie beichreiben ja tas junge Madden merkwürdig genan," unterbrach mich bier Dir. Carrol. "Warum follte ich auch nicht?" fragte ich gurudt; "in ber Erinnerung erscheint mir Alles, was ich bier ergable, wie ein schones Bild; in weldem bie Sufanna ben Mittelpunft bilbete, und welches mich bamals

um so mehr ausprach, als ich mich erst seit kann einem Jahre, gewissermaßen als heimathloser Fremdling auf Eurem Continent besand. Ja, ich wiederhole es noch einmal: die Susanna war sehr schön, und mit doppeltem Appetit sette ich mich an den gedeckten Tisch, als das junge Mädchen mich fremdlich zum Essen nöthigte. Es gab, wie gewöhnlich auf den Ausserelungen, Kassee und Maisbrod, gebratenen Speck, Sprup, nud dann noch zum Schluß die Gier, die ich ganz besonders für meisterhaft zubereitet erklärte, und zur größten Genugthunng meiner Gastfrennde as ich wie ein hungriger Jäger."

"Nachtem ich meine Abentmahlzeit beentigt hatte, wurde die Unterhaltung wieder aufgenommen, und da die guten Leute unerschöpflich im Fragen und unersättlich im Zuhören waren, so erzählte ich die tief in die Nacht himein, und sprach besonders viel über mein schönes heimathland und über meine Reisen, die in den Augen der gutmüthigen Menschen an's Wunderbare grenzten. Kurz vor Ausbruch der Gesellschaft wendete ich mich noch mit der Frage an den alten Mann: in welcher Richtung er mir am solgenden Tage meine Jagd sortzuseten rathe."

"Wenn Ihr Enten schießen wollt," antwortete er mir, "so braucht Ihr gar nicht so sehr weit zu gehen; es befindet sich nämlich in der Entsernung von zwei bis drei Meilen von hier ein See, der stets mit Logelwild bedeckt ist," "von dem Ihr aber nichts erbenten werdet," schaltete Susanna hier ein, "mein Bruder und noch mehrere andere Jäger haben dort oft genng gejagt, sind aber stets ohne Wild zurückgekehrt."

"Schießen mögt Ihr wohl etwas," bemerkte ber erwähnte junge Mann, "boch die sumpfigen Ufer und bas tiefe Waffer bes See's gestatten Euch nicht, Eure Beute zu holen."

"Und bann," fiel ber Alte wieder ein, "scheint es mir, als ob Ener furzes Gewehr, welches halb Büchse halb Bogelflinte ist, und eigentlich feines von beiben sein fann, nicht bazu geschaffen ware, bas Blei bis nach ber Mitte bes See's hinzutragen."

"Wenn nur Enten bort fint, bringe ich auch welche trot bes Enm-

pfes und trot bes furgen Bewehrs," erwiederte ich, etwas verlett burch ben Zweifel an meiner Flinte.

"Ich wette nein!" rief mir Onfanna lachent gu.

"3ch wette ja!" antwortete ich.

"Bas gilt bie Wette?" fragte bas frohliche Dabchen.

"3ch werbe es morgen beftimmen!"

"Nein jett!" rief fie wieberum, indem fie mir herausforbernd ihre kleine Sand entgegenhielt. "Natürlich gab ich nach, indem ich meine Sand in die ihrige legte, und scherzend die Salfte ber Wette sogleich, und die andere Salfte am folgenden Tage sofignitellen versprach."

"Alle erklärten sich bamit einverstanden, und ich begann: "Erbeute ich eine oder mehrere Enten, so kehre ich morgen Abend wieder hierher zurud und genieße noch auf einen Tag Eure Gastfreundschaft, gehe ich aber leer aus, so lasse ich mich nicht mehr erblicken, und in Eurem Autenken mag ich alsbann als ein schlechter Jäger sortleben, was für mich gewiß keine geringe Strafe ist."

"Angenommen!" bieß es von allen Seiten. "Wir wünschten uns gegenseitig gute Nacht, ich brückte Allen bie Hand, ber schönen Susanna aber, wohl aus Verseben, zweimal, und folgte bann ben beiben Burschen auf ber Leiter nach, bie uns auf ben hausboben führte."

"Ein hartes, aber sonst bequemes Bett nahm meine müren Glieber auf, boch lange noch, als die jungen Leute schon laut schuarchten, lag ich schlasses, ich grübelte und rachte hin und her; der Gedanke, mir eine Heinath zu gründen, wollte mich gar nicht wieder verlassen, und immer beneidenswerther erschien mir das Loos eines Ansiedlers. Dazwischen tauchte dann vor mir auf das freundliche Bild der offenen, ehrlichen Tochter des Hauses, in welchem ich mich als Gast besand. Mit dem Gedanken an dieselbe schlies ich ein, ich träumte auch von ihr" — "mit einem Wort, Sie waren verliebt," unterbrach mich abermals Wir. Carrol. "Das gerade nicht,"antwortete ich, "denn meine Träume waren nur die Fortsetzung der wirren Vilder einer aufgeregten Phantasie, die mich schon vor dem Einschlassen beschäftigt hatten."

"Als ich mich am solgenten Mergen von meinem Lager erhob, hatten vie männtlichen Lewohner bes Sanses sich sichen in ben Wald an ihre Arbeit begeben, wo sie Bänne fällten und zu ihren Einfriedigungen zurichteten. Ich stieg hinab und wurde atsbald von Mutter und Tochter auf eine unbeschreiblich einsache und babei herzliche Weise begrüßt und zum Frühltück eingelaben. Ich sas zwischen Beiben, und theilte meine Zeit zwischen Essen und Plantern, und lange würde ich noch bagesessen haben, wenn die Wette nicht gewesen wäre. Als ich im Begriff stant, bas Sans zu verlassen, sich mir die Mutter noch Lebensmittel in die Tasche, worans ich Susanna bat, mir ben Weg nach dem See zu beschreiben, und nach einigen frenndlichen Abschiedswerten, die ich an die alte Fran richtete, schritt ich in Gesellschaft bes jungen Mädchens der Gartenpsorte zu, von wo aus sie mir die Richtung nach dem See anzugeben beabsichtigte."

"Und unn zum zweiten Theilunseres Bettpreises," wendete ich mich zu Susanna, als wir an der Pforte angekommen waren. "Das hätte ich beinahe vergessen," antwortete das Mädchen, indem sie mich fragend mit ihren schönen großen Angen anschante; "nun was ist es?" "Wenn ich keine Enten schieße," hob ich an, "dann seht Ihr mich nicht wieder, gelingt es mir aber, einige hierher zu bringen, dann bitte ich, als Strafe für Euer Zweiseln an meiner Ersahrenheit als Jäger, sür sebe Ente um einen Kuß von Euren schönen Lippen." — "Dacht ich's doch," unterbrach mich abermals der unverbesserliche Carrol.

"Kann wohl ein junger sorgloser Mann von kanm vierundzwanzig Jahren ein junges Mädchen von vielleicht achtzehn Jahren, die obenein noch schön ist, nm etwas Geeigneteres bitten?" fragte ich.

"Nein, gewiß nicht," antwortete mit Enthnsiasmus Carrol, ber selbst ungefähr vierundzwanzig Binter zählen mochte; "boch was sagte Susanna zn Ihrem Borschlag?"

"Run, tas Machen benahm fich auf eine Weife, bie mancher vornehmen empfindsamen laby Ehre gemacht haben wurde. Weit bavon entfernt, Entruftung zu zeigen ober zu hencheln, brach fie zuerst in ein herzliches Gelächter aus, besaun sich bann einen Augenblid und reichte mir bennächst zum Zeichen bes Einverständnisses ihre Hand, indem sie neckend sagte: "ja, bas gehe ich ruhig ein, benn Enten bekommt Ihr boch nicht." "Sie bezeichnete mir barauf die Nichtung, die ich einzuschlagen hatte, ich bat um die Boransbezahlung für eine Ente, was mir aber abgeschlagen wurde, wir brückten uns zum Abschied die Hand, und ich wendete mich, um zu gehen." "Werden Taucher mit zu den Enten gerechnet?" rief ich zurück.

"Gewiß soll das geschehen, wenn Ihr versprecht, auch ohne Wild hente Abend wieder bei uns einzukehren," antwortete Susanna, als sie fröhlich bem Blockhanse zueilte. — "Was ich Alles dachte, als ich bem Waldsaum zuschritt, wo sich ber See besand, weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube, es waren Gedanken, welche die schöne Susanna ebensoviel betrasen wie mich, Gedanken, die meinem Alter und meiner Lage ganz angemessen waren, jedenfalls nußten sie sehr interessant sein, denn ehe ich es noch gewahrte, besand ich mich am See, und sah auf den ersten Blick, daß der junge Mann in seiner Beschreibung vollkommen Necht gehabt hatte, daß es keine geringe Mühe kosten würde, über den moorigen Voden bis an's Wasser zu gelangen, und daß es alsdann, nach Erlegung einiger Enten, meiner ganzen Fertigkeit als Schwimmer bedurste, um meine Bente von dem mit rankigen Wasserpslauzen reichsbedeckten Spiegel des See's herunterzuholen."

"Sinnend schritt ich mehrmals um die trübe Lake, verlangend schaute ich nach ben zahlreichen Enten hinüber, welche sich vollständig sicher wähnend, ihre harmlosen Spiele trieben, ausgelassen untertauchten, das Basser mit ihren Schwingen peitschten, ober fleine Streden dicht über der glatten Fläche hinslatterten. Auch nach der Nichtung, wo sich die schöne Susanna befand, blidte ich gelegentlich, und so versing denn wohl eine Stunde, ohne daß ich den Enten um einen Schritt näher gerückt wäre. Endlich sam ich zum Entschluß, ich legte das Gewehr zur Seite und begann mit meinem Jagdunsser Zweige von den nächsten Bännen zu hauen, worauf ich dieselben nach einer Stelle hin-

trug, mo bobe Binfen und bichtes Schilf mich ben icharfen Augen ber Euten verbargen. Dort unn baute ich von ben laubreichen Aeften, über ben moorigen Boben binmeg, nach ber Mitte bes Gee's gu, eine Art Brude, Die ftart genug war, bag ich bei einiger Borficht, ohne Befahr burdgubrechen, auf berietben binichreiten fonnte. Es war eine mubfame und laugwierige Arbeit, boch nach Berlauf von einer bis zwei Stunden, und nachdem ich einige Dale bis über bie Buften im Sumpf gesteckt hatte, war tiefelbe fo weit gebieben, bag ich zwischen ben Binfen bindurch ben Bafferfpiegel nach allen Richtungen bin zu überfeben vermochte. Port errichtete ich, ebenfalls von Zweigen, ein flogabnliches Geruft, auf welchem ich mich, ohne mit bem Baffer in Berührung gu fommen, binftreden fonnte. Meine Arbeit war jett beenbigt, boch glaube ich faum, bag ich bei berfelben fo franthaft geblieben ware, wenn mir bas Bilo tes jungen Matchens nicht vorgeschwebt hatte. Es mochte um Die Mittagozeit fein, als ich mich auf meinen Boften In meinem größten Leidwesen nahm ich aber mahr, bag alles beaab. Bild, mit Ausnahme einiger Tander, mabrideinlich in Folge ber Bewegung, Die ich während meiner Arbeit im Schilf erzeugte, fich nach bem jeuseitigen Ufer binübergezogen batte: es blieb mir also nur noch übrig, ruhig auf meinem Poften anszuharren, und auf eine gunftigere Wendung ber Dinge gu boffen. Rum Glud mar es febr warm, meine Aleiber, Die ich mir beim Bau ber Brude burchnäft hatte, trodneten allmählich wieber, und burchaus nicht unzufrieben mit meiner Lage, beobachtete ich die Enten, welche feine Luft gu begen ichienen, fich ben Binfen gu nabern, in welchen ich verborgen mar. - Stunde auf Stunde verftrich, es murbe vier Ilhr und noch hatte ich feinen Schuf gethan, migmuthig gedachte ich bes tommenten Abends, und beabsichtigte icon einen Taucher, ber barmlos in meiner Rabe umberichwamm, jum Biel für meine Buchfe zu machen, als ich ben eigenthumlich pfeifenten Flügelschlag in ber Luft vernahm, und gleich baranf zwei fleine blaugeflügelte Enten fich in geringer Entfernung vor mir auf bem See niederließen. Meine Freude war unbeschreiblich, ba ich indessen nur bas eine Rohr meines Gewehres mit Schrot gelaben hatte, fo übereilte ich mich nicht, fondern regungslos im Unschlage liegen bleibend, barrte ich machfam auf ben Zeitpunft, in welchem ich beire auf einen Schuß Bufällig blingelte ich nach tem jenseitigen Ufer murbe erlegen fonnen. binüber, und glaubte meinen Angen nicht trauen zu burfen, als ich bie gange geflügelte Gefellichaft, ans mehr wie bunbert Mitgliebern ber verschiedensten Arten bestebend, in gerader Linie auf mich guschwimmen Es mar ein Schauspiel, wie ich es in jener Beit zu baufig fab, als bak es mich batte besonders aufregen fonnen, bak bier aber mehr ale Enten auf bem Spiele ftant, bas merfte ich an bem ungeftumen Areisen bes Blutes in meinen Abern. Athemlos wartete ich auf ben Ungenblid, in welchem fich bie Borberften ber Schaar, Die ein ftattlicher Erpel auführte, fich in meinen Bereich befinden wurden, und ichaute zugleich nach ben beiben erften Aufömmlingen hinüber, Die verlegen ihre Salfe ausrecten und verfürzten, gleichsam unentschieben, ob fie bie Unfunft bes gablreichen Befuchs abwarten ober bavon eilen follten. Endlich fdmammen bie eiligften Guten fcon in Schugweite, und immer nene Schaaren rückten beran, als bie beiben Blauflügel fich ploblich hoben und bavonflogen. Diefen Angenblick hatte ich zu meinem Ungriff gewählt; ich richtete mich auf, fcof meine Buchfe ab und veranlafte baburch ein gleichzeitiges Beben ber erschreckten Bogel, und als fich ber bicht flatternte Saufen ungefähr zwei Guß über ber Bafferfläche befand, schickte ich bie tobtliche Labung bes Flintenrohres in benfelben. Couft gewiß fein Freund von bem Anblid ber Tobesgudungen, felbst ber tleinften Thiere, beobachtete ich boch mit innigem Behagen bie morberifche Wirfung meines Schuffes, benn wie ein Regen praffelte es auf's Waffer nieber, und nachbem fich bie leicht Bermunbeten und Flügellahmen entfernt hatten, erblichte ich noch acht Enten, bie regungelos balagen."

"Bollfommen gufrieden mit bem Erfolg meiner Jagd, handelte es fich jett gunachft barum: auch in ben Befit meiner Beute gu gelangen. Es blieb mir nur ein Weg offen, und ber war, felbst hingufchwimmen

und wie ein abgerichteter Sund bie Enten zu apportiren. 3ch entschloß mich schnell, traf meine Vorbereitungen, und frech bann, um nicht in bem Sumpfe fteden gu bleiben, ahnlich einer Schlange in's offene Baffer: faum befant ich mich aber in bemfelben, als ich meinen voreiligen Schritt fast bereute, benn anftatt in tiefer Fluth gu fcwimmen, wie ich erwartet hatte, fühlte ich mich nur schwach getragen von seichtem, warmem Baffer, und unmittelbar unter mir balbfluffigen Schlamm. ber bie Bewegung meiner Glieber auf wahrhaft erschreckente Weise hemmte. Bu biefem lebelftanbe gefellte fich noch, bag fich bie rantenähnlichen Stengel von Sumpfpflangen um meine Bante und füße legten, und mich fo feffelten, bag ich fanm von ber Stelle zu ruden vermochte. 3d behielt inteffen mein Ziel im Ange, und arbeitete mit Aufbietung meiner gangen Rrafte, bis ich endlich, nach Burudlegung von ungefähr breifig Schritten, Die erfte Ente erreichte; ich ergriff Dicfelbe und schleuberte fie bem Ufer gu, worauf ich mich gur zweiten binarbeitete und biefe ber erften nachfenbete, eine britte, vierte und fünfte erreichte ich noch, als ich meine Kräfte fo abnehmen fühlte, bag ich bie übrigen aufgeben und ben Rudtweg einschlagen mußte. Dehr ale einmal verwünschte ich mein Unternehmen, als ich in bem, burch meine erften Bewegungen vertidten ichleimigen Baffer, bas Ufer wieber gu erreichen ftrebte. 3ch befand mich eigentlich nicht mehr im Baffer, fontern in einem beweglichen Schlamm, ber eifig falt und übelriechend aus ber Tiefe hervorzugnellen fcbien. Wie eine Schnecke froch ich babin, bie Gebnen an ben Anicen und Armen begannen zu erfchlaffen, ich fühlte ein frampfhaftes Bittern meines Körpers, und unerreichbar erschien mir bas Ufer, von welchem ich nur wenige Ink entfernt war."

"Ich kann nicht leugnen, daß ich etwas von Todesangst empfand, doch trot dieser vergaß ich nicht meine Enten. Bis auf eine, die ich aus meiner Richtung geworsen hatte, schleuderte ich dieselben, so oft ich sie erreichte, von Nenem dem User zu, und seufzend dachte ich dabei sedesmas: wenn doch auch mich Jemand so durch die Lust befördern wollte; und als meine Bente dann auf dem Trocknen lag, und ich saft

ohnmächtig noch mit Schlamm und Schlingpflangen fampfte, wie beneibete ich ba bie tobten Thiere um ihren fichern Plat. Glädlicher Weise hatte ich beim Sineinfriechen in's Baffer einige lange Binfen umgefnidt und in meinen Weg hineingeschleppt; biefe nun erreichte ich. als ich icon an meiner Rettung ju zweifeln begann: Boll fur Boll an ben gaben Salmen mit ben Santen weiter faffent, gelang es mir entlich nach unfäglicher Mube, meinen Korper auf ben schwankenten Boten zu schleppen, wo fich mein Laublager befant. Ich warf mich auf baffelbe bin und lag wohl eine halbe Stunde, che ich mich fo weit erholt hatte, bag ich wieber rubig an bie schone Sufanna, an bie Enten und bie Wette beufen fonnte. 3ch entfernte bann bie Spuren bes Schlammbabes von meinem Körper, ruftete mich gur Beimfebr, befestigte meine vier erbenteten Enten an ber Jagbtafche, warf einen letten, fehnsüchtigen Blid auf Die gurudbleibenben, und als ich endlich meinen Ing wieber auf trodnen, festen Boben feste, verschwand bie Sonne hinter ben hoben Baumen tes naben Baltes. fröhlich fdritt ich bem befannten Blodhanfe gu, Die Befdwerten bes Tages hatte ich vergeffen, bafür bachte ich aber um fo lebhafter an meine gewonnene Wette und bie frischen, rothen Lippen ber ichonen Sufanna." -

"Forsetung folgt," sagte ich jett zu meinen Zuhörern, indem ich mich von der Erde erhob; auch meine Gefährten verließen bas nieders gebrannte Fener, und eine halbe Stunde später lagen wir Alle im tiefften Schlafe zwischen unsern Buffelhäuten und Deden.

Prächtig beleuchtete am Morgen bes 10. Februar bie aufgehenbe Sonne bie stolzen Gipfel ber Neebles. Im Schatten lag ber Explorer, leise sang bas kochente Wasser in bem schweren Kessel; mit ernster Kennermiene prüfte Carrol bie Kraft bes Dampses, und als er bieselbe hinreichend sant, lockte er mittelst ber schrillen Pseise bie ganze Bemannung an Borb; Nobinson ergriff bas Stener; bas Commando zum Ansbruch erschallte, und bahin zog bas Dampsboot im Schatten

ber Felfen, aber bie Luft war voll Sonnenschein, und prächtig beleuchtete bie emporsteigente Sonne bie Gipfel ber Neebles.

Auf einer Strede von zwei Meilen befanden wir uns noch in der Schlucht, boch begannen bie Telfen an Umfang zu verlieren, ber Fluß erweiterte fich, die Berge traten ganz zuruck, und vor uns öffnete fich bas weite Thal ber Mohave-Indianer.

Die Eingeborenen schienen uns schon erwartet zu haben, benn auf bem letzten Felsvorsprung, ber gleichsam bas Thor zu ber Ebene bilebete, wurden wir mit gellendem Ruf von einem Hausen Mohaves begrüßt, die, als sich das Boot gegenüber besand, ihren erhöhten Standpunkt verließen und, in langer Reihe einem gewundenen Pfade solgend, gleichen Schritt mit uns hielten. Auf beiden Usern drängten sich aus dem dichten Weidengebüsch zahlreiche Weiber und Kinder, die sin Gruppen aufstellten und verwunderungsvoll zu dem Dampfer hinübersichauten; die Männer dagegen schlossen sich der Reihe ihrer Gefährten an und verlängerten dieselbe so sehr, daß wieder die Aehnlichkeit mit einer mächtigen Schlange hergestellt wurde, die in vielsachen Windungen durch das hohe, dürre Gras und niedere Gebüsch glitt.

Einen überaus schönen Anblick gewährten die unbekleideten, friegerischen Gestalten, die mit aufrechter Haltung und regelmäßiger Bewegung ihrer frastvollen Glieder bahineilten. Durch den vollständig gleichmäßigen Schnitt ihrer schwarzen Haare, die tief auf's Kreuzherielen, serner durch den weißen Schurz, welcher die einzige Bekleidung jedes Einzelnen ausmachte, und durch die fast gleiche Bemalung der broncesarbenen Glieder, wurde man lebhaft an unisormirtes Militair erinuert, und ich weiß, daß Eglofsstein die Bemerkung fallen ließ, daß diese riesenhaften Männer gewiß eine stattliche Garde-Compagnie bilden würden. Ich konnte mich nur einverstanden mit der Ansicht des frühern preußischen Officiers erklären, denn schwer würde es halten, auf irgend einem Theil der Erde wohlgesormtere Figuren zu siuden, als die Nastion der Mohave-Indianer auszuweisen hat. Mit den niedrigen Ufern



Richard Chirow Das Readles ( min ling our good hou

Digited by Goodle

begannen wieder die Sandbante und bas zeitraubende Winden bes Bootes über biefelben, boch schneller als früher flog uns bie Zeit babin, benn reiche Unterhaltung boten bie Ufer, wo fich bie Eingeborenen balb ju hunderten versammelten, und burch ihr ausgelaffenes, barmlofes Benehmen auf's Deutlichfte barlegten, wie friedlich ihre Stimmung gegen uns war, und wie fehr fie unfere Unwesenheit erfreute und ergötte. Schauten wir bann rudwärts, fo hatten wir bie gange Rette ber Nabelfelfen mit ihren fpigen Thurmen und scharfen Baden vor Mugen, mahrent vor une Cottonwoodbaume und Beiten fich in Balber zusammenbrangten und weithin bie Breite bes fruchtbaren Theils ber Ebene erfennen ließen. Rauchfäulen entstiegen in allen Richtungen ben Balbitreifen und verriethen eine verhaltnigmäßig frarte Bevölferung bes iconen Thales, welches von allen Seiten burch ichreckliche Buften von ber übrigen Welt getreunt, gleichsam bagu bestimmt scheint, vor ben Eingriffen bes anmagenben Theils ber Civilifation bewahrt gu bleiben. Doch mas find Buften, Gebirge und Meere im Wege bes forschenden Reisenden andere ale neue Aufmunterungen zum muthigen Berfolgen feines Zieles; und was find fie in ben Augen ber goldwitternben Sabsucht andere ale Sinderniffe, welche ben Gewinn größer und ben Benug fuger erscheinen laffen, gleichviel ob ber Weg über bie Graber von Rationen ober burch einen Pfuhl von Laftern führt, bie von ihr felbst ausgefät und mit Vorbebacht genährt wurden!

Die Zeit, während welcher bas Dampsboot auf einer Sandbant hielt, benutten unsere Dolmetscher zu Gesprächen mit ben Eingeborenen, und ersuhren wir auf biese Weise, daß sich schon viele mit ihren Bobenerzeugnissen eingestellt hatten und dieselben zum Tausch anboten. Natürlich wurden sie nicht zurückzewiesen, doch erzing ber Nath au Alle, sich weiter oberhalb, gegen Abend in unserm Lager einzustellen, was die Eingeborenen mit Bereitwilligkeit annahmen, benn sehr wohl sahen sie ein, daß wir jede Stunde des Tages zu unserer Reise verwenden mußten.

Wir waren an tiefem Tage wieter angergewöhnlich glüdlich, benn ale wir am Abend auf bem linten Ufer, nahe einem indianischen Dorfe, unfere Belte aufschlugen, hatten wir nach Eglofffteine genauer Rechnung, nenn Meilen gurudgelegt, und befanden uns baber fieben Meilen oberhalb ber nörrlichen Mündung bes Mohave-Canons. Die Stelle, wo wir landeten, gehörte mit gu bem fruchtbarften Theil ber Mieberungen, welche in jener Breite ben Colorado einfaffen, boch nahm ich feine Spuren mahr, welche auf eine neuere Benutung berfelben bingebeutet hatten. Der fette, fchlammige Boben, ber gu jener Beit etwa vierzehn Bug boch über bem Spiegel bes Stromes lag, mithin nur einer zeitweisen, furgen lleberschwemmung ausgesett fein konnte, war bicht mit verworrenem Geftrüpp bewachsen, und über baffelbe empor ragten vereinzelte runte Megquitbuiche, und gablreiche ftattliche Cottonwoorbanne, es war mithin Alles vorhanden, mas bie Grundung einer indianischen Unfiedelung hatte veranlaffen tonnen. Doch eben biefe Richtbenntung bes bei Beitem größten Theils bes guten, culturfähigen Bobens, ließ mich ben Schluß gieben, bag ber Stamm ber Mobave-Indianer nicht so gablreich ift, wie man allgemein vermutbet, und baß eine Bermehrung beffelben weniger bemertbar, als man beim Unblid ber fräftigen und gefunden Menschen zu glanben geneigt ift.

Es erscheint fast wunderbar, daß eine Nation, die seit Jahrhundersten im ungestörten Besit eines in jeder Beziehung begünstigten Landsstriches lebte, gegen die Eingriffe der weißen Nace durch endlose Wildeniffe, und gegen ränberische Einfälle von Nachbarstämmen durch die eigene überwiegende Stärte geschützt blieb, dennoch nicht die Grenzen eines Thales ausssüllte, welches keineswegs einen so sehr großen cultursfähigen Flächenraum bietet.

Nach ben eigenen Beobachtungen, welche ich während meiner Reise burch bie Mohave-Länder unansgesetzt austellte, kaun ich nur ber Unsicht bes Capitains Whipple beipflichten, ber bie ganze Kopfzahl ber Mohave-Nation auf 4000, und die Zahl ber Krieger auf 600 ans

giebt.\*) Die Stärfe ber Chimehmhnebes wird auf 1500 Seelen mit 300 Kriegern, bie ber Pumas auf 3000 mit 500 Kriegern angeschlagen, was, mit hinzurechnung von 3000 Cocopas (an ber Mündung bes Colorado) und 2000 Yampais (nördlich von den Mohaves), die ganze Bevölkerung bes Colorado-Thales auf 13,500 Köpfe bringen würde. Gemäß eines alten spanischen Manuscriptes vom Jahre 1799 von Don José Cortes o, belief sich die Bevölkerung des Colorado-Thales zu jener Zeit auf 17000 Eingeborene, nach welchen Angaben die Zahl ber Bewohner im letzten halben Jahrhundert bedeutend abgenommen haben müßte. Jedenfalls beruhen alle diese Angaben nur auf oberstäcklichen Schätungen, doch kann wohl kein Zweisel barüber obwalten, daß in ebengenanntem Zeitraume wenigstens keine Bermehrung der Colorado-Indianer stattgesunden hat.

Die Wohnungen ber Gingeborenen befanden fich etwa eine halbe Deile von unferm Lager, und gwar nicht unmittelbar am Fluffe, fonbern einige hundert Schritte von bemfelben entfernt, an einer Stelle, wo fich ein Anfteigen bes Bobens bemerflich machte. Wir erhielten baber auch Befuch von gablreichen Mannern, Beibern und Rinbern. und ba bie meisten von ihren Waaren mitgebracht batten, fo wurde balb nach unferm Landen ber Martt eröffnet, ber wie immer bie bunteften und lebhafteften Scenen bot. Lieutenant Tves befand fich mit feinen Artifeln an Bord bes Explorers, welcher burch ein ichmales Brett mit bem Ufer in Berbindung ftaut, über bicfes fcbritten bie Indianer, eingeln ber Reihe nach, mit ihren Rorben und Gadchen, und fehrten auf biefelbe Beife nach Beendigung bes Geschäfts an's Ufer gurud. Dur für weiße Porzellan-Berlen und weißes Baumwollenzeug wollten fie ihren Mais und ihre Bohnen bingeben, und erschien es mir merfwürdig, bag bie grellfarbigften und glanzenbften Wegenftaube burchaus nicht ibrem Beidmade entsprachen; fie weigerten fich fogar, biefelben auf bem

<sup>\*)</sup> Siebe Pacific railroad report vol. III. report on the Indian tribes. pag. 17.

Wege bes Hanbels anzunehmen, obgleich fie babei erklärten, baß als Geschenke fie ihnen willtommen sein würben. \*)

Dis zum Einbruch ber Nacht bauerte biefer Berkehr, in welchem bie Eingeborenen so viel ausgelassen humor und wirkliche Gutmuthigsteit entwickelten; wir sahen nur fröhliche Gesichter unter ihnen, und gellendes Lachen erschütterte die Luft, wenn es einem wilden Burschen gelungen war, einige seiner Stammesgenossen und Genossinnen uns vermuthet von ber sandigen Uferbank hinabzustoßen ober ihnen auch andere hinterlistige Streiche zu spielen.

Gleich als wir an's Ufer fpraugen, waren wir zu unferer größten Bermunterung von einem jungen Judianer in geläufigem Englisch angerebet worben, berfelbe ftellte fich uns als Capitain Sact por, und gwar mit einer Miene, ale ob er ber Befehlehaber bes gangen Dobave-Als er bie Solbaten erblictte, begrüßte er biefelben als alte Befannte; auch einzelne von biefen erfannten ihn wieber und theilten une mit, bag Capitain Jad einige Jahre auf Fort Duma in Befellichaft ber Befatungemannichaften zugebracht babe, und bag von biefer Zeit fein Beiname fo wie auch feine Renntnig ber englischen Sprache herrühre. In welchen Girteln ber Indianer feine Ausbilbung genoffen hatte, erfannte man gleich an feiner Rebe, bie beftanbig von ben wiberwärtigften und wirklich erniedrigenden Ausbrucken begleitet war, und bag er in moralifcher Beziehung von feinen Lehrern nicht bie besten Einbrude empfangen batte, bas bewies fein fpateres verratherisches Benehmen, welches uns beinahe in einen Rampf mit ber gangen Mohave-Nation verwickelte. Belche eigenthumliche Erscheinung! - "Capitain Jad mar bort ber einzige Indianer, ber bie Sprache eines civilifirten Bolfes verftant, aber auch ber einzige unter Taufenben, ber wirklich boswillige Absichten gegen uns hegte, und auch theilweife in Ausführung brachte." Diefes Indianers bediente ich mich

<sup>\*)</sup> Dieselbe Beobachtung habe ich librigens icon bei meiner frubern Anwesenheit im Colorado-Thale gemacht,

alfo auch au jenem Abent, um ben Gingeborenen meine Bunfche und Berfprechungen hinfichtlich bes Sammelus von Naturalien mitzutheilen, und erhielt ich bie Gegenversicherung: schon am folgenden Morgen reichlich verfeben zu werben. Auch überfette Capitain Sad mir bie Rete eines alten ergrauten Rriegers, ber auf bem boben Ufer ftanb, und mit ichreiender Stimme und wilben Sandbewegungen zu ben Seinigen fprach. Der Inbalt ber Rebe mar ungefähr folgenber : "Die Amerikaner fint einmal bier gewesen, fie baben uns für Rorn ihre Berlen und Deden gegeben und find als Brüter ber Mohaves fortgezogen; bie Amerikaner find wieder einmal bier gewesen, fie haben une für Korn ihre Berlen und Decken gegeben und fint ale Brüber ber Mohaves fortgezogen. Bett find fie wieder hier und bringen viel Berlen und viel Deden: Die Mobaves follen ihnen viel Korn bringen, nichts fteblen und Brüber ber Amerikaner fein. Die Amerikaner werben als Brüber ber Mohaves fortziehen und ale Brüber ber Mohaves wiederfehren!" und fo fuhr ber Alte fort ju fcbreien, bis ihm bie Stimme faft verfagte. Wie mir Capitain Jack ergablte, beabfichtigte ber Reduer burch feine Bemühungen Gefchente ju erzielen; ich nahm auch mahr, bag tein einziger ber Gingeborenen auf ben alten Mann achtete, und baber bie Rebe nur uns allein gelten fonnte. 3ch ging beshalb an Bord und holte einige Perlen, mittelft welcher es mir gelang, bas unleibliche Gefdrei gu Ente gu bringen.

Durch unsere Dolmetscher wurde ben Indianern mitgetheilt, daß die Amerikaner gewohnt seien, des Abends auf einem Horn zu blasen, und daß dieses das Zeichen zur Entsernung aller Fremden aus dem Lager sei. Als daher ber Hornist das Signal gab, erhoben sich die Indianer, die sich um unsere Fener gedrängt hatten, und verschwanden unter lauten Scherzen nach allen Richtungen in der Dunkelheit. Selbst Capitain Jack, den Mr. Ives als dritten Dolmetscher angenommen hatte, verließ uns mit dem Versprechen, sich am solgenden Worgen wieder einzustellen.

Obgleich bie Eingeborenen fich ale freundliche, friedliebente Men-

schen gezeigt hatten, so wurde boch feine Vorsichtsmaßregel verabsäumt, die zur Sicherheit der Expedition beitragen fonnte. Die Büchsen der Arbeiter, die so lange immer an Vord des Dampsbootes, wenn auch zum augenblicklichen Gebranch bereit, geblieben waren, wurden den Lenten nehft Munition überzeben, und der Vesehl ertheilt, daß Zeder seine Vasse jetet bei sich behalten solle; deppelte Vachposten wurden ausgestellt, welche besouders die Verbindung zwischen dem Boot und den Zelten zu überwachen hatten, und so verfügten wir uns denn mit dem Gesähl einer behaglichen Sicherheit auf unsere Feldbetten. Der Simmel war bewöltt, die Luft milte, große Negentropsen schlugen prasselut auf die strassen Zeltwände und erzeugten das eigenthümliche einschläsernde Geräusch, bei welchem man, wenn nicht durch die Pflicht gebunden, beim besten Willen nicht im Stande ist, die Augen lange offen zu halten.

Kaum verfündete am 11. Februar bas erfte Morgenroth an bem wieder flaren Simmel bas Serannahen bes neuen Tages, als bie Eingeborenen gleichsam aus ber Erbe zu wachsen ichienen, und in furger Beit bas Lager nut bie nächste Umgebung bicht anfüllten. führten ftatt ber Baffen, Die befannten fleinen Gadden und Rorbchen bei fich, in welchen fie und Lebensmittel gutrugen. Und einige Ratten. Mäufe und Eibechsen bemerkte ich in ihren Sanden, und mir bie Tafchen voll Perlen ftedent, machte ich mich nun ebenfalls bereit, meine Ernte gu halten. Rach Beenrigung bes Frühmable begann alfo wieber bas Taufden, und mit ber größten Gebuld unterwarf fich Lieutenaut Ives tiefer ermubenten Arbeit. Jeben Borrath, noch fo gering, ber ihm angeboten wurde, tauschte er ein, freilich in vielen Fällen nur, um bie Sanbelelnstigen nicht gu entmuthigen. Dabei bemerfte ich, bag Indianer einen größern Rorb mit Bobnen ober Mais auf tem Ufer fteben hatten, bas Bange aber nicht auf einmal anboten, fontern nach Berfauf eines fleinen Gadchens voll, immer wieber gurudeilten, um baffelbe von Neuem anzufüllen und bemnächft ben beftimmten Preis: "brei Perlenschnure" bafür in Empfang zu nehmen. Babrscheinlich hanvelten sie in dieser Weise, um gewiß zu sein, daß sie nicht übervortheilt würden, vielleicht aber auch, um einen höhern Preis zu erzielen. Gir lachten herzlich über die fausmännischen Anlagen dieser Urwilden, mehr aber noch über die wichtige, acht kausmännische Miene, welche sie aufzusehen verstanden.

Dr. Newberry und ich batten unfern Laben oben auf ber Blattform aufgeschlagen; bort fagen wir vor ben geöffneten Spiritusbehaltern, und nahmen an Thieren in Empfang, was nur immer beranfgebracht wurde. Und wir batten unfere festen Preife gestellt, je nach bem uns bie Exemplare wichtig ober felten erschienen. Ratten, befon= bere Springratten mit Badentafchen, Ranguru-Ratten genannt \*), und Buich-Ratten \*\*) wurden für feche Perlenfchnure bas Stud getauft. Für Diaufe \*\*\*), Telbmäufe \*\*\*\*) ober California-Mäufe bezahlten wir willig bas Exemplar mit brei Perlichnuren. Bornfrofche und Eibechsen galten zwei Berlichnure bas Stud, boch ftiegen lettere, je nach ihrer Große, auch im Preife, und gaben wir mehrmals fur uns gang unbefannte Exemplare bis zu gebn Schnure ber beliebten Baare. Allgemeines Gelächter eregte es, als ich für eine fcone Eibechfe, ber aber ber Schwang fehlte, nur eine halbe Perlenschnur verabreichte, boch biente es bagu, Die eifrigen Jager etwas vorsichtiger im Ergreifen biefer flinten Thiere ju machen. Go lange ber Explorer am Ufer lag, wurden wir auch beschäftigt gehalten, benn bie Gingeborenen, von bem lebhaften Bunfch befeelt, fo viel Berlen wie nur immer möglich gu verbienen, wühlten mit ihren Santen weite Streden bes fanbigen Bobens auf, und ericbien es mir merfwurdig, bag in bemfelben eine fo große Ungahl von lebenben Wefen verborgen war. Das lette Rorbden Mais war endlich in ben bereit ftebenben Raften ausgeleert wor-. ben, bie lette Gibechse in ben Spiritnobehalter gewandert, als auch

\*\*) Neotoma Mexicana.

<sup>\*)</sup> Dipodomys Ordii; D. Phillipii; D. agilis.

<sup>\*\*\*)</sup> Perognathus penicillatus; P. hispidus.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Arvicola Californica; A. montana; Hesperomys Gambelii.

sogleich bas Zeichen zum Aufbruch gegeben wurde. Die Dampfpfeise erschreckte im ersten Augenblick zwar die wilde Gesellschaft, doch geswähnte sie sich leicht an ben schrillen Ton, benn wir vernahmen bald barauf die ohrenzerreißenden Versuche ber muthwilligen Menschen, das burchdringende Geräusch nachzuahmen, was sie noch lange sortsetzen, als sie, in gleicher Höhe mit uns, am Ulfer hinschritten.

## Vierzehntes Kapitel.

Beiterreise im Thale ber Mohaves. — Der häuptling José. — Die Mohaves beunruhigt durch Kriegsgerüchte. — Berhandlung mit dem häuptling. — Ueber die allgemeine Behandlung der Eingeborenen von Seiten der Bereinigten Staaten. — Der indianische Died. — Beschnefen des häuptlings. — Bertschiedenheit der Eingeborenen in den Gelitzen, von denen im Thale des Colorado. — Charafter des Stromes. — Lager auf der Sandbank. — Aufreißen von Berlen. — Seichtes Wasser. — Aussaben des Gepäcks. — Spaziergang am Ufer. — Weiterreise gegen Abend. — Sonntagseuhe. — Infammentressen mit Kairoof und Iretesa. — Gutes Benehmen der Eingeborenen.

In ben nächsten Tagen verloren wir die Eingeborenen saft nie aus ben Augen, benn nicht allein die in der Nähe wohnenden strömten dem Flusse zu, sobald das Dampsboot sichtbar wurde, sondern auch ganze Banden von Männern und jungen Leuten solgten uns am User nach, und durchreisten auf diese Weise zugleich mit uns das ganze Gebiet der Mohaves von Süden nach Norden. Da nun diese setzten bei unserm jedesmaligen Landen sich schon unter die dort versammelten Bewohner gemischt hatten, so machte es natürlich den Eindruck, als ob die Zahl der Männer im Bergleich mit dem weiblichen Theil der Bevölferung bedeutend überwiegend sei. Auch würde uns die Kopszahl überhaupt stärfer zeschienen haben, wenn wir nicht einzelne Physiognomien und Gestalten, die wir schon früher gesehen, wieder erkannt hätten. So war uns unter Andern ein junger Mohave-Indianer von

etwa fedzehn Sabren icon von ben letten numa-Dörfern aus gefolgt; berfelbe verließ und nicht, fo lange wir und im Thale ber Mohaves befanden, nut wenn wir ihn auch auf einige Tage aus bem Beficht verloren, fo tounten wir bod mit Gewißheit barauf rechnen, ibn an irgend einer Stelle, wo wir landeten, wiederzufinden. Bu verfennen mar ber junge Menich nicht, benn außerbem bag und feine offenen Befichtszuge schon vertrant geworten, trug er auch in feinem Meugern ein untrügliches Rennzeichen: er war nämlich in ben Besit einer beschnürten, furgen Dragonerjade getommen, bie feine einzige Rleibung bilbete, und bie er ihrer besondern Roftbarkeit wegen nie ablegte. Beithin zeichnete fich bie bunte Jade aus, und wer von und biefelbe am Ufer erblidte, machte gewiß barauf aufmertfam und fagte: ba geht unfer junger Mohave-Freund. Dem Umftanbe nun, baf fich bie bortigen Gingeborenen von nah und fern um Reifende ichaaren, und biefelben gewiffermagen burch ibre Territorien begleiten, tann es wohl zugeschrieben werben, bag bie Bahl ber Indianer im Colorado-Thal gewöhnlich überschätt und, bei etwaigen oberflächlichen Bahlungen, ein Drittheil berfelben zweiund breimal mit bingugerechnet wirb.

Eine kurze Strecke befanden wir uns erst oberhalb bes letzten Lagers, als unsere Ausmersamteit durcheinen großen Sausen Eingeborener auf dem linten Ufer erregt wurde. Durch Capt. Jack ersuhren wir, daß sich dort José, einer der ersten Säuptlinge des Stammes, mit seinen Unterthanen besand, und und zu sprechen wünschte. Lieutenant Ives, dessen Augenmert darauf gerichtet sein mußte, mit den Eingeborenen, zumal mit einem so mächtigen Stamme, der schon durch die Nachrichten von dem Mormonenkriege beunruhigt war, in gutem Einverständniß zu bleiben, ließ daher landen und den Hauptling an Bord nehmen, während die übrigen Indianer die Weisung erhielten, uns gegen Abend mit ihren Tauschartiseln im Lager auszusuchen. Wiereissten nur drei Weisen, es war also keine schwere Arbeit für dieselben, uns zu solgen; sie behielten uns übrigens auch fortwährend im Auge, und in dichten Hausen lagerten sie auf dem sandigen Ufer und schauten

zu, wenn wir uns abmubten, ben Explorer über eine Sanbbant gu winden.

Obgleich Capt. Jad auch mit zur Berftanbigung gwifchen uns und bem Sauptling José beitragen mußte, fo gingen bie wichtigeren Gefprache boch immer burch ben Mund Mariando's, benn außerbem baß Jad ein fehr wenig Butrauen erwedenbes Benehmen zeigte, murben wir auch burch unfern ehrlichen Diegeno noch besonders vor beniselben gewarnt. José eröffnete also bei seiner ersten Unterredung mit Lieutenant Jves, daß er über ben Zweck unserer Expedition einigen Aufschluß zu erhalten munsche. Der ganze Stamm ber Mohave-Inbianer befinde fich in Unruhe über bie Berüchte, welche ihnen von ben Mormonen zugekommen feien, gemäß berer bie Amerikaner bie Mobaves zu verbrängen und fich ihr Land anzueignen beabsichtigten. Ferner fagte er, bag bie Mohave-Indianer mit ben Mormonen in Freundschaft gu leben wünschten, baf fie aber auch bie Bruber ber Amerikaner bleiben wollten, und beshalb bas Berlangen trugen, bag bie Mormonen in ihrem eigenen Lande befämpft wurden und ber Rrieg ihrem friedlichen Thale fern bleibe. Sie waren von ben Mormonen aufgeforbert worben, ben Amerikanern ben Butritt in ihr Thal mit Bewalt zu verweigern, boch fei es ihr Wille, bie Amerifaner als Bruber aufzunehmen und von ihnen bafür wie Brüder behandelt gu werben.

Dieses war ungefähr ber Inhalt von José's Rebe. Die Mormonen hatten also schon ihre indianischen Emissaire, (vom Stamme ber Utahs,) so weit hinunter geseubet, und das Mißtrauen dieser armen Bilden ausgestachelt. Natürlich war es geschehen, um diesen fräftigen Stamm, durch einen Bruch mit den Amerikanern, als Verbündeten zu gewinnen, und den Colorado als Heerstraße nach dem Staate Sonora offen zu erhalten. Jedenfalls aber entsprang der Plan aus einer unverantwortlichen Politik, indem die Mormonen unmöglich blind dafür sein konnten, daß Indianerstämme, die einmal in Krieg mit den Amerikanern verwickelt werden, immer dem Untergange geweicht sind, gleichs wiel ob die ersten Keindseligseiten durch wirklich bösen Wilsen, oder

burd unglüdliche, aber zu entschuldigente Zufälligfeiten hervorgerufen murben.

Die Mohave-Indianer beobachteten, wie aus Jose's Rebe beutlich bervorging, bas befte und flügfte Benehmen, bas beift fie wollten es mit feinem verberben, und ben ausbrechenden Krieg anderer Nationen unr fern von ihrem geliebten Thale wiffen. Des Bauptlinge Befürchtungen wurden baber gang niebergeschlagen, benn außerbem, bag Lieutenant Jves ihn burch bie Dolmeticher von ben beften Abfichten ber Amerifaner in Kenntnig feten ließ, bienten auch Mariando's eigene Berficherungen nicht wenig, und vielleicht noch am meiften, gur Berubigung Jofe's. Der verftandige Diegeno hatte nämlich mabrend feines langjährigen Berfehre mit ben Beifen einen ziemlich flaren Begriff von manden Berhältniffen gewonnen, und gerabe in biefem Falle mar er fähig, ans eigener, freilich nicht gang richtiger Ueberzeugung ben Mobaves bas Thorichte ibrer Befürchtungen zu beweifen. Die Mittheilungen eines Bertretere ber eigenen Race murben felbstverftanblich mit größerm Bertrauen entgegengenommen, und fo weit war unfer guter Mariando noch nicht gelangt, bag er bie Indianer vor einem zu innigen Berfehr mit ben Weißen batte warnen tonnen; er felbft batte ja nur Mugen für bie Bortheile ber Civilifation, und vermochte noch nicht gu unterscheiben, bag gangliche Demoralisation ber Gingeborenen bie gewöhnliche Rolge ihres Umgangs mit ben neuen Berren bes Landes ift.

Besonders günstig wurde es von José und auch von den andern Sanptlingen gedeutet, daß jeder Einzelne von uns ihnen rieth: den Mormonen ebenso wenig wie den Ameritanern seindlich zu begegnen. Sie hatten nämlich nicht anders erwartet, als daß wir, ähnlich den Mormonen, sie zu Bundesgenossen zu gewinnen wünschten, und so tonnte unser Warnen vor Verwickelungen ernsterer Art nur den günstigssen Eindruck auf diese einsachen Naturtinder erzeugen. Sie begriffen daher auch leicht, daß unsere Expedition durchaus nicht zu kriegerischen Zwecken bestimmt war, und bezeugten in Folge bessen, wo sie nur immer konnten, besonders aber durch allgemeines Achten unseres Eigen-

thums und Befolgen unseren Anordnungen, wie fehr zufrieden sie mit unferer Anwesenheit waren, und wie fehr sie unser Benehmen erfreute.

3ch fann mich bier nur in anerkennenber Beife barüber ausfpreden, wie Lieutenant Sves fich ben Indianern gegenüber ftellte. folgte nämlich genau ben Unfichten und bem Beifpiel meines geehrten Freundes, bes menfchenfreundlichen Capitain Bhipple, ber bafur befannt ift, überall, wo er nur mit ben Gingeborenen in Berührung gefommen ift, Freunde unter benfelben gurudgelaffen gu haben. entfernt bavon, bie Wilben burch Geschente für fich zu gewinnen, welche als eine freiwillige Tributgahlung hatten augefehen werben konnen, bie fpateren Reifenben vielleicht mit Bewalt abgeforbert worben ware, gab Capitain Whipple folche nur im Wege bes Sanbels. Er hatte babei einen boppelten 3wed, nämlich einerfeite, bie Gingeborenen auf eine menichliche Beife ihre Abbangigfeit von bem Gouvernement ber Bereinigten Staaten fühlen zu laffen, andererfeite, ben Erzeugniffen ber Wilben in ihren eigenen Augen einen bobern Werth zu verleiben, und fie baburch zur Arbeit und zu größern Unftrengungen aufzumuntern. Er fuchte, um mich Capt. Whipple's eigener Worte gu bebienen, Die Inbianer mit fich felbft, aber auch mit ben Amerifanern gufrieben gu ftel-Mur ben Sauptlingen machte er Beschente, und bies geschah in einer Beife, bag ber gange Stamm fich immer gefchmeichelt fühlte, auch von ben Beigen feine ftaatlichen Ginrichtungen anerkannt gu feben.

Es ist zu bebauern, baß die Berwaltung ber indianischen Angelegenheiten in den Bereinigten Staaten nicht ausschließlich Männern,
wie dem Capt. A. B. Bhipple, übergeben wird, das heißt Männern,
welche den indianischen Charafter jahrelang auf praftischem Bege studirt haben, und die, mit einer genauern Kenntniß der beiderseitigen
Tehler und Mängel, auch noch die Achtung vor der indianischen Race,
welche dieselbe als ein Theil der menschlichen Gesellschaft verdient, ver-

binden. Entstellungen der Berhältniffe,\*) wie sie jett fo häufig vorfommen, und welche nur bazu bienen, die Gefühle gegen die arme verfolgte Race einzunehmen, und bie von ben, selbst mit bem besten Billen ausgerüsteten, aber zum größten Theil vollständig unerfahrenen und salfch geleiteten Beamten nicht burchschaut werden können, würden bann seltener werden, und die Grunditee best liberalen Gonvernements ber Bereinigten Staaten: "segensreich auch unter ben hinschwindenden Urbewohnern bes Landes" zu wirfen, " langsam, aber sicher zur Aussishung kommen.

Lientenant Ives behandelte also in den meisten Fällen die Indianer im Sinne des Capitain Whipple, und diesem Umstande kann es wohl mit zugeschrieben werden, daß die seindseligen Bemühungen der Mormonen, die nichts Geringeres als unsern Untergang bezweckten, sich als erfolglos auswiesen. Leider wird nur zu schnell der gute Eindruck, den eine Expedition bei ihrer Zusammenkunst mit den wilden Wölkersstämmen zurückläßt, durch andere nachsolgende, besonders aber durch ungeordnete Privatexpeditionen verwischt.

Abermals schlugen wir auf bem linfen Ufer unfer Lager auf, und befanden uns bort in einer ähnlichen Umgebung wie am vorhergehenden Abend. Da waren dieselbe hohe sandige Userwand, berselbe sehmige Boben, dasselbe Gestrüpp und dieselben schönen Cottonwoodbanme. Auch Eingeborene waren anwesend und in weit größerer Anzahl; theils brachten sie von ihren Kornvorräthen, theils kamen sie nur als müßige Inschauer, und weil die Gesellschaft fortwährend im Junehmen blieb, glaubten wir gegen Diebe anf unserer hat sein zu müssen, benn es

<sup>\*)</sup> Besonders start im "Entstellen von Berbaltnissen" hat sich William H. Emery (Major in der Beremigte-Stagten Cavallerie) in seinem: Report on the United States and Mexican boundary survey Vol. 1. gezeigt, we er unter Anderem, auf pag. 64, die indianische Race jum Gegenstadt seiner unverfändigen Folgerungen macht, so wie er in demschen Berke, pag. 44, in seinem eigenen Nachtheil es sogar wagt, auf ungeziemende Beise den Namen Alexander von Dumbeldt zu mistrauchen und bessen uns erbliche Arbeiten zu tritisten!

war faum anzunehmen, bag unter einem Saufen von mehreren Sunbert Wilben fich nicht auch einige befinden follten, welche bie Belegenbeit benuten wurben, einzelne von ten umberliegenben Gegenftanten verfdwinden zu laffen. Es mar biefes übrigens ber einzige Abent, an welchem Berfuche biefer Art gemacht und ein Diebstahl wirklich ausgeführt wurde. 20s ich nämlich auf meinem gufammengerollten Bette bor bem Belte faß, und noch bas lette Tageslicht benutte, um einige Bemerkungen in mein Tafchenbuch nieberguschreiben, bemerkte ich, baf ein großer junger Indianer, beffen Oberforper in einen von Mäufefellen geflochtenen Mantel eingebüllt war, fich in meiner Nabe nieberfauerte. Die Aufmerksamkeit bon fast allen Anwesenden war bem Dampfboot zugewendet, wo ber Taufchandel auf's Eifrigfte betrieben wurde, und fo glaubte benn ber junge Denich von allen Seiten unbeachtet gu fein. Der Gegenstand feiner Buniche mar eine Urt, Die mir zu Fugen lag. Die Absicht bes Indianers errathend, ichrieb ich bennoch ungeftort weiter, ohne ibn inteffen aufer Acht zu laffen. Bloblich gewahrte ich, wie fich eine braune Sant leife unter bem Mantel bes fcbeinbar gleichgültig basigenden Burichen hervorschob, ebenfo leife ben Briff ber Art fafte, und biefe mittelft unmerklicher Bewegung unter feinen Mantel ju gieben begann. Done ben Blid von bem Bavier zu beben, jog ich meinen Revolver aus bem Gurtel, fpannte ben Sahn beffelben, legte ibn auf meine Aniee und ichrieb rubig weiter, wobei ich aber ben Indianer fortwährend mit verftedten Bliden beobachtete. 3ch fonnte mich faum eines Lachens erwehren, als ich in ben Bugen bes Diebes bas grenzenlofefte Erftaunen mahrnahm. Dhne Zweifel lebte er ber Meinung, bag ich feine Abficht aus bem Buche berausgelesen und gefdrieben babe, benn mich furchtfam von ber Seite betrachtend, ftand er auf und ichlich leife von bannen. Der arme Mensch, er glaubte fich in Wefahr und ahnte nicht, bag ich von meiner Baffe feinen Gebrauch gemacht haben murte, felbft wenn er mit ber Art bavongefprungen ware.

Bon mir begab er fich nach einer ber Rüchen, auch bort gelang es ihm nicht, feine Absicht auszuführen, benn ber Roch ertappte ihn, als mo 116 aufen, Fortbungereifen 1.

er vor dem Fener, ohne seine Stellung zu verändern, mit eigenthum- licher Gewandtheit ein baliegendes Messer mit den Zehen ergriff und, den Fuß bann rückwärts emporhebend, basselbe in die unter bem Mantel verbordene Hand schieben wollte. Ein brohend geschwungenes Beil trieb ihn von dannen, dech sah ich ihn kurze Zeit darauf eilig im Gebüsch verschwinden, ein sicheres Zeichen, daß es ihm bennoch geglückt war, etwas zu erbeuten. Es stellte sich auch sogleich heraus, daß er mit einem alten Rock bavongegangen war; der Gegenstand an sich war gering, doch mußte der Diebstahl gerügt werden, um der Wiederholung solcher Uebergrifse vorzubengen.

José, so wie Marnaticha, hielten beshalb Reben an bie ganze Bersammlung, und zeichnete sich besonders Letterer hinsichtlich seiner Beredtsamkeit aus. Mit lauter Stimme ermahnte er die Mohaves, nichts von dem Eigenthum der Amerikaner zu entwenden, und wenn sie stehlen wollten, so möchten sie vorher sein Leben (Marnatscha's) nehmen. Mariando übersetzte die gläuzenden Phrasen, und gab durch sein heimliches Lachen zu verstehen, daß er die Bereitwilligkeit bezweifele, mit welcher Marnatscha, um die Ordnung ausrecht zu erhalten, sein Leben hingeben würde.

Ohne Wirfung war die Rebe freilich nicht, benn die Indianer, bie fo lange aufmerksam zugehört hatten, angerten am Schluß berfelben, bag ihnen solche Worte wohlgefielen, und erklärten sich als nicht einverstanden mit bem Benehmen bes Diebes.

Der Einbruch ber Nacht machte bem Tauschhanbel ein Enbe; biejenigen, welche ihre Waaren noch nicht abgeseth hatten, wurden auf ben solgenden Morgen vertröstet, das Hornsignal ertönte und friedlich verließ uns die ganze Masse des indianischen Besuchs. Undurchdringsliches Dunkel ruhte auf den Fluthen des Colorado und seiner Umgebung, ein schwarzer Wolkenschleier verbarg die Gestirne; durch die transparente Leinwand der Zelte aber schimmerte noch dis tief in die Nacht hinein schwaches Licht. Dort saßen noch einige von unserer Gesellschaft mit Schreiben beschäftigt; sie schrieben Briefe nach ber

Beimath, benn ber Sauptling José hatte verswochen, einen Boten nach Fort Juma gu jenben, und am folgenden Luge icon in i berfelbe aufbrechen.

Der 12. Februar. Wer an biefem wergen ben Explorer unt feine Umgebung unvermuthet und ale unbetheilig er Bufdrauer aus ber Gerne hatte beobachten fonnen, ber mare gewig lebhaft an ein Boltsfes. erinnert worben, in fo bichten Saufen und mit fo ausgelaffenem garm brangten fich bie Eingeborenen am Ufer gufammen. Rach bem Boot ju und auf biefem felbft, ftanben bie ichlanten Geftalten ber Dlanner, fo wie bie üppigen Figuren ber fleinen, aber icon gewachsenen Frauen, und harrten barauf, bag auch an fie bie Reibe fonmen murbe, mit bem "Capitano" ju handeln, mabrend auf bem Ufer beibe Geschlechter in fehr malerischen Gruppen burcheinanberlagen, und bie eingetauschten Berlen jum wohlfleibenben Schmud auf lange Faben reihten. und wieber trennten fich auch wohl ein paar junge leute von bem regfamen Saufen, um fich an einer ebenen Stelle in bem beliebten Ring = und Stangen-Spiel bie eban erhaltenen Schape gegenseitig abzugewinnen. Freude und Luft glangte aus allen Augen, Jubelgeschrei erschütterte bie Luft, so bag bie auf bem jenseitigen Ufer Bersammelten nicht zu wiberfteben vermochten und in ben falten Strom binabstiegen, um mit ihren auf bem Ropf befestigten Bunteln schwimment zu uns au eilen. Doppelt willtommen biefen wir biefe lettern, benn fie brachten und Fische, große, schone Fische und in folder Angahl, bag unferer gangen Expedition, fo viel wie zu zwei Mablgeiten nothig mar, verabreicht werben founte. Da wir schon feit einigen Tagen nur halbe Dehl-Rationen und noch fleinere Schweinefleifch-Rationen bezogen hatten, fo ift es wohl verzeihlich, bag wir uns berglich barüber freuten, bie Bohnen, welche jett unfere Sauptnahrung bilbeten, endlich einmal mit Fifchen vertaufden gu tonnen.

Die Tauschgeschäfte waren beenbigt, Carrol ruftete ben Explorer zum Aufbruch, und ber Sauptling José war im Begriff, mit bem Boten, ber schon Briefe, Instructionen und einen Theil seines Lohnes erhalten

hatte, Abschwo zu ne' en, als Lieutenant Joes im Auftrage bes "Grobs iohvaters aller Indianer" (ber Präsident ber Bereinigten Staater) cem Sänptling für sein gutes Benehmen einige Geschenke übergab, ie aus blauer und rothen wollenen Decken, baumwöllenem Zeng und ver große i Menge von Perlen bestanden. Dhne zu banken, eroch nut Zeichen ber Schrieding, nahm José die dargereichten Gegenstände, stellte sich auf ben Naud bes Dampsbootes, zerrif die Tecken in lauter drei Zoll breite Streisen und warf biese dann nach allen Nichtungen unter die am Ufer versammelte Boltsmenge, welche jedes einzelne Stück mit unermestlichem Jubel begrüßte. Den Decken sollten die übrigen Gegenstände in ähnlicher Weise nach, so daß der Händling gar nichts für sich behielt, und nur durch vieles Zureden vermochte ihn Lieutenant Ives dazu, einen noch hinzugefügten buntfarbigen Shawl als Kopsput auf seinem Laupte zu besesstigen.

Auffallend erschien es mir, baß unter ben vielen Leuten, welche sich in bie kleinen Gaben zu theiten hatten, nie Zank ausbrach, und baß biejenigen, welche leer ausgingen, ebenso fröhlich und zufrieden waren wie die, welche bas Glück mehr begünftigt hatte; doch wen der Wurf bes häuptlings zufällig traf, war und blieb immer der anerkannte und rechtmäßige Eigenthümer des aufgesangenen Gegenstandes. Ich muß gestehen, daß José, den in seinem Neußern nichts von den Mitgliedern seines Stammes auszeichnete, sich mit einer Würde und einem Ernste benahm, wie man kaum in dieser Wiltniß zu finden erwartete, welchen aber der große Einfluß, den er auf seinen Stamm ausübte, zugeschrieden werden konnte. Herzlich brückten wir daher dem häupteling zum Abschied die Hand, er sprang an's User, die Laufplanke wurde eingezogen und stromauswärts arkeitete das Dampssoot, begleitet von wildem Inbelgeheul der Eingeborenen.

Unsere Reise ging gut von Statten, und gegen Mittag erreichten wir ben Punkt, wo im Jahre 1854 Capitain Whipple mit seiner Expedition über ben Strom sehte. Ich erkannte bie Stelle an einem Sumpse wieber, ber etwas weiter oberhalb fast an ben Fluß ftieß;

sonst entbeckte ich nichts, was mich an bie ramalige: Zeiten hätte erinnern können, benn nach ber Sandinsel mitten im Flusse, die wir einst als Uebergangspunkt\*) gewählt hatten, schaute ich vergeolich aus, bagegen waren neue Sandbänke zu Tage getreten, so daß, wenn die Gebirge und ber Sumps nicht gewesen wären, nach benen ich mich leicht orientirte, ich schwerlich "Whipple's crossing" wiedererkannt haben würde. Dort nun besanden wir uns, nach Whipple's Beobachtungen, unter 34° 52′ 15″ 60 nördlicher Breite und 114° 31′ 43″ 20 westelicher Länge von Greenwich, 430 Fuß über bem Meeresspiegel.

Eine furze Strede oberhalb tiefes Punttes, bog unfere Straße ftart gegen Often, und behielt tiefe Richtung bei, bis fie die ganze Breite tes Thales durchschnitten hatte und ten fuß ter Riesebene berührte, worauf fie fich wierer in weiten Bogen gegen Westen zog. Bon bort aus vermochten wir deutlicher die östliche Gebirgstette zu überbliden, auf welcher während ter Nacht Schnee gefallen war, ber, wie mit einer weißen Decke, tie Ruppen ber Berge verhüllte und in grellem Biterspruch mit ber sonnigen, warmen Utmosphäre bes Thales stand.

Bir sanbeten furz vor jenem Binfel, um Holz einzunehmen, und trasen auch bort wieder mit einem starken Trupp Mohaves zusammen, in deren Gesellschaft wir einige Gebirgs-Indianer vom Stamme ber Ballpays erblicken. Ein auffallenderer Contrast ist wohl kaum bentbar, als ber, welchen uns die Bewohner der verschiedenen und boch benachbarten Regionen hier boten. Auf ber einen Seite die unbekleideten, riesenhaften und wohlgebildeten Gestalten ber Mohaves, mit ihren vollen, abgerundeten Gliedern, forgfältig geordneten Haaren und bem offenen freien Blick; auf ber andern Seite bagegen die, im Bergleich mit erstern, zwergähnlichen, hagern, in zersetzt Lebersleidung gehüllten Figuren der Wallpays, mit ihren verwirrten, struppigen Haaren, den fleinen, geschlitzten Augen und dem falschen, gehässigen

<sup>\*)</sup> Diolhausens Tagebuch 2c. pag. 400.

Ansbruck in ihren Bügen. Regungslos wie lauernde Bölfe beckachteten uns die auf Jagb und Diehstahl angewiesenen Büstenbewohner, während die Nepräsentanten bes Ackerban treibenden Stammes, frei von jedem Mißtrauen, sich scherzend herandrängten und sich mit finabenhaster Ansgelassenkeit unter unsere Leute mischen. Ausmerksam verglich ich beide Stämme mit einander, ich entbeckte nur Nehnlichkeit in ihrer Hautsarbe, und es erschien mir saum glaublich, daß ich hier Menschen von einer und berselben Nace vor mir hatte, so sehr hatte die verschiedene Lebensweise in einer Reihe von Generationen auf die phhisische Beschässenkeit, zugleich aber auch auf die geistigen Anlagen und Neigungen von Wenschen gewirft, welchen berselbe Ursprung zugeschrieben wird.

Balb barauf gelangten wir in ben Winkel, wo wir uns wieber nörblich wenden mußten, und hatten hier abermals das interessante Bild eines seschicht, und hatten hier abermals das interessante Bild eines seschicht geschmückten Indianerstammes vor und, der ans Hunderten von Mitgliedern bestand und mit Sehnsucht unserer Landung entgegensch. Der Hänptling rief und zu, daß er sich vorsstellen wolle und daß seine Leute Lebensmittel zu verkausen wünschten; da aber das Fahrwasser günstig war und Lieutenant Joes besürchtete, Zeit zu verlieren, so wurden, zu Dr. Newberry's und meinem größten Leidwesen, die auf uns Harrenden unberücksichtigt gelassen; wir suhren vorbei und konnten uns sagen, daß wir bei Hunderten von Menschen Gesüble einer gewissen Zurückstung angeregt hatten.

So (ange wir die nördliche Nichtung beibehielten, befand sich 311 unferer linken Seite eine bedeutende Sandsläche, welche augenscheinlich erft in den letten Jahren durch den Strom dort gebildet war. Man konnte gleichsam die Jahrgänge des angeschwemmten Bodens an den Weibenschößlingen erkennen, indem dieselben in der Nähe des Flusses ganz sehlten, weiter zurück, binsenähnlich und spärlich aus dem Sande hervorragten, und in dem Maaße an höhe und Stärfe zunahmen, als die Entsernung zwischen ihnen und dem Strome sich vergrößerte. Zu unserer Nechten erblickten wir das Ulferland, welches in geringer Entsentschaften wir das Ulferland, welches in geringer Entsentschaften werden erblickten wir das Ulferland, welches in geringer Entsentschaften

fernung vom Fluffe an bie Riesebene ftieß, bicht mit fraftigen Weiben und einzelnen Cottonwoodbaumen bewachfen. Das Baffer fpulte mit beftigem Andrange an bem nachgiebigen Erbreich bin, und ba bie Begetation gleichmäßig und ununterbrochen bis an ben angerften Rand bes Ufere reichte, und umgefallene Baume ihre Aronen in bie Flutben tauchten, mabrent bie noch mit Erre beschwerten Burgelenten am hoben Ufer hafteten ober frei emporragten, erfannten wir leicht, baf ber unruhige Strom ebenfo fchnell bas linte Uferland mit fich fortrif. ale er an bem rechten burch Abfat von festen Bestandtheilen meiter= baute. Als wir ben Buntt erreichten, wo unfere breite, fcbimmernbe Strafe faft im rechten Wintel gegen Weften bog, und biefe Richtung quer burch bas Thal bis an bie westliche Riesebene beibehielt, nahm ich beutlich wahr, bag ber Strom fich um einen abnlichen angeschwemmten Landstrich bes linfen Ufers herumwand, wie furg vorher auf ber entgegengefetten Geite, nur mit bem Unterschiet, bag noch ein fcmaler, feichter Canal Die niedrige Chene vom Geftlande trennte und alfo eine Infel bildete. Die Infel war reich mit hohen Beiben bewachsen, an welchen bas Alter bes Bobens annabernt berechnet werben fonnte. Der Strom felbit, beffen Baffer bier ungewöhnlich breite Flachen bebeckte (bis zu 1000 Fuß breit), war in Folge beffen nur febr flach: Die letten Stunden bes Tages verbrachten wir baber mit erfolglofem Binben, und landeten endlich auf bem rechten Ufer, wo wir auf ber oben beschriebenen Santfläche ausgetrodnetes Treibholg in binlanglicher Maffe zu unferm eigenen Gebrauch, fo wie auch für bie Mafchine - vorfanten.

Auch auf ber unwirthlichen Sandbant, wo ber kalte Bind ungehindert über ben durren Boben hinwehte, suchten uns die Eingeborenen auf. Sie kamen mit Waaren aus ihren abgelegenen Wigwams; sie scheuten weber bas kalte Basser bes Stromes, noch ben rauhen Bind, und fröhlich traten sie ihren Heimweg an, wenn es ihnen gelungen war, einige Schnüre ber beliebten Porzellan-Perlen einzuhandeln.

Lieutenant 3ves hatte mehrfach versucht, gerriffene Schnure und and lofe Berten im Santel mit angubringen, bod glaubten bie Wilben merfwürdiger Weise, bag ein Betrug babinter ftede, und weigerten fich stanthaft, biefelben anzunehmen, felbft auch bann, wenn fie ihnen in boppelter Maffe geboten wurden. Er beschlof raber, fich für tommenbe Beiten vorzubereiten, und biefen gangbaren Artifel fo einzutheilen und ju ordnen, bag bie eigenfinnigen Dienschen nichts mehr baran follten anszuseten baben. Gine Giulabung erging in Folge beffen an une, ibm bei biefer Arbeit bulfreiche Sant gn leiften. Bir fagten Alle gu. und als die Abendmablgeit beendigt war, versammelten wir und in ber tleinen Rajute, wo wir nach vielem Sin- und Berruden um ben Tifc Plat fanten, auf welchem Maffen von Berlen aufgehäuft lagen. Much ein Glas ftant vor Betem, und bedeutungevoll winfte eine große Rorbflasche, welche ben Chrenplat oben an ber Tafel einnahm. Da fagen benn fieben bartige, wettergebraunte Befellen, bie gu ernften und schwierigen Aufgaben bestimmt waren, wie junge Matchen in einer Spinnftube beifammen und reibten friedlich Berlen auf. Es war für une Alle eine ungewohnte Arbeit, boch famen wir mit berfelben gu Stante, und wenn bie Unterhaltung in's Stoden gerieth ober bie Faren fich ale ju fchwach auswiesen, bann wurde ein voller Becher ju Gulfe genommen, und unverbroffen mublten auf's Neue bie untunbigen Finger gwifden ben ichimmernben Glasverlen.

So unbedeutend biese Beschäftigung an sich auch war, so untersichiet sich ber Abend eben durch dieselbe von allen übrigen, die wir schon aus ber Reise zugebracht hatten. Es war wieder etwas Renes, und kamen wir und selbst so überaus komisch vor, daß wir dabei versgaßen, daß wir uns an Vord bes Explorers besanden, und manchmal bebte die ganze Kajüte von dem herzlichen Gelächter, das durch irgend ein "Stückhen Garn,"\*) welches Mr. Carrol abspann, hervorgerusen wurde. Und so glaube ich benn, daß Leder, der an jenem Abend

<sup>\*) &</sup>quot;Garn fpinnen," alte Bezeichnung für Ergählen.

Berlenschuure ordnete, tabei trant, scherzte und lachte, zuweilen an jene Beit zurückbenft; benn die geringfügigsten Umstände wachsen, sobald sich besondere Rückerinnerungen an dieselben knüpfen, sie wachsen manchmal so sehr, daß man sie für wichtig genng halt, sie in Beschreidungen und Erzählungen mit hinein verslechten zu durfen. Nur zu leicht vergigt man aber babei, daß allein die wirklichen Theilnehmer im Stande sind, sich frech verlebte Stunden in Gedausen zu vergegenwärtigen und gleichsam noch einmal zu durchleben, während der Lefer wie der Inhörer die Mittheilung von unbedeutenden nachten Thatsachen vielleicht mit Recht tabelt.

Es war um die Mitternachtsstunde, als wir uns auf's Ufer begaben; Alles im Lager schlief, nur die Schildwachen schritten auf dem weichen Sande geräuschlos auf und ab; anch der Bind war eingeschlummert, doch der start fallende Thau ließ die Luft fühl erscheinen; wir schürten daher ein niedergebranntes Teuer, daß die Flammen hoch aufloderten, erwärmten uns zuerst das Gesicht, dann den Rücken, machten noch einige Bemerkungen über das unheimliche Nauschen bes wilden Stromes, über das sternenbesäte hinmelsgewölbe und frochen dann, höchst zufrieden mit unserer Lage, zwischen die Decken.

In der Frühe des 13. Februar steckte unser irländischer Auswätter seinen gelbbehaarten Kopf zwischen die Falten des Zeltes hindurch und rief mit Anwendung aller Kräfte seiner gesunden Lungen: "Frühstück ist sertig!" Wir drehten und um und — schliesen weiter; bald darauf donnerte dieselbe Stimme durch die Thürfalte: "Frühstück steht auf dem Tisch!" Die Nachricht, daß wir überhaupt Frühstück, und zwar trockene Bohnen erhalten sollten, hatte und noch ziemlich gleichgültig gelassen; die Aussicht aber, die Bohnen falt essen zu müssen, erschreckte und in dem Maaße, daß wir nach Berlauf von kaum zwei Minuten um unsern Feldtisch saßen, und bei der Musik des singenden Dampstessels unser mehr wie kärgliches Mahl in Angriff nahmen, wobei wir laut des Wechsels ver Zeiten gedachten.

Die warmenben Strahlen ber höhersteigenden Sonne hatten ben

fdweren nächtlichen Than auf ben lichtgrunen Beibenblättern\*) noch nicht vollständig aufgejogen, ale ber Taufchhandel mit ben Eingeborenen fein Ente erreichte und wir uns jur Beiterreife an Bord begaben. Leiber maren wir einer breiten Santbant wegen genothigt, eine Strede jurudzufahren und einen anbern Canal aufzusuchen; wir entbedten einen folden nabe bem linten Ufer, boch gelangten wir in bemfelben nur einige Sundert Schritte weiter, als in bem ersteren, wo wir bann auf ähnliche Sinterniffe ftiegen. Dir. Robinfon's genaue Forschung ergab, bag in gleicher Sobe mit une, bicht am rechten Ufer, bas Fahrwaffer wieder begann, bag aber eine Sandbauf mit funfgehn Boll Baffer uns von bemfelben trennte. Der Explorer mußte alfo über bie gange Breite bes Stromes hinübergewunden werben, und weil es in Aussicht ftand, bag biefe Arbeit ben vollen Tag in Anspruch nehmen murbe, fo ließ ber Capitain, um ben Tiefgang bee Fahrzeuge zu verminbern, bie gange Fracht nebft ben überfluffigen leuten mittelft bes Ruberbootes nach bem rechten Ufer binüberschaffen, wo ich gleich nach unferm Lanben in ber Gefellichaft bes Doctors einen Jagbausflug nach ber nächsten Umgebung unternahm.

Dichtes Stangenholz, größtentheils schlanke, pappelähnliche Beiben\*\*), erschwerte anfänglich bas Bordringen sehr, boch gelangten wir bald auf einen Indianerpfad, ber uns in vielen Bindungen weit ab vom Fluffe führte. Die Beiden wechselten baselbst strichweise mit ben beiden Arten der Mezquitbäume ab, oder saßten lichte, grasreiche Flächen ein, auf welchen die anmuthigen Formen der Cottonwoodbäume\*\*\*) hoch emporragten. Obgleich man noch sast überall ben Schmed der Blätter vermiste, obgleich herbstlich graue Farbe die abgestorbene Begetation nur wenig von den unbedeckten sandzeichnete, so beschilch uns boch, bei der veränderten

\*\*\*) Populus monilifera.

<sup>\*)</sup> Die Tessaria borealis hatte ihren Blätterschmud mit burch ben Binter genommen.

<sup>\*\*)</sup> Salix longifolia und S. angustifolia.

Umgebung, ein Gefühl ber innigften Freude, welches burch ben vorher= gegangenen beständigen Aufenthalt auf bem Baffer noch gefteigert Die Sonne ichien fo warm auf uns hernieber, und wenn wir bie burren Grasbuichel auseinanderbogen, ober bie fahlen Zweige ber Sträuche aufmertfam betrachteten, bann entbedten wir bie garten, aber lebensfrifchen Reime, Die wie aus tiefem Schlaf erwachent, fcuchtern in Die Welt hinausblidten und, verlangend nach Licht und Barme, fich bem Schatten zu entziehen suchten. Die Luft mar fo ftille; ein Frosch batte feine fumpfige Binterwohnung verlaffen und prüfte nach langem Schweigen jum erften Dal wieder feine frachzende Stimme, er ichien aus ber llebung gefommen ju fein, benn beifer flangen bie furgen abgebrochenen, aber mit aller Gewalt ausgestoßenen Tone ju uns herüber. In ben Baumen aber fagen mancherlei Bogel, biefe hatten ibre Lieber noch nicht verlernt, benn fie fangen und zwitscherten, jeber nach feiner Beife, und zwar mit einem folden Ausbrud ber Bludfeligfeit, bag wir immer glaubten mitfingen zu muffen. Und warum follte ber Mensch nicht mit einstimmen in ben Jubel einer erwachenben Ratur? Er bezengt baburch ja nur bie verebrente Anertennung einer erhabenen Dacht und ihrer weisen Gejete, von welchen ber Denich jo wie alle übrigen Schöpfungewerte in gleichem Grabe abhangig fint.

Planlos durchstreisten wir Wald und Wiese, da gab es Manches zu sehen, Manches zu beobachten, und Stunden verstrichen, ehe wir und dem Fluß wieder näherten. Auch an einer unbewohnten Indianershütte kamen wir vorbei. Dieselbe war von kleinen Feldern umgeben, und beutete Alles darauf hin, daß jene Stelle von den Eingeborenen nur während der Wintermonate verlassen blieb. Uebrigens unterschied sich die Hütte in nichts von den andern Mohave-Wohnungen, deren ich schon einige in nähern Augenschein genommen hatte.

Auf Pfosten, die in Zwischenräumen von brei bis vier Fuß in die Erbe getrieben fint, und bie gewöhnlich ein Biered, zuweilen aber auch einen Kreis von zehn bis sechzehn Fuß Durchmesser bilben, ruht in ber Sobe von ungefähr fünf Fuß ein Dach, welches aus Zweigen und

Schlamm fest und bicht gufammengefügt ift. Wie bas Dach, werben auch bie Zwischenräume gwischen ben Pfoften verftopft, und man läßt nur eine fleine Deffnung, Die zugleich als Fenfter und Thur bient. Oberhalb ber Thur befindet fich gewöhnlich eine Berlangerung bes Daches, Die ebenfalls auf ftarfen Stüten rubt, woburch eine Urt von Corridor hergestellt wird, ber gum Commeraufenthalt ber Bewohner bient, mabrent bas finftere, abgeschloffene Bemach in falten Tagen jum Bufluchtsort gewählt wirb. In vielen Fallen, wo bie Weftaltung bes Borens es gulagt, ift bas Bemach in einen Sugel ober eine fefte Sandbant hineingegraben, boch fehlt alebann niemals ber ichattige Corribor. Bum Auffpeichern von Kornvorrathen und Megquitbohnen Dienen fleine, runde, thurmabnliche Magagine, Die von Beiben und im Boben haftenben Staben fehr forgfältig geflochten und mit einem guten Dache verseben find. Diefelben haben einen Durchmeffer von brei bis vier Tug, und eine Sobe von fünf bis feche Tug. Auch febr große irbene, frugabuliche Befage werben gur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet. Rleinere Gefäße von berfelben Conftruction, jo wie aus Binfen und Beiben wafferbicht geflochtene Schuffeln bilben bie einzigen Sausgerathe. Fügt man zu biefem noch einige zugefpitte Stabe, welche gur Beftellung bes Aders bienen, fo ift Alles vorhanden, beffen ber Dlohave- Indianer bedarf, um fich und feiner Familie eine forgenfreie und glüdliche Erifteng zu fichern.

Die Lebensmittel werben auf die einfachste, für den Europäer aber nicht schmachafte Beise zubereitet. Dieter Brei oder auch geröstete Kuchen von Mais und Beizenmehl, gekochte Bohnen und Mais bilden die Hauptnahrung, toch wird auch von zerriebenen Mezquitbohnen Brod in Form von großen Augelu gebacken, welches aber für einen verseinerten Gaumen einen sehr widerlichen Geschmad hat. Zu ben Delicatessen der Mohaves gehören Melonen, Bassermelenen und Kürbisse, die theils roh, theils gebraten oder als Brei zubereitet verzehrt werden. Auch die gerösteten Kerne ber Kürbisse werden von ihnen als Leckerbissen betrachtet, und sanden viese bei und ebenfalls Liebhaber.

Ueberhaupt scheint die Lieblingsbeschäftigung ber dortigen Eingeborenen das Effen zu sein, benn wenn wir zuweilen den Ginen ober ben Andern mit an Bord nahmen, so führte er gewiß eine große Schuffel mit gesochten Bohnen ober Maisbrei bei sich.

Begen Mittag erreichten wir wieber bas Ufer, und erblidten ben Explorer mit Allen, Die fich auf bemfelben befanden, in voller Arbeit, bod war er nur eine furge Strede von ber Stelle bewegt worben, auf welcher wir ibn am früben Morgen verlaffen batten. Langfam begaben wir une nach ber Landungeftelle bin, wo unfere Fracht ausgelaben war, und wurde ich bort von einigen Indianern erwartet, bie mir eine Sammlung lebender Daufe gum Bertauf anboten. 3d fonnte mich eines Lachens taum erwehren, als ich fah, auf welche eigenthümliche Art fie bie armen Thiere gefesselt hatten. Diefelben waren nämlich mit ben Schmangen an Staben festgebunden, und gwar fo, baf feche ober fieben berfelben bicht binter einander faken, und anaftvoll ben Stod mit ihren vier Fugen umflammert hielten. Ginige Berlenschnure, Die ich zu folden Zweden immer bei mir führte, genügten, bie Sammlung an mich zu bringen, worauf ich bie Thiere fogleich von ihren Qualen befreite.

Stunden vergingen uns noch am Landungsplate auf's Langweiligste, ehe der Explorer endlich in tieses Wasser glitt und bald darauf anlegte. Schnell wurde alsdann eingeladen, und tief senkte sich schon die Sonne gegen Westen, als wir und wieder stromauswärts bewegten. Noch immer hatten wir eine westliche Richtung zu versolgen, und darunch, daß der breite Spiegel des Flusses schwichtung zu versolgen, und darunch, daß der breite Spiegel des Flusses schwichtung zu versolgen, und dar weitlichen bicht und hoch bewaldeten Ufern lag, und sich weithin dis an den Fuß der westlichen Gebirge erstreckte, deren umgekehrte Bilder zusammen mit dem klaren Himmel auf den glänzenden Fluthen zu schwimmen schienen, erhielten wir eine so reizende Aussicht, wie wir seit längerer Zeit nicht genossen hatten. Hierzu gesellte sich noch die milbe Abendust, die sich, gleichsam Ruhe verkündend, auf Berg und Thal senkte, und der ganzen Umgebung einen so friedlichen Schimmer verlieh;

leichter Nebelduft erfüllte die Atmosphäre in geringer Höhe über bem Boben, während die obern Luftschichten im reinsten Lichte schwammen und kleine Heerden von Schaswolfen in rosenrother Beleuchtung erglänzten. Lange hätte ich noch an diesem Abend reisen mögen, es war ja Alles um mich her so schön, doch die Sonne war unerbittlich, sie verschwand hinter den zackigen Berggipfeln, und ließ nur eine flammensähnliche Nöthe zurück, die uns noch lange lenchtete, als wir auf dem rechten Ufer in einem malerischen Winkel des Waldes unsere Zelte ausschlagen.

Zwei Meilen hatten wir noch gegen Abend nach unsäglicher Mühe zurückgelegt. Der folgende Tag, ein Sonntag, wurde wieder zur Auhe bestimmt, einestheils um unsern Lenten nach so anhaltender, schwerer Arbeit einige Erholung zu gönnen, dann aber auch um zwei bekannte Mohaves zu erwarten, von benen wir einigen Ausschlich iber die nördlichen Territorien, so wie auch über den Fluß selbst zu erhalten hofften.

Der Hänptling Kairoof und ber Krieger Jretéba waren schon alte Bekannte von Lientenant Jves und von mir, und dieselben beiden Indianer, welche die Expedition des Capitain Whipple im Jahre 1854 so sicher in gerader Richtung vom Colorado die an das fließende Wasser des Mohave-Kusses sährten.\*) Sie hatten sich damals schon nicht nur als redliche und verständige Männer ausgewiesen, sondern auch nicht wenig dazu beigetragen, das die Expedition, ohne sonderlichen Berluft zu erleiden, ten schrecklichen Weg durch die wasserlose Wüste sand. Mitseld mit meinem Reitsthier, veranlaßte mich zu jener Zeit, die Reise in Gesellschaft der beiden indianischen Kührer zu Kuße zu machen, in Folge bessen sich gewisses sprendschaftliches Berhältniß zwischen ihnen und mir bildete. Bon meiner Seite der Wunsch, die alten Freunde wiederzusehen, und die Absich des Lieutenant Ives,

<sup>\*)</sup> Siebe Pacific Railroad report. Vol. III. pag. 120, ferner Möll hausens Tagebuch, pag. 410.

sich womöglich ber Dienste ber beiben als zuverlässig bekannten Indianer zu versichern, veranlaste uns, schon am ersten Tage unserer Antunst in den Dörsern der Mohaves, nach Kairoof und Ireteba zu fragen. Wir ersuhren dort, daß Beibe noch wohl und munter seien, aber weiter oberhalb am Flusse seiben noch wohl und munter seien, aber weiter oberhalb am Flusse seiben. Jeden Tag zogen wir Erkundigungen über unsere alten Bekannten ein, und nicht weuig schien es den Eingeborenen zu behagen, daß einige der Ihrigen eine solche Berühmheit erlaugt hatten, und die besuchenven Weißen nicht nur deren Namen kannten, sondern sie anch zu sehen wünsschen. Bereitwillig sendeten sie ihre Läuser mit Nachrichten sir Kairoof und Ireteba stromanswärts, und ebenso bereitwillig bezeichneten sie uns den Punkt, an welchem die beiden Helden des Thales uns erwarten würden.

In bichten Haufen versammelten sich am 14. Februar in aller Frühe bie Eingeborenen bei uns im Lager, und umgaben uns während bes ganzen Vormittags die merkwürdigsten Gruppen neugieriger, spiestender und handelnder Menschen. Ein gewisser Frohsinn brach überall durch, und artetete bei Weißen sowohl, wie bei den brannen Menschen oftmals in eine wilde, aber babei harmlose Ausgelassenheit aus. Alle erwarteten den berühmten Sänptling Kairoof, und schienen die Eingeborenen besonders darauf gespannt, welcher Empfang demselben zu Theil werden würde.

Ich hatte eben eine große Anzahl frisch eingehandelter Ratten und Mäuse verpackt, und war im Begriff, mich auf's User zu begeben, als Lieutenant Ives mir zurief und auf einen baumstarken Indianer zeigend, mich fragte, ob ich benselben wohl kenne. Ich schaute zu bem Bilden hinüber, doch bedurfte es bei uns Beiden keiner Fragen und Erkennungszeichen, benn vor mir stand Irekba, mein alter Neisegefährte, der mir mit einem eigenthümsichen, sansten, ich möchte sagen kindlichen Lächeln, welches gleichsam im Widerspruch mit der kolossalen Gestalt stand, die Hand barreichte. Lange hatte ich keinem Menschen so herzlich die Hand gedrückt, wie diesem Indianer, ber mit dem Ausbruck der ungeheuchelten Frende mir in's Auge blickte. Ich hätte viel

barum gegeben, wenn ich fähig gewesen ware, mit bem ehrlichen Freteba zu fprechen, boch leiber ningten wir uns barauf beschränken, une burch Beichen mit einander zu verständigen. Bu meinem größten Bedauern bemertte ich, bag Breteba Trauer um einen Dahingeschiebenen angelegt, bas beißt, seine übermäßig ftarfen und langen Saare abgeschnitten hatte. Als ich ihn nach bem Grund feiner Traner fragte, theilte er mir mit, baß fein Bruter fich von Juma-Indianern habe verleiten laffen, an bem unglücklichen Kriegezug gegen ben Stamm ber Coco-Maricopas Theil zu nehmen, und von tiefen erschlagen und scalpirt worben fei. Es war icon über ein halbes Jahr feit jener Zeit verfloffen, boch lag noch jo viel aufrichtiger Schmerz in ben Bugen Greteba's, als er mir burch Beichen ben gangen Umfang feines Berluftes gu verbeutlichen fuchte, bag es mich fast gereute, ibn baran erinnert zu haben. Greteba blieb für lange Beit ale Führer in unferer Gefellichaft, und oft, wenn ich scherzweise vom Pierte berab meine Sand auf fein halbtrauses, buschiges Saar legte, bemertte ich, wie eine Bolfe von Trübfinn über fein brannes, redliches Geficht gog. - Freteba, ber ben Beifen fo vielfach große Dienste leistete, Greteba, ter fo viel Wefühl offenbarte und nie, auch nur einen Schimmer von Unredlichfeit zeigte, mar ein Ditglied ber wilden Stämme, von benen einzelne Amerikaner behaupten, daß fie ausgerottet werben mußten, um ber Civilisation einen Weg gu eröffnen.\*)

Wenn man einem Indianer freundschaftliche Gesinnungen zu beweisen wünscht, so erfrent man ihn durch kleine Geschenke, daher beeilte
ich mich denn auch, einige Perlen, und vor allen Dingen etwas
Tabaf in die Hand Freteba's zu legen, und ihm denniächst meine brennende Pseise darzureichen. Mit unbeschreiblichem Wohlbehagen sog der
branne Krieger ben Dampf in seine Lungen, und ließ ihn dann in
langen Zwischenräumen seinen weit geöffneten Rasenlöchern in Wolfen

<sup>\*)</sup> William K. Emory, Major, first Cavalry, in scincin Report on the United States and Mexican boundary survey. vol. I. pag. 64.

entströmen. Das Nauchen machte ihn übrigens mittheisenber, benn mehrmals wies er mit ber ausgestreckten hand nach ben westlichen Gebirgen hinüber, als ob er mich an die Zeit erinnern wolle, in welscher wir vereint in jener Nichtung reisten; er verbeutlichte mir serner, daß er gesonnen sei, sich auf dieser Expedition wieder als Führer anzuschließen. Eine herzliche Freude gewährte es mir wahrzunehmen, daß ich nicht der Einzige blieb, der sich zu dem braven Indianer hingezogen sühlte; von allen Seiten, selbst von den Soldaten, wurde er mit Freundslichseit behandelt, und je länger er mit uns verkehrte, je größer wurde das Bertrauen, welches jeder Einzelne unserer Expedition in seine Nedlichsteit sehte.

Es war gleich nach Mittag, als auf bem jenfeitigen Ufer ein neuer Trupp Eingeborener eintraf, und uns mitgetheilt murbe, bag Rairoof und ber ichon befannte Jofé im Unguge feien. Bald barauf fchoben bie antommenten jungen Leute ein Binfenfloß in ben Strom, und auf biefes ftellten fich bie beiten Sauptlinge, mahrent bie übrige Befellschaft in die Fluthen ftieg und theile schwimment, theile watend bas Flog mit feiner Laft burch ben Flug zu uns hernber lenkte. Es ge= währte einen überaus intereffanten Anblid, als biefe Bilben unter burchbringenbem Jubelgebeul, wie im Triumph burch bas Waffer arbeiteten, und Rairoof und Sofé, wie ihrer Burbe und ihres Anfebens bewußt, mit gefpreigten Beinen und verschränkten Urmen auf bem gerbrechlichen Binfenfahrzeug ftanben. Jofé erschien in feiner gewöhnlichen Rleidung, bie aus bembunten, wollenen Shawl und bem weißen Schurz beftand, Rairoof bagegen prangte in einem rothen Flanellhembe, welches mittelft eines breiten Leberriemens um feine Suften gufammengehalten wurde. Ale Zeichen feines Ranges trug er auf bem Bauch an feinem Gurtel eine große Glode, wie man fie ben Leitthieren ftarfer Biebheerben wohl umguhängen pflegt, und im Nafenknorpel einen Riemen, an welchem eine große weiße Berle und ein blauer Stein (Türfis) befestigt worben. Rairoof hatte ebenfalls eine machtige, fraftvolle Be= ftalt, babei maren aber feine Bewegungen boch leicht und ungezwungen, Möllbaufen, Ferfdungereifen I.

und auf seinen Bügen frielte ein beständiges Lachen, ber Ausbruck eines angeborenen Frohinns.

Die Säuptlinge, von ihren wilben Untergebenen gezogen, erreichten endlich bas Ufer, und bald barauf befanden wir und bei ihnen, um fie zu begrüßen. 3ch fann wohl fagen, bag es einen mehr wie angenebmen Ginbrud auf mich machte, als ich bemertte, bag Rairoot mich wiedererfannte. Mit beiden Santen faßte er mich an ben Schultern und brückte feine Rägel fo tief ein, bag am folgenden Tage noch bie Spuren bavon auf meiner Sant fichtbar maren. 3ch glaubte baber meine Freude bes Wiederschens nicht beffer barlegen zu können, als baß ich ibn auf bieselbe Beise liebtofte, und prefte bie Musteln feiner Oberarme fo lange und fo fest, bis er fich fauft bem berglichen Griff entzog, und mir burch Streichen ber Bruft und Schultern feine große Frente bewies. Er wentete fich bann gu feinen Leuten, und wie ich aus feinen Mienen und Bewegungen fchloß, erzählte er ihnen von unferer erften Befanntichaft und von bem bofen Wege, ben wir gufammen gewandert waren. Durch unsere Dolmetscher ließ Lieutenant Jves auch Rairoot ben 3wed unferer Reife auseinanter feten, und forberte ihn fchlieflich auf, feinem Stamm und überhaupt allen Bewohnern bes Colorabo Thales mitzutheilen: bag bie Amerikaner bie Freundschaft aller Gingeborenen wünschten, und Jebem abriethen, fich an bem bevorstehenden Rriege zwischen ersteren und ben Mormonen in irgend einer Beise zu betheiligen, woran fich noch bie gewöhnlichen Berficherungen ichloffen, welch' reichen Segen Die Gingeborenen von ber fich Bahn brechenten Civilifation zu erwarten hatten.

Rairoof trat sodann als Redner auf, und vermuthlich hielt er eine Rede, die gut aufgenommen wurde, denn nach allen Richtungen hin beobachteten wir beifälliges Nicken und zustimmende Ausrusungen unter den bunt bemalten Zuhörern; selbst wir, die wir fein Wort versstanden, kounten nicht umhin, uns über den natürlichen Anstaud und das Fließende seiner Sprache zu wundern. Nach Kairoof hielt Marusatscha eine Ansprache an die fröhlichen Mohaves, wobei er es, wie uns

Mariando versicherte, nicht an Ermahnungen zur Ehrlichfeit sehlen ließ. Lieutenant Jves befand sich während ber ganzen Verhandlung mitten im bichtesten Gewühl, und obgleich er auf die freundlichste Beise mit seiner Umgebung verkehrte, so konnten wir in seinen Mienen, zu unserer größten Belustigung, doch zuweilen den Ausbruck des Mißbe-hagens entbecken, welches er nothwendiger Weise in dem start ausbunsstenden Dausen empfinden mußte.

Nach Beendigung ber Reben wurde Raircot auf's Freigebigfte burch Lieutenant Tves mit Geschenfen vom "Großen Großvater in Bashington" bedacht, und waren wir barauf abermale Zeugen, wie ber Bauptling nichte für fich behielt, fonbern Alles bis auf bie lette Rleinigfeit an feine Unterthanen vertbeilte. Rairoot behauptete inbeffen feinen fo feierlichen Ernft wie ber Sauptling Jofé, fonbern begleitete jeben Streifen Beug und jebe Schnur Perlen, fo wie er es hinwarf, mit einigen Schermorten; ich glaubte biefes nämlich baraus ichliefen ju tonnen, bag feinen Bemerfungen ftete ein unauslöschliches Belächter berer folgte, an bie fie gerichtet waren. Die Busammenkunft fchlog bamit, bag eine Aufforderung an Alle erging, fich am folgenden Morgen mit Lebensmitteln, befonders aber mit Dehl gum Taufchandel im Lager einzuftellen. Manche führten ichon bergleichen bei fich, und wurde in folden Fällen immer bafür geforgt, bak ein für beibe Theile befriedigender Taufch gu Stante fam. An Raturalien und an Gifchen fehlte es auch nicht, und trugen lettere besonders bagu bei, bag wir mit größerer Bereitwilligfeit Folge leifteten, als wir zum Abenteffen gerufen wurden. Und fo blieb beun unfer Lager, mabrend bes gangen Tages, ber Sammelplat banbeluber, frielenber und farmenter Inbianer.

Bei Einbruch ber Nacht entfernte fich gemäß unferer Auordnungen bie ganze wilbe Gesellschaft. Kairoof versprach am folgenden Tage wieder bei uns zu sein; Freteba erflärte, einen Freund aufsichen, und gemeinschaftlich mit bemselben die Nolle als Führer auf ber spätern Landreise übernehmen zu wollen; Maruatscha verließ uns

ebenfalls, um, wie Marianto uns mittheilte, einem Gefangiest ber Mohaves beizuwohnen. Er war nämlich berühmt als Sänger und wurde seines Talentes wegen von benen, die ihn zu bem Feste eingesladen hatten, mit ganz besonderer Achtung behandelt. So war benn unser alter verständiger Diegeno ber einzige Indianer, ber an tiesem Abend bei uns am Feuer saß und sich mit uns ber stillen Ruhe erfreute, die auf das wirre Treiben des Tages gesolgt war.

"Bie war' es," rebete mich Carrol an, indem er mir wie zur Aufmunterung einen Pappfasten mit feingeschnittenem Tabat hinreichte, "wie war' es, wenn Sie heute Abent Ihr Garn von ber schönen Susanna weiter fpannen?"

"Ich benke, bas war' nicht so übel," gab ich zur Antwort, ergriff ben bargereichten Tabatskasten, füllte mein Thompseischen bis an ben Rand voll, rückte und schobbann so lange auf bem Rafen bin und ber, bis ich eine bequeme Stellung gesunden hatte, ließ gleich meinen Kameraben bie frauselnden Dampfwolken in ber milben Rachtluft emporsteigen und — begann.

## Eunfiehntes Kapitel.

Fortietung ber Erzählung: Aus meinem Jagbleben in Illinois. — Der hauptfing Kairoef und seine Frau als Mitreisenbe. — Charafter bes Fluffes. —
Pemalen ber Eingeborenen. — Der 35. Grab n. B. — Boundary hill. — Blad mountains. — Beale's croffing. — Nördliche Grenze bes Mohave-Thales. — Buffe Umgebung. — Die Selfenschungt. — Obelist mountain. — Die Stromichnellen. — Hintbergeben bes Dampsbootes über bieselben. — Jeffup's halt. — Lager bafelbft.

"Ich befand mich also auf bem Wege nach bem Blodhause. Ein eigenes Gesubl ber Zusriedenheit beschlich mich, als ich durch die Flusen dahinschritt, deren überaus liebliches Grün, in Folge der eintretenden Dämmerung und des fallenden Thau's, in einer dunklern und frischern Farbe prangte. Anmuthige Baumgruppen ragten hin und wieder empor, und nach dem Flusse zu, da wo die schone Susanna weilte, behnte sich, so weit das Auge reichte, der majestätische Wald mit seinen dunkeln Schatten aus. In stiller Bewunderung blidte ich wieder von dem Einen zum Andern hinüber. Alles sah so freundlich stille, so einsadend aus, als wenn die ganze Lausschaft nur zur Wohnung des Glückes und der Zusriedenheit geschaffen wäre; und dabei verrieth die üppige Vegetation eine solche Zeugungsfrast des Vodens, daß ein Vlick genügte, um den verborgenen Neichthum des ganzen Laubstrichs zu erkennen, der dem arbeitsamen und genügsamen Ackerbauer winkte. Hier möchte ich

leben und fterben, bachte ich, und gum erften Male feit langer Beit vergaß ich, wie febr ich immer für ein freies Banterleben geschwärmt, und welches Biel ich mir, nach manchen fehlgeschlagenen jugendlichen Boffnungen, endlich geftedt hatte. Bier mochte ich leben und fterben, fagte ich laut vor mich bin, als bas Blockhaus hinter ben Banmen fichtbar wurde, und bas liebliche Bild ber unschuldigen Gufanna mir vor bie Geele trat. Langfam fdritt ich auf bie Butte gu, alleilei Bebanten von Unfiebeln, Beirathen und Glüdlichsein jagten wie toll an mir vorüber, bis mich plotlich bie Stimme bes alten Farmers harich aus meinen jugendlich-phantaftischen Träumen wedte, ber mir von feiner Sanothur aus laut gurief: "Da feit Ihr ja wieber, Frember!" "Ja, ba bin ich, gab ich gur Antwort, und gwar mit Enten," wobei ich bie vier Bogel bem alten Dann entgegenschüttelte. Augenblicklich füllte fich bie Thur mit Bewohnern bes Saufes, welche mir alle freundlich grußent bie Sante entgegenreichten. "Ihr fommt gerate gur rechten Beit, um an unferm Dahl Theil zu nehmen," bemerkte gutmuthig bie alte Frau und nöthigte mich barauf einzutreten. "Rein," ermiberte ich, "nicht eher überschreite ich bie Schwelle Gures gaftfreundlichen Sanfes, ale bie ich weiß, bag ich wirklich meine Bette gewonnen, und baber gerechten Unspruch auf Dbrach habe; ich wentete mich hierauf zu tem jungen Mabchen mit ber Frage: "Sufanna, erflart Ihr bie Bette für gewonnen?" Das Mabchen errothete, weil ihm nicht fremt war, um was es fich eigentlich handelte, und fragte bann schalthaft jurud: "Womit beweift 3hr, bag biefe Enten vom Gee find ?" "Mit meinen Bliebern," antwortete ich, indem ich die Mermel aufftreifte und bie von bem Schilf gurudgelaffenen Schnittmunten zeigte; "und mit meinen Rleibern," fuhr ich fort, "tie fich jett gewiß in einem andern Zuftande als heute Morgen befinden!"

"Ja, ja! bie Enten find vom See," befräftigte ber alte Mann. "Und bie Bette ift reblich gewonnen," fügte Susanna hingn und

verschwant im nächten Augenblid hinter ter Thur.

"Ich trat ein in bie einfache Wohnung, bie ich zu jener Zeit mit

feinem Marmorgebande hatte vertaufden mogen, und fcwelgte gemiffermaken in bem Unblid meiner Umgebung, bie mir fo heimisch und friedlich entgegenlächelte. Die rob behauenen Balten, welche fcwer auf einander liegent, die Bande bildeten, verlieben bem Gemach ben Unftrich einer überaus einladenden Gemüthlichfeit, welche burch ben breiten. von Felbsteinen aufgeführten Ramin noch gehoben murbe. tember Temperatur machte freilich ben Gebranch bes Ramins gur Erzeugung von Barme überflüffig, boch blidte ich moblgefällig gu ber Bluth binüber, bei welcher verbedte Befage mit gifchenbem und buftenbem Inhalte ftanben, und aufmertfam bon ber geschäftigen Sausfrau bewacht wurden. Zahlreiche Pflode hafteten in ten hölzernen Wänden. und beim flatternben Licht ber Flamme konnte ich erkennen, bag jeber berfelben zu einem besondern Zwecke bestimmt war. Auf einigen rubten lange Miffouri-Buchfen, an andern hingen Bulverborn und Rugeltafche, getrodnete Sirichante, Bute ober Rleidungestücke, und trot ber Unregelmäßigkeit, mit ber Alles angebracht war, blidte boch wieber eine gewiffe Ordnungeliebe und vor allen Dingen bie größte Reinlichfeit burch. Behaglich behnte ich mich auf bem fnarrenben Stubl , beffen Sit ans rober Ochsenhaut geflochten, gleichsam für bie Ewigfeit berechnet war, und begann meine Unterhaltung mit folgenben Worten: "Id mochte wohl Guer Rachbar fein, und eben fold' Saus, Sof und Garten wie 3hr befigen!" "Ift's weiter nichts," fragte ber alte Farmer, indem er mich wohlwollend anfah; "ber Bunfch fann leicht in Erfüllung gebracht werben!" "Wenn ich Gelb batte," antwortete ich, "bann wurde es naturlich leicht genng fein, boch was foll wohl ein armer Ansländer, ber nur über feine gefunden Blieder und feine Buchfe ju verfügen bat?" "Und find gefunde Glieder nicht genug, um fich eine Beimath ju grunten?" fragte ber Alte wieber. "Ich fete ben Fall, Ihr waret entschloffen, mein Rachbar gu werben, fo fonutet Ihr gang in unferer Rabe Gure achtzig Morgen Land faufen, ohne einen Pfennig in ber Tafche gu haben, und ich bin überzengt, bag es Euch bei einiger Ausbauer gelingen wurde, innerhalb fünf Jahre ben Raufpreis

vollständig abzuzahlen. Bu einem Blodhause wollten wir und einige entsernter lebende Nachbarn Euch bald verhelfen, eine Frau sucht Ihr Guch selber, und wenn Ihr dann nur fleißig arbeitet, so werdet Ihr nach furzer Zeit so schön eingerichtet sein, wie ich hier, und Guch doppelt über Euer Eigenthum freuen, weil Ihr es nächst Gott nur Euren eigenen Anstrengungen zu verdanken habt."

"Ich fann nicht leugnen, tag mir bie Rathschläge besehrlichen Farmers, bis auf die schwere Arbeit, sehr zusagten, boch auch der Gebanke an bas Mühevelle bes Farmerlebens nahm eine milbere Färbung an, wenn ich zu ber schönen Susanna hinüberblickte, die aus dem einzigen Nebengemach ein weißes Tischtuch hervergeholt hatte, und mit wohlstleibender Geschäftigkeit die Vorbereitungen zu einem frugalen Abendbord tras. Immer ausprechender malte mir ber alte Mann, wie auch eine Frau, das einsame Leben aus, und immer lieblicher erschien mir das junge Märchen, welches keine Uhnung davon hatte und auch nie erhielt, daß sie in ber Wahl meiner künstigen Lebensweise ben Ansschlag geben sollte."

"So tam ich benn endlich zu bem festen Entschluß, mich bort anzusiedeln, vorauszesetzt, bag mich bie schone Susanna nicht verschmäben würte, und badurch, baß sie mir ohne Zaudern ben Preis für die Wette zugesagt hatte, glaubte ich mich zu ben schönften hoffnungen berechtigt."

"Bir nahmen endlich um ben Tisch Plat, und wie sich von selbst versteht, setzte ich mich zu bem jungen Mätchen. In harmsofer, gemithelicher Unterhaltung saßen wir lange beisammen und bie Mitternachtsstunde sonnte nicht mehr fern sein, als ber Hausvater baran erinnerte, baß es Zeit sei, aufzubrechen und ben übrigen Theil ber Nacht zur Ruhe zu verwenden. The wir uns trennten, theilte ich meinem freundslichen Wirthe mit, baß es meine Absicht sei, noch einige Tage in bortiger Gegend zu jagen, und sodann, gemäß einer Berabrebung, an einem gewissen Puntte am Flusse mit einem Farmer zusammenzutreffen, der mich mit bem etwa erbeuteten Wis nach ber Stadt sahren sollte; ich

ichlog aber bamit, bag ich in nächfter Zeit wieber vorsprechen wurbe, um weitere Erkundigungen, mein Anfiebeln betreffend, einzuziehen."

"In herzlicher Weise wünschten wir uns gegenseitig eine gute Nacht, und bald barauf befand ich mich wieder auf dem bekannten Lager und schlief nach wenig Minuten so fest, daß ich sogar unzugänglich für Träume war."

"Um solgenden Morgen verzehrte ich mein Frühstück wieder in der Gesellschaft von Mutter und Tochter. Die übrigen Bewohner der Blochhütte hatten sich schon längst in den Wald begeben und die Nachricht für mich zurückgelassen, daß ich sie bei ihrer Arbeit besuchen und, im Falle ich gesonnen sei weiter zu reisen, dort von ihnen Abschied nehmen möchte. Ich übereilte mich nicht mit meinem Ausbruch, denn ich wäre ja so gerne für immer dageblieben, doch die Aussicht, dald wiederzusehren, erhielt mich bei fröhlicher Laune. Ich dantte endlich der alten Frau sur die genossene Gastsreundschaft, wie auch für den Imbig, den sie mir wieder in die Tasche schob, sagte ihr ein herzliches Lebewohl und bat darauf das junge Mädchen, mir den Weg nach dem Arbeitsplatz im Walde zu zeigen."

"Bereitwillig trat Susanna an meine Seite und schweigend burchschwitt ich mit ihr ben kleinen Garten; ber Schall ber Nexte brang beutlich herüber, und hätte mir bequem als Führer bienen können, boch in jener Zeit hatte ich für weiter nichts mehr Sinn ober Gebauten, als für bas liebliche, junge Wesen, welches, bas Bild ber reinsten Unschulb, neben mir herschritt."

"Endlich stand Susanna stille, "ich muß jetzt heimkehren," rerete sie mich an, "ben Weg zu meinem Bater könnt Ihr nicht mehr schlen;" sie reichte mir die Hand zum Abschied, und jetzt erst wagte ich es mit einer gewissen Schüchternheit, sie an die gewonnene Wette zu erinnern."

"Tiefe Röthe beredte für einen Augenblid ihre reizenben Büge, und in ihr gewöhnliches klangvolles Lachen ausbrechent, rief fie mir

3u: "Die Wette habt Ihr redlich gewonnen, toch verlangt Ihr wohl nicht, bag ich geben foll, was Ihr Ench höchstens nur nehmen burft?"

"Im nachsten Augenblid bielt ich fie in meinen Armen und brückte einen langen Rug auf ihre rothen, frifden Lippen. "Der gilt fur zwei," fagte Sufanna, indem fie fich lachend meinen Urmen entwand, benn für einen banerte er boch gu lange. 3ch ließ inbeffen nicht mit mir hanteln, fontern ranbte ihr ben zweiten, britten und vierten, und wollte mir noch einen fünften als Zugabe erbitten, als fie wie ein Mal meinen Sanben entglitt, und fich einige Schritte von mir binstellent, mir auf bie muthwilligfte Beife auseinanter fette, bag bie Wette redlich gewonnen, aber and redlich bezahlt worden fei! "Dann reicht mir wenigstens Gure Sand jum Abschied," erwiberte ich näher tretent und ihr in bie schönen Augen blident. Sufanna ließ mich gewähren, ich legte meine Sand auf ihre guchtig bebectte Schulter und war eben im Begriff, weit auszuholen und ihr, in ber mir bamale noch fehr unbequemen englischen Sprache, mein ganges Berg zu eröffnen und einen recht poetischen Beiratheantrag zu machen, als fie ploblich einen Schritt gurudfprang und fich faft zu gleicher Beit eine knochige Fauft in fo unbequemer Rabe bor meiner Rafe zeigte, bag ich ebenfalls burch einen fühnen Sprung mich aus ber gefährlichen Nachbarschaft zu entfernen trachtete. Mein erfter Gebanke war ber alte Farmer, boch wiber Erwarten erblickte ich ein gang frembes Weficht, welches einem jungen ichlanten Burichen angehörte, ber mit ber Diene eines beleidigten Butherichs vor mir ftand. werbe Ench lebren, anderer Manner Braute fuffen," rief er mir gu, inbem er ben Rod auszog und mich baburch veranlagte, bas Bewehr fallen zu laffen und bie Sand an's Meffer zu legen. Eb' ber Frembe inbeffen mit feinen Borbereitungen gum Rampfe fertig murbe, bing tie froblich lachente Sufanna an feinem Salfe und rief einmal über bas andere Mal: "John, mache boch feinen Rarren aus Dir, und höre mir nur eine Minute gu." Ber hatte folden Bitten wohl wiberfteben fonnen? Cogar ber wilbe John, ber übrigens bas Mufter eines jungen fräftigen Farmers war, gab nach, und alle Feinbseligsteiten für ben Angenblick einstellend, horchte er ausmerksam, als bas Märchen ihm von meiner ersten Ankunst im elterlichen Hause, von ber Entenjagd und von ber Wette erzählte."

"Das Gesicht bes jungen Menschen erheiterte sich bei jedem Borte mehr und mehr, und als Susanna geendigt hatte, reichte er mir treusherzig die Hand, wobei er mit einer gewissen Eitelkeit bemerkte: "Ihr würdet wohl keine Enten von dem See geholt haben, wenn Euch nicht das Mädchen dazu veranlaßt hätte?" "Nein, gewiß nicht!" bekräftigte ich, und zwar aus vollem Herzen, wobei ich dem jungen Farmer ebenfalls die Hand brückte, obgleich ich ihn wer weiß wohin wünschte."

"Meine Luft, mich bort anzusiebeln, war plöglich verschwunden; Susanna erzählte wohl, daß ich beabsichtige, der Nachbar ihrer Eltern zu werden, und daß sie sich um so mehr darüber freue, weil ja in einigen Wochen ihre Hochzeit sei, und sie dann die geliebte Blockhütte verlassen musse, um in einer andern, weiter oberhalb am Flusse, ihr Negiment als Hansfrau zu beginnen. Der junge Mann sprach sich ebenfalls anerkennend über meinen Entschluß aus, so daß ich glaubte, nicht klüger handeln zu können, als Allem beizupflichten, und von der Aenderung meiner Plane nichts durchblicken zu lassen."

"Als ich Miene machte, meiner Wege zu gehn, ergriff mich ber junge Mensch bei ber hand und sagte: "Nein! jett, ba wir uns tennen gelernt haben, lasse ich Euch nicht fort; ich bin eben zum Bessuch hierher gefommen und will einige fröhliche Tage mit bem fünstigen Nachbar meiner Schwiegereltern verleben."

"Benn bie beiden Leutchen nicht fo viel mit sich selbst zu thun gehabt hatten, so ware ihnen schwerlich ber Ausbruck getäuschter Soffnung in meinen Bügen entgangen, ben ich beim besten Willen nicht
unterbrücken konnte. Ich erinnerte mich baher plöhlich, baß bie allernothwendigsten Geschäfte meine Gegenwart in ber Stadt erheischen;
was hatte mich auch nun noch an bas Blochaus sessen fonnen? Doch
versprach ich wiederzusehren und reichte Beiden bie hand zum Ab-

schieb. "Mso auf Wieberseben," rief mir Susanna zu, "und jett, ba mein John hier ift, gebe ich Euch aus freien Stücken bie Zugabe, bie ich Euch vorhin verweigerte," und mit biefen Borten trat sie zu mir heran und brückte ihre Lippen sest auf meinen Schnurrbart. Der junge Mann lachte; bas muthwillige Marchen lachte und auch ich lachte; mein Lachten aber entsprang aus einem versteckten Wehgesinhl."

"Bir trennten uns; bas junge Paar schritt Arm in Arm bem Blockhause zu; ich blidte ihnen, so lange sie mir sichtbar blieben, nach, aber nicht ein einziges Mal schauten sie sich nach bem einsamen Frembling um. Ich wischte eine Thräne ans meinen Augen, wendete mich bem Balbe zu und pfiff ein munteres Liedchen, in meinem Herzen aber war ich traurig und wiederholte mir sort und sort bas einzige Bort "heimathlos!"

"Als ich bei ben fleißigen Polzhauern anlangte, erkundigte ich mich nur nach bem Pochzeitstage bes Märchens, bantte für die freundliche Anfnahme, und schied mit ben Worten: "Auf Wiebersehen!"

"Noch einmal bin ich in jene Gegend zurückgefehrt, doch die schöne Susanna sah ich nie wieder. Drei Wochen später nämlich und gerade einen Tag vor der Hochzeit, in der Mittagestunde, als alle Bewohner sich in der Blockhütte besanden, hing ich an einen Baum, nahe der Gartenpforte, so daß es bald bemerkt werden mußte, den Rücken eines seisten Hirsches, und entserute mich dann unbeobachtet. Anch ein Brieschen ließ ich an jener Stelle zurück und in demselben stand: "Biel Glück dem jungen Brantpaar! Morgen ziehe ich nach den Roch mountains! Auf Wiedersehen."

"Jahre sind nun schon seit jener Zeit verflossen. Susanna ist jett gewiß eine recht brave Farmerfran. Auch ich bin schon lange aus einem verwilderten Abenteurer ein gesetzter Familienvater geworden, und zwar so, daß ich mich der broheuten Faust bes Farmers John oft recht bantbarlich erinnere. Wenn ich nun in meiner glüdlichen Seis math im trauten Familienkreise site, bann erzähle und beschreibe ich gerne, wie auch hier in ber Urwildniß, Scenen aus meinem frühern

Leben, die sich in meiner Exinnerung wie lanter lächelnde Bilber an einander reihen." Hier schloß ich meine Erzählung, doch noch lange saßen wir vor unserm Feuer, der Abend war zu einladend, als daß wir ihn hätten zwischen unsern Tecken verträumen mögen. Kein Lüftchen regte sich, und beutlich drang aus weiter Ferne, von der andern Seite des Waldes her, zu uns herüber das Geheul ber Indianer, die sich dort zu ihrem Gesangsest versammelt hatten.

Am 15. Februar bei Tagesanbruch erschien Kairoof wieder bei uns im Lager, und ihm folgten Männer, Weiber und Kinder in großer Jahl nach. — Da durch den Tauschhandel mit den Eingeborenen und durch die nöthig gewordene Ausbesserung des Auberbootes, mit dem Austruck noch einige Stunden gezögert werden mußte, so benutzte ich die Zeit zu einem Ausstlug, und schlug eine Richtung ein, die bald den Kluß und das belebte Ufer meinen Bliden entzog. Ich besand mich dort zwischen hohem Schilf, welches die Einsassung von ausgetrochneten Seen und Lachen bildete, und wurde ich weit abgelocht durch Heerden von Kranichen, die sich aber, trotz des bergenden Gestrüpps, stets meinen Nachstellungen zu entziehen wußten. Ganz teer aber ging ich indessen, den es gelang mir, meine Sammlung durch kleinere Bögel zu bereichern, und waren unter diesen besonder senere kenswerth eine Bekasssine\*), ein rothzesslägelter großer Specht\*\*) und ein Reuntöbter\*\*\*).

Als ich an ben Fluß zuruckehrte, war Alles zum Aufbruch bereit. Außer Kairoof und Jreteba hatte sich auch noch ein weiblicher Passagier eingefunden, und zwar eine der vier Frauen des Häuptlings, die erste ihres Geschlechts, welche den Versuch einer Spaziersahrt auf dem Explorer wagte. Es war eine Frau von ungefähr acht und

<sup>\*)</sup> Scolopax Wilsonii.

<sup>\*\*)</sup> Colaptes Mexicanus.

<sup>\*\*\*)</sup> Tyrannula nigricans, außerbem nech Totanus melanoleucus; Morphnus unicinctus; Coturniculus passerinus; Peucaea Lincolnii; Regulus calendula; Culicivora plumbea; Thryotorus obsoletus; Ptilogonys nitens.

zwanzig Jahren, unt fie hatte so einnehmente Züge, wie ich noch nie unter ben Eingeborenen mahrgenommen, ja, es sehlte ihrem Gessicht vollständig ber indianische Thyus, so daß man sie hätte für eine braungeschminkte Europäerin halten mögen, wenn man nicht auf ihre übrige Erscheinung achtete. In ihrer Tracht und Haltung unterschied sie sich nicht von ben anderen Indianerinnen; das schwarze, starke Faar reichte auf der Stirn nur dis an die Angenbrauen, während es hinten lang auf die Schultern herabhing. Die Untersippe so wie die untern Augensider waren dunselbsau tätowirt, und Streisen und Kunste von berselben Farde zierten das Kinn zwischen den Mund-winkeln. Der üppige Oberkörper entbehrte der Kleidung so wie auch der Farde, und von den Hüsten siel bis auf die Kniee herad der dieke Rock von Baststreisen, der den dortigen Indianerinnen ein sierliches, ich möchte sagen malerisches Ausselchen verseiht.

Wir nahmen die Häuptlingsfrau zu uns auf die Plattform, und überraschte es uns Alle ani's Söchste, als wir den ungefünstelten Anstand wahrnahmen, mit welchem sich diese wilde Schöne benahm. Bollfommen frei und unbefangen saß sie zwischen uns und bewunderte mit leuchtenden Augen das ihr unbegreisliche Arbeiten der Maschinen, und trothem sie mit uns lachte und ihrem Gemahl scherzhafte Bemerstungen zuries, verricht sie in allen ihren Bewegungen ein so züchtiges Besen, daß es unsere größte Bewunderung erregte. Kairoof schien mit besonderer Liebe an tieser Frau zu hängen, denn es war ihm unverkennbar schr schmeichelhaft, daß seine Chehälste von den Weißen mit so viel Achtung behandelt wurde.

So zogen wir also stromauswärts und erreichten bald bie westliche Grenze bes Thales, bie von ber ansteigenden Kiesebene gebildet
wurde, und an welcher ber Fluß, auf einer Strecke von fünf Meilen,
in gerader Richtung von Norden nach Süden hinfloß. Auf unserer
rechten Seite hatten wir fortwährend bas mit Weiden bewaldete, angeschwemmte Land, bessen ich früher als einer umfangreichen Insel
erwähnte. Dafselbe schien unbewohnt zu sein, benn während ber

agnien Reife, Die une obne Unterbrechung neun Meilen weit brachte, erblickten wir weber auf bem linken noch auf bem rechten Ufer Ginge-Erft nach Burndlegung biefer Strede, an bem Buntte, wo bie Binbung bes Stromes uns wieber gegen Often führte, und wo wir, um Sols einzunehmen, am Sufe ber Riesebene auf bem rechten Ufer landeten, ftromten bie Gingeborenen in großer Angabl aufammen. Um einen beffern Ueberblid zu gewinnen, erftieg ich bie Sochebene, bie fich ungefähr funfzig Ruft über bem Spiegel bes Colorabo erhob. Die Aussicht von bort war abnlich ber, welche ich mabrent bes gangen Bormittage vom Boote aus genoffen batte; benn fie reichte nur bis an die nacten Gebirge, welche im Often und Weften bas Thal begrengten, und gegen Norben in geringer Entfernung (etwa funfgebn Meilen) baffelbe icheinbar abichloffen. Nurbei genauer Beobachtung vermochte ich an ber Richtung ber Bebirgeguge fo wie an ber Genfung ber Riesebenen ben muthmaflichen Lauf tes Hluffes und feinen Bag burch bas Sochland zu erfennen. Die Gebirge trugen in ihren Formen fo wie in ihren Angenlinien gang ben Charafter von benen, welche ich schon früher befdrieb. Ueberall zeigten fich bie faftellähnlichen Erhebungen, bie ichlanten abgesonderten Baden und Pfeiler, welche gusammen mit ber vegetationslofen Oberfläche bes Gefteins und ben angrengenden burren Rieswuften, bas Wilbe, Unwirthliche ber Umgebung hervorhoben; bas einfach geschmudte Thal bagegen, mit bem vielfach gewunbenen Spiegel bes Stromes, ericbien burch ben grellen Contraft als ein parabiefifcher Garten.

Das nördliche Ende bes untern Thales ber Mohaves vermochte ich also zu übersehen; ich lebte nämlich Anfangs ber Meinung, daß die Börfer ber Mohave-Indianer nicht weiter hinaufreichten, und wurde darin bestärft durch die Anwesenheit vieler Pai-Ute-Indianer, die sich zuweilen unter den Mohaves bemerklich machten. Iretéba überzeugte mich indessen von dem Gegentheil, indem er mich davon in Kenntniß setzte, daß nördlich von den Gebirgen ein zweites Thal beginne, welches ebenfalls von den Mohades bewohnt sei, und daß die

Bai-Ute-Indianer sich nur befuchsweise unter ben Mohaves aufhielten.

Nachbem ein binreichenber Borrath von Sol; an Bord geschafft war, lenfte Robinson bas Boot nach bem linten Ufer hinuber, wo bie Frau unferes Sauptlings gu lanten wünschte. Gin großer Saufe junger Mabchen und Beiber nahm bie fühne Reifende bort in Empfang, und an ben eifrigen Gefticulationen, Ergablen, Fragen und lautem Lachen vermochte ich zu erfennen, bag bie Reise ber Dlabame Rairoof als ein außerordentliches Ereignig betrachtet murbe. Ueberhaupt ichienen bie barmlofen Menichen ftolg und bochmuthig gu werben, fobald fie nach ihrer Anficht von uns bevorzugt wurden; ich beziehe bieses namentlich auf bie jungere Rlasse ber bortigen Gingeborenen. Go batten wir 3. B. ben jungen Buricben in ber Dragonerjade, ber une ichon feit Wochen gefolgt mar, einft mit an Borb genommen, und ba mir mabrent bee Saltene auf einer Sanbbant gerate eine beffere Beichäftigung fehlte, fo fcmudte ich tenfelben auf's Brachtvollfte, intem ich meine Bafferfarben in Kett auflöfte, und biefe mittels eines feinen Binfels in ben wunderlichften und bunteften Arabesten feinen braunen Bugen auftrug. Es gemabrte einen fomischen Unblid, ale ber eitle Menich mir regungelos fein Geficht barbielt, und fich von Zeit zu Zeit mit bem Ausbruck ber größten Aufriedenheit in einem fleinen Sanbspiegel betrachtete. Doch fomischer noch mar bie Scene, bie fich une bot, ale er landete, und feinen ber Seinigen mehr fennen wollte. Ohne auf bie vielen an ihn gerichteten Fragen zu antworten, schritt er ftolg an Allen vorüber, ftellte fich auf einen erbobten Buntt bin, und brebte bort fein Geficht fteif von ber einen nach ber anbern Seite, fo bag Jebem bie Gelegenheit murbe, ibn nach Bergensluft bewundern zu konnen. Auch bie jungen Dabden waren eitel genug, fich bas Geficht und ben Oberforper mit bunten Farben anstreichen zu laffen, und rührend war es mir faft, als eine junge Mutter ichuchtern ju mir berantrat, und mir ihren Säugling zur Bemalung entgegenhielt. Das fleine grelläugige Befen ftedte bis an ben hals in einer steisen hülle von Bast, so daß mir nur das runde, sammetweiche Gesichtchen zur Ausübung meiner Kunst blieb. Ich malte ihm benn auch die Stirn grün, die Augenlider gelb, die Bangen blau, Ohren so wie Nase roth und bas Kinn violett, und freute mich dabei über ben Ausdruck ber innigsten Zärtlichkeit, mit welchem die Mutter auf das Kind schaute, während ich basselbe alle mählich in ein kleines Chamäleon verwandelte. Als ich die Arbeit beendigt hatte, stürzte die eitele Frau zu ihren Gefährtinnen, wo ihr Liebling ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung wurde.

Solden Geschmad nennt bie Civilisation barbarisch, boch sab ich schon vielfach in civilisirter Gesellschaft Lagen bunter Farbe auf alternber, gelber haut. Ich nenne solchen Geschmad kindisch, und verbamme nicht am Urwilden, was ich an ber weißen Nace gut heißen soll, benn ber einzige Unterschied besteht am Ende boch nur barin, bag ber Eine die haut als Farbe, ber Andere die Farbe als haut möchte erscheinen lassen.

Bir landeten eine kurze Strecke oberhalb der Stelle, wo und Kairool's Frau verlassen hatte, und zwar nachdem der ganze Nachmittag auf einer Sandbank mit exsolglosem Winden hingegangen war. Es dämmerte schon, als wir zurückzingen und demnächst auf dem linken Ufer unser Lager ausschliegen. Die Eingeborenen hatten sich nach ihren Wohnungen begeben, und zum ersten Male seit unserer Unkunft im Thale der Mohares, sehlten vor unsern Feuern die wilden, braunen Gestalten, an die wir uns schon gewöhnt hatten.

Bir nahmen am 16. Februar unsere Arbeit ba wieder auf, wo dieselbe am vorhergehenten Tage durch die Dunkelheit unterbrochen worden war. Nach langem und angestrengtem Binden gelangten wir endlich in tieses Basser und erreichten bann bald die östliche Kiesebene, deren Fuß von dem Strome bespült wurde. Das eigentliche Thal, welches schon bedeutend an Umfang versoren hatte, besand sich nunmehr auf dem rechten User, und während die gewöhnlichen Beiden- und Cottonwood- Baldungen uns die Aussicht gegen Besten Beiden "en, Korschungserissen 1.

verbargen, vermochte gegen Often bas Huge ungehindert über bie ansteigente Bufte binguftreifen, bis babin, wo gufammenbangentes Bebirge, welches auf einer langern Strede ben Charafter einer Sochebene trug, bas Ende berfelben bestimmte. Die Gbene felbst hatte bie ewig grane Farbe, bie in Folge ber Bobenbeschaffenheit fein Frühling in lichtes Grun, fein Commer in lieblichen Blumenflor gu hullen vermag. Wie bas Bilb bes Tobes behnte fie fich weithin aus, immer mehr eine unbestimmte Schattirung annehment, bis fie endlich mit ben blauen Gebirgemaffen gujammenfiel. Auf tem fcmalen Sanbftreifen, ber fich zwischen bem Strom und ber Bufte bingog, brangten fich in anmuthige Gruppen zusammen bie verschiedenen Arten von Beiben,\*) und über biefelben ragten boch hinaus vereinzelte Cottonwoodbaume \*\*) mit ihren phantaftisch geformten Rronen, welche auf nadten Stämmen ruhend, aus ber Ferne fast ben Gindruck von fünftlich gezogenen und beschnittenen Bierbaumen machten. Der Frühling mar bier schon weiter vorgeschritten, benn bargig glangente Blattchen fcmudten bicht bie verschlungenen Zweige, und halfen bie Augenlinien ber Strauchund Baumgruppen vervollständigen, die nunmehr ale grunfchimmernde, undurchfichtige Daffen boppelt gegen bas burre Buftenland contraftirten.

Gemäß ber Beobachtungen, die Lieutenant Jves am vorhergehenden Abend angestellt hatte, überschritten wir gegen Mittag die 35ste Parallele, und sanden, merkwürdig genug, die Linie gleichsam von der Natur selbst bezeichnet. Destlich von und abgesondert von der manerähnlichen Felsenreihe erhob sich nämlich in der Mitte der Ebene ein runder Felssegel von etwa fünshundert Inß Höhe, der weithin sichtbar, sich vortressslich zur Landmarke eignete. Weil nun der 35ste Grad benselben berühren, oder doch ganz in der Nähe an demselben vorbeisühren mußte, so wurde dem Kegel der Name "Bonndarh hill" oder Grenzhügel beigelegt. Nur auf einige Meilen suhren wir an der

<sup>\*)</sup> Salix longifolia; S. angustifolia unt Tessaria borealis.

<sup>\*\*)</sup> Populus monilifera und Populus angustifolia.

öftlichen Thalgrenze hin, benn eine neue Biegung bes Stromes führte uns wieber nach ber entgegengesetzen Seite hinüber, wo abermals bie Bevölferung eines Indianerborses, unserer Anfunft entgegenschend, versammelt war. Wir hielten bort nur lange genug, um uns mit einem neuen Holzvorrath zu versehen, und setzen bann unsere Reise in nörblicher Richtung fort. Die Eingeborenen waren übrigens nur aus Neugierbe bort zusammengeströmt, und bemerkte ich keinen Einzigen unter ihnen, ber Tauschartikel bei sich geführt hätte.

Mit einer geringen Abweichung gegen Often behielten wir fur ben Reft bes Tages fast beständig bie nordliche Richtung bei. Die Reise war verhaltnigmäßig eine gute zu nennen, benn eilf Deilen legten wir noch bie gegen Abend ohne erhebliche Unterbrechung gurud. gangen Strede burchschnitt ber Strom bas baumreiche Thal ziemlich in ber Mitte, und erfreuten wir une auf biefe Beife einer lebhafteren Naturumgebung; wir famen fogar an Bunften vorbei, bie, wegen ber malerischen Bertheilung von Baffer, Balt und fernen granitischen 37) Bebirgegugen, mabrhaft icon genannt werben fonnten. Die mertwürdigfte Aussicht genoffen wir furg vor Abend, ale wir ichen nach einer paffenben Lagerstelle ausschauten. Der breite Spiegel bes Stromes behnte fich nämlich auf einige Deilen vor uns ans und war bann plötlich burch bie quer vorliegende Riesebene gerabe abgeschnitten; von beiben Ufern reichten bewaldete Borfpringe und Sandbante tief in ben Strom binein, woburch es gang ben Unschein gewann, als ob ber Flug fich vor ber ichiefen Flache in zwei Urme theile. Die Täuschung war übrigens ber Urt, bag wir lange nicht zu unterscheiben vermochten, aus welcher Richtung uns ber Strom entgegenfliege.

Die Kiesebene, die dem Wasser unmittelbar bis zu einer Sohe von ungefähr dreißig Buß entstieg, erstreckte sich stark ansteigend etwa zehn Meilen weit gegen Norden, wo dann eine der, ben Colorado charakterisirenden, zackigen Felsketten tieselbe fronte. Obgleich der Boden, vom Fuße dieser Berge aus, sich auf nächstem Wege dem Flusse zu sente, so hatte das Wasser der Sohen sich doch seine Bahnen in einer

Nichtung gewühlt, welche die zuerst bezeichneten fürzern Linien saft in einem rechten Wintel durchschuitt, und waren die sich nach Westen zu senkenden Wasserinnen, dis an den entserntesten Punkt hin, leicht zu unterscheiden. Als wir zum ersten Mal eine volle Aussicht auf die merkwürdige Telsenreihe gewannen, ruhte der Schatten einer Wolke auf derselben, während die Strahlen der scheidenden Sonne die durre Wiste erhellten, und gab der auf diese Weise erzeugte Farbencontrast Veranlassung zu dem Namen "Black mountains" (schwarze Berge). An den solgenden Tagen zeichneten diese Verze sich hinsichtlich ihrer Farbe kann vor allen andern, dort ebenfalls sichtbaren aus.

Bir landeten auf dem linken Ufer, und errichteten unfer Lager unter schönen Cottonwoodbaumen, die sich in einen Wald zusammendrängten. Wir besanden uns daselbst in geringer Entsernung von dem Buntte, au welchem Lieutenant Beale mit der Kameel-Expedition den Uebergang über den Colorado bewerkstelligt hatte. Capitain Jack, dem die Fahrt auf dem Dampssoot besonders zusagte, und der hauptsächlich deshalb wohl in unserer Gesellschaft ausharrte, keschrieb und ziemlich genau den Uebergang der "großen langhälsigen Pferde," dem er von Ansang bis zu Ende beigewohnt hatte.

Später, als wir vom obern Colorado zurudfehrten, vereinigten wir uns an Beale's croffing mit unferm Maulthiertrain, senbeten von dort aus bas Dampsboot nach Fort Juma zurud, und setten auf bem Landwege unsere Forschungen gegen Norden und Nordwesten fort.

Eine Ausbesserung an ber Maschine nahm fast ben ganzen Bormittag bes 17. Februar in Auspruch. Erst gegen halb zwölf Uhr
waren wir reisesertig. José, ber uns auch hier noch einmal aufgesucht
hatte, und ber noch immer nicht seine Besorgnisse hinsichtlich bes
Mormonenkrieges unterdrücken konnte, nahm Abschied von uns, ebenso
Kairoof und Capitain Jack; basur gesellte sich Jreteba's Freund,
Navarupe, ein ehrlicher, braver Mohave-Bursche, zu uns, ber, seiner
Gutmüthigkeit und seiner Gefälligkeit wegen, bald ber Liebling ber
ganzen Gesellschaft wurde.

Bir erreichten die Stelle, an welcher ber Strom sich in zwei Arme zu theilen schien, und erkannten, baß bas Basser, welches uns von Besten entgegenströmte, in heftigem Andrange tief in bas linke User hineingespult hatte, und von bort zurüchrallend die Täuschung verursachte. Rur auf einige Meilen noch behielten wir auf unserer linken Seite fruchtbare Thalgründe; als dann der Strom wieder surz gegen Norden bog, suhren wir zwischen den traurigen Usern hin, die von dem Steppenkies gebildet wurden. Menschen zeigten sich gar nicht mehr am User, dafür aber erblicken wir hin und wieder Wösse, die auf den Sandbänken nach dürstiger, vom Klusse angeschwemmter Nahrung umherspähten. Wie verwunderungsvoll schauten diese tücksischen Bewohner der Büste zu dem Dampsboot hinüber, bis eine, bei ihnen einschlagende oder sie auch verwundende Kugel, sie von dem Gesahrvollen eines zu blinden Vertrauens belehrte, und zur schleunigsten Flucht veranlaßte.

Die nadten Gebirge, welche uns, in bem Maaße wir uns vorwärts bewegten, von allen Seiten näher rückten, blieben nunmehr wieder bas Einzige, bem wir unsere Ausmerfsamkeit zuwenden konnten. Leider aber kamen wir immer nicht nahe genug, um ein sicheres Urtheil über die geologische Formation berselben fällen zu können, wenn auch ihr Ursprung größtentheils vulkanischer Art zu sein schien, und stellenweise Granitmassen nicht zu verkennen waren. Nach Zurücklegung von sieben Meilen landeten wir auf dem linken Ufer und befanden uns dort inmitten einer vegetationslosen Umgebung, in welcher wir kaum so viel Holz fanden, als zur Zubereitung unserer Speisen nothwendig war. Ein Lager ohne lustig slackernde Feuer ist selbst in milber Jahreszeit nur wenig ansprechend. Wir Alle fühlten dies an jenem Abend, und frühzeitig begaben wir uns zur Ruhe.

Am 18. Februar mit bem Frühften waren wir schon unterwegs, und verfolgten unsere alte Strafe gegen Norben. Auf ben ersten beiben Meilen war feine wesentliche Beränderung im Charafter ber Landschaft bemerklich; nur die Strömung, gegen welche wir ankämpften,

verstärfte fich mehr und mehr, und so näherten wir uns nur langsam ber nieberen Telefette, welche fich quer über ben Fluß zog. Mit Aufwendung seiner ganzen Aräfte gelang es bem Explorer, in bas finstere Thor einzubiegen, aus welchem ber reißende Strom uns mit voller Gewalt entgegentobte.

Die Schlucht, bie fich bort vor une öffnete, fonnte in feiner Begiehung mit tem Mohave-Canon verglichen werben, boch war ber Unblick berfelben immer ein großartiger, benn fenkrecht erhoben fich bie ichwarzen Welswände aus ben ichaumenten Muthen bis zu einer Sobe von zweihuntert Bug, unt engten ben Strom fo febr in bas furg gewundene Bett ein, bag es unferm Capitain Die größte Dube toftete, bas Fahrzeug zwischen ben gablreichen Klippen bindurchzulenken. Es war biefes, bie fpateren Stromfchnellen abgerechnet, eine ber gefahrlichften Stellen bes Muffes, ber wir auf ber gangen Reife begegneten, benn baburch, bag bie Waffermaffen auf bie Felfen fturgten und in gewaltigem Andrang wieder abprallten, entftand ein unregelmäßiger, aber ichmaler Canal, in welchem bie Fluthen im Bidgad mit Berberben brobenter Geschwindigfeit babineilten. Auf die Gefahr bin, von ber Strömung an die Seitenwände geschleubert ju werben, mußte ber Explorer ben eben bezeichneten Canal vielfach burchschneiben, boch unter ber fundigen Sand bee Capitaine gelang bae Bagftud jebesmal volltommen, und mar es eine Freude ju beobachten, wie bas fchwerbelatene Fahrzeng mit voller Dampffraft burch bie ichaumenten Wirbel hindurch = und an gefährlichen Klippen vorbeischnaubte, bemnächst auf ber andern Seite in ruhigem Baffer, wie neue Rrafte fammelnb, faft gang ftille lag und gleich barauf von Neuem ben Rampf mit bem aufgeregten Element begann. Gine Beerbe Banfe, bie wir an ber Mündung ber Schlucht aufscheuchten, zeigte uns gleichsam ben Beg; ebenso wie wir, rafteten bie Bogel auf ruhigem Baffer, und eilten fliegend über ben Canal hinmeg, beffen gefahrbedente Birbel burch bie Schaufeln bes Rabes in weißen Schaum vermanbelt murben. Trot ber romantischen Schönheit ber hohen Ufer, welche im bochften

Grade unsere Ausmerssamseit sesselte, bedauerte boch keiner von uns, daß die Schlucht nicht länger war, und die thurmähnlichen Ueberreste ber Kiesebene sehr bald das Eude derselben bezeichneten. Die vulkanischen Felsmassen verschwanden indessen bezeichneten. Die vulkanischen Felsmassen verschwanden indessen bezeichneten. Die vulkanischen Felsmassen verschwanden indessen sie den Kies ab, und bildeten zuweisen auf beiden Seiten schroffe User, welche dann mehrsach die bekannten pfeilerähulichen Gebilde zur Schau trugen. Unter den letzern war eins seiner Negelmäßigkeit wegen so hervorragend, daß wir ihm den Ramen Obelisst mountain beisegten. Der Fessen hatte auch in der That, von Süden gesehen, eine auffallende Aehulichkeit mit einem solchen Deusmal, doch glaube ich, daß, wenn wir diesen Punkt zuerst von der Nordseite erblicht hätten, der Name Thurmselsen bezeichnender gewesen wäre, denn es gehörte nur ein geringer Grad von Phantasse dazu, den runden Pfeiler in einen Wartthurm mit halbgeöffnetem Thore umzuwandeln.

Mit jeber Meile, bie wir gurudlegten, ericbienen beibe Ufer troftlofer und muftenahnlicher; Lagen von Conglomerat, Saufen von Gerölle und Berge von lofem Ries wechselten mit Unhäufungen von Flugfant ab, und fein grunenber Baum ober Strauch unterbrach bie ewig gelbe Farbung bes Stromes und feiner Ginfaffung. Weiter gurud baftete ber Blid auf terraffenformigen Abflachungen ber boben Riesebene, und hinter biefen tauchten bann bie blauen Bebirge auf, welche nach allen Richtungen bin ben Sorizont begrenzten. Beftlich von uns reichte bie Bafis eines hoben granitischen Bergrudens bis an ben Strom und bilbete auf eine furge Strede bas niedrige Ufer, auf welchem, beim Burudtreten bee Muffes nach einem boben Wafferftante. große Maffen von Treibholz zurückgeblieben waren. Wir landeten bafelbft, und mahrend bie Arbeiter und Golbaten Sol; an Borb brachten, erftiegen einige von uns ben Berg bis zu einer gewiffen Sobe. von wo aus wir einen Theil bes Fluffes vor und überseben fonnten. Schon ale bas Beranich ber Maschinen verstummte, vernahmen wir ein bumpfes Braufen, welches auf bie Rabe von Stromfcnellen beutete;

von der Söhe erblickten wir eine ganze Neihe berartiger hinderniffe, mit welchen wir in nächster Zeit zu kämpsen hatten. Diese Schnellen selgten in Zwischenräumen von einer viertel bis zu einer halben Meise auf einander, und zeichneten sich ans der Ferne nur als braune Streissen auß, die über die ganze Breite des Stromes reichten. Die dunkelere Färbung entstand sedissich aus dem Schatten, welchen die hohen, sehmsarbigen Wellen auseinander warsen, und se harmlos dieselben sich auch von Weitem ausnahmen, so verriethen doch wieder die seinen, gligernden Schaumstreisen, so wie das unheimliche Getöse, welches beutlich an unser Ohr schlug, den eigentlichen Charafter dieser Erscheisnungen.

Capitain Robinson war zu ber ersten Stromschnelle hingewantert, um sich mit ber Beschaffenheit berselben vertraut zu machen und gleichsam seinen Angriffsplan zu entwersen. Er kehrte mit zufriedener Miene zurück und sprach sich bahin aus, baß, wenn wir auf keine schwierigeren hindernisse stoßen sollten, dieselben der Reise des Explorers noch lange kein Ziel steden würden. Er gab barauf Anordnungen, das gener unter dem Dampstessel viel wie möglich zu verstärken, und als dann der eingepreste Damps aus zerer Juge laut treischend sich seinen Weg zu erweitern drohte, glitt das Boot langsam in die Mitte des Stromes, unt zog dann ebenso langsam auswärts. Da die Maschinen vorlänsig nur unt halber Kraft arbeiteten, so häuste sich derr Damps natürlich immer mehr in dem Chlinder, und Mr. Carrol harrte nur auf das Zeichen, um tie trägen Umwälzungen bes Rades zu verviersachen.

Die ersten Wellen brachen sich endlich am Bug bes Explorers, und "Go ahead strong"! erschaltte Robinson's Commando. Die Dampfröhren öffneten sich vollständig, und zitternt unter ber hestigent Erschütterung, stürzte sich bas Boot wie mit einem Anlauf in die heftige Brandung. Es hob und sentte sich, als ber surchbare Andraug seinen Bug herumzuwersen brochte, und schwanste, als die Bootsleute mittelst langer Staugen basselbe in ber eingeschlagenen Richtung

hielten; hoch auf spritte ber Schaum unter ben toll arbeitenben Schaufeln bes Rabes, welches seine Last nur noch kaum merklich von ber Stelle schob. Es war ein prachtvolles Schauspiel, boch wurre ber volle Genuß besselben geschwächt burch ein beängstigendes Gefühl, bessen man sich kaum zu erwehren im Stande war, bei dem Gedanken: daß eine einzige verborgene Alippe, oder das herumschwingen des Bootes die ganze Expedition auf eine traurige Beise unterbrechen konnte. Abgesehen davon, daß manche der des Schwimmens unfundigen Leute dort ihr Grab gesunden hätten, umgab uns eine solche Wildenis, daß uns nach Berlust der Lebensmittel und Equipage nur noch übrig geblieben wäre, uns den Eingeborenen auf Inade oder Unsquade in die Arme zu werfen.

Der Fall bes Wassers betrug ungefähr vier Juß, die sich auf eine Strecke von zehn Juß vertheilten; ber Jall an sich war also von keiner so großen Bebeutung, und wurde nur dadurch gefährlich, daß das Basser, von Felsblöcken eingeengt, sich auch noch über Gerölle hinstürzte.

Letteres lag inbessen so tief, bağ ber Kiel bes Bootes nicht mit bemselben in Berührung fam, und so gelangten wir benn allmählich, ohne anzustoßen, bis in die Mitte ber Schnelle. Dort nun schien es eine Zeit lang, als ob die Kraft bes Bassers überwiegend sei, benn trot des hestigen Arbeitens ber Maschine bewegten wir und nicht von der Stelle. Die trockensten Holzscheite wurden darauf hervorgesucht und in die prasselnde Gluth des Osens geschoben, so daß die wilden Flammen polternd durch die gewundenen Züge schlugen. Der Dampf vermehrte sich, langsam neigte sich der Explorer nach vorn, und als ber Bug sich erst wieder auf dem obern Basserspiegel besand, stieg auch die Geschwindigkeit der Bewegung. Bald darauf schossen wir auf ruhiger Fluth dahin und hatten mithin die erste bedeutende Stromsschwelle glücklich überwunden. Auch über die zweite gelangten wir noch an diesem Tage, doch wurden wir vor der dritten, welche die beiden ersten an Größe bedeutend übertraf, von dem Andrange des Bassers

zurückgetrieben. Da es hier augenscheinlich noch anderer Vorkehrungen bedurfte, der Abend auch nicht mehr sern war, so verschob der Capitain die erneuten Bersuche auf den solgenden Tag, und lenkte das Boot nach dem linken Ufer hinüber, wo dasselbe in ruhigem Wasser hinter einem Vorsprung sicher lag, während wir selbst uns weiter oberhalb eine passende Stelle zum nächtlichen Ausenthalt wählten. Die Reise Bages betrug eils Meilen, und hatten wir den Punkt erreicht, vor welchem das Dampsboot Jessup einige Bochen früher umgekehrt war. Gine von Gerölle ausgebaute kleine Phramide, aus deren Spitze ein Psahl hervorragte, bezeichnete die Stelle, der wir den Namen Jessup's halt beilegten.

Daß wir Alle bas eifrigste Berlangen trugen, Jessup's halt so weit wie möglich hinter uns zurückzulassen, ist wohl leicht erklärlich, und eben bieser Bunsch trieb noch vor Beginn ber Dämmerung die Meisten von uns nach ben nächsten höhen hinauf, von wo aus wir ben Fluß einige Meilen auswärts übersehen konnten.

Leiber waren bie Aussichten, bie fich uns bort oben eröffneten, nicht fehr tröstlicher Art, benn so weit ber Fluß fichtbar, traf bas Auge immer auf neue Stromschnellen, welche von jett ab eine schwierigere Reise andrehten.

Robinson, ber ben Fall bes Wassers ausmerksam beobachtete, gleichsam studirt und seinen Plan banach entworsen hatte, begann in ber Frühe bes 19. Februar bamit, baß er bas Dampsboot mit ber gansen Mannschaft und Ladung nach bem rechten User hinübersteuerte. Eine seste Sandbank, die sich zu seinen Zweden eignete, hatte ihn dazu veranlaßt, und ließ er, sokald bas Fahrzeug bicht unterhalb ber Schnelle am Ufer lag, sogleich die ganze Fracht, bis auf bas Brennsholz, ausladen, wodurch bas Boot über acht Zoll an Tiefgang versor. Die größtmöglichste Masse von Damps wurde barauf erzeugt, die Mannschaft an ein langes Tau gespannt, welches am Borbertheil bes Bootes beseitigt war, und auf diese Weise im Gleichgewicht gehalten, glitt ber Explorer in die schäumenden Strudel. Der Andrang der Wellen war

furchtbar, boch ichob ber fleine Dampfer zu unserer größten Freude langsam vorwärts, und nach einem furzen, aber harten Rampfe erreichte er glüdlich bas ruhige Wasser oberhalb bes Falles.

Es gewährte uns eine gewisse Beruhigung, fagen zu können, bağ wir wirklich schon etwas weiter als ber Jessup vorgebrungen seien; selbst unsere Leute außerten ihre Freute barüber, und legten boppelt ruftig hand an's Werk, als es galt, bie Fracht einige hundert Schritte am Flusse hinauf zu tragen und bemnächst wieber einzuladen.

Bei fortgesetzer Reise stießen wir furz hintereinander auf brei Stromschnellen, von denen wir nur die beiden ersten ohne außerge-wöhnliche Borkehrungen besiegten; vor der dritten wurden wir aber wieder gezwungen das Fahrzeng zu erleichtern, benn obgleich der Andrang des fallenden Wassers von nicht unbedeutender Stärke war, so lag doch die Hauptschwierigkeit für unser Bordringen in der Seichtigkeit des Stromes. Dadurch aber, daß statt der frühern Sandbänke, hier wieder Gerölle unter der schäumenden Obersläche des Wassers borgen lag, entstanden sogar für den eisernen Boden unseres Dampsbootes Gesahren.

Die mancherlei Bersuche, die noch an diesem Tage unternommen wurden, erwiesen sich als fruchtlos; der Anter wurde baher ausgeworssen, worauf wir mittelst des Ruderbootes landeten und bicht oberhalb der Schnelle unser Lager bezogen. Wir befanden uns dort kaum drei Meilen von Jessup's halt entsernt.

## Sedzehntes Kapitel.

Marnaticha's Rüdfebr in seine heimath. — Fruchtlofe Bersuche, über die Stromfchielle zu gelangen. — Der Aubetag. — Die höhle im Ufer. — Der Sanksturm. — Umgeben der Stromschnelle, — Ausstug nach der Dockebene. — Wirfung des Bassers in derfelben. — Washington's Geburtstag. — Der Sanksturm. — Enklicher Aufbruch. — Nachricht vom Train. — Sinken des Dampsbootes Jessup. — Chimehubuebe-Indiant. — Deffnung im Gebirge. — Einfahrt in ein Thal. — Lager auf einer Sandbant. — Fortsetung der Erzählung: Die Abenteuer von Nebrasca.

Maruatscha hatte endlich erklärt, daß es seine seste Absicht sei, wieder nach Fort Puma zurückzusehren. Durch Ireteba's und Navarupe's Anwesenheit, war der Puma-Indianer entbehrlich geworden, und da Mariando's Sprachkenntnisse genügten, um durch Ireteba-zwischen und und den Eingeborenen zu vermitteln, und wir Alle eine Gelegenheit herbeiwünschten, Nachrichten zurücksenden zu können, so wurde Maruatscha's Plan nichts entgegengestellt, und beeilte sich Lieutenant Ives, denschen in der Frühe des 20. Februar abzusertigen. Beschwert mit Geschenten, Depeschen und Briesen, verließ und der alte Reisgegesährte, er versicherte, schon nach zwölf Tagen in seiner Heimath am Gisa zurück zu sein, doch sand Mariando's Behauptung: "daß Maruatscha nicht eher an die Heimreise benken würde, als bis er seine ganzen Habselisseiten bei den Mohaves verspielt habe," mehr Glauben. Wie ein guter Freund schied der Indianer; von seiner Ankunst in Fort

Duma und von ber gemiffenhaften Ausrichtung feiner Aufträge erhielt ich fpater Rachricht, boch Maruaticha felbft fab ich nie wieber.

Fruchtlose Bersuche, bas Dampsboot über bie Stromschnelle zu bringen, füllten ren ganzen Tag ans. Jeden Augenblick glaubten wir dasselbe vorwärts gleiten zu sehen, um von Neuem seine Ladung einzusehmen und die Neise sortzusehen; doch wie sest geschmiedet ruhte der eiserne Kiel auf den glatt gewaschenen Steinen und Felsblöden, wäherend das Wasser mit seinem ewigen Getöse lustig an ihm vorüberanssche und wie muthwillig seine schwarzen Seiten netzte.

Wir befanden une am Ufer und ichauten migmuthig hinuber, mo ber Explorer regunslos lag, und als ber Abend fich einstellte, bereuten wir es, bie Zeit nicht zu einem Ausflug in bie gerkluftete Sochebene benutt zu haben, beren Abhänge bis in bie Nabe bes Fluffes reichten. Den Raum zwischen bem Sochland und tem Strome, füllte unfruchtbarer, fantiger, angeschwemmter Boten aus, welcher fich gegen fech= gebn Bug über tem Bafferfpiegel erhob, und nur ein gang fcmaler Streifen bee Flugbettes, welcher burch bas Burudtreten bes Stromes troden gelegt mar, biente zu unferm Aufenthalt. Richt ohne Dabe gelang es uns, zwischen bem Gerölle hinreichenben Ranm für bie Belte ju finden, und auch bann noch waren wir genothigt, burch Unhäufung von Sand und Zweigen ben Boben gum Ausbreiten unferer Deden gu ebenen. Die Steine, welche theils fest im Cante hafteten, theils lofe umberlagen, bilbeten gleichsam eine reichhaltige Mineralien = Samm= lung fowohl ihrer Berichiebenheit, als auch ihrer Schönheit wegen. Es . fanten fich grellfarbige Granitftude, mehr ober weniger reich an blitentem Glimmer, Quarge, Tradit und Porphyr-Gerölle, und zeigte befondere letteres eine folche Mannichfaltigfeit an Farben, bag man mit leichter Dinhe aus ben Bruchftuden bie iconften Schattirungen zusammenftellen konnte. Dr. Newberry fowohl, wie ich brachten auch in ber That bie meiften unserer mußigen Stunden damit bin, bie rundgewaschenen Steine ju gertrummern, bemnachft nach ben Farben ju ordnen und theilweife unfern Cammlungen beigufügen. Auch Proben

von Kalfstein entbeckten wir, so wie einige fossile Muscheln, boch waren lettere faum noch zu erkennen, und verrieth ihr Meugeres, baß fie einen sehr weiten Weg zurückgelegt haben mußten, um bis borthin zu gelangen.

Um Sonntag ben 21. Februar war Ruhetag; ber Explorer lag ruhig vor seinem Anter, und gemächlich ruhten die Leute nach der schweren Arbeit auf dem sandigen User. Der Himmel war undewölft, in rollem Glanze strahlte die Sonne auf die Büste und den Büstenstrem nieder, und beseuchtete die einfarbige, trostlose Umgebung auf eine Beise, welche die Augen blendete und schmerzte. Schon in der Frühe begann der Flugsand umherzuwirbeln, und verkündete einen der lästigen Saudstürme, gegen deren peinigende Birkung man vergebtlich und einem sichern Zussluchtsorte späht.

Einige Schritte unterhalb bes Lagers hatte ich in bem boben Ufer eine Soble entbedt, welche burch bas von ber Ebene zeitweise nieberftromende Baffer gebilbet worben mar. Diefelbe lag faft gang berftedt binter Ranten und Burgeln und verfprach einigen Schutz gegen ben auffpringenben Sturm, bem bie auf fanbigem Boben errichteten Belte unmöglich wiberfteben fonnten. Mittelft einer Urt fauberte ich bie Soble von hinderndem Geftrupp, und lieg von Burgeln und Ranfen nur fo viel gurud, ale erforberlich war, um nothburftig bas Dach gu erfeten. Meine Rameraben halfen mir barauf ben Boben ebenen, mit einer biden Lage von Beibengweigen bebeden, und fo entfland nach furger Zeit unter unfern Santen eine vergleichsweise bequeme Sutte, Die geräumig genug mar, unfere, aus fieben Mitgliedern bestehende Befellschaft aufzunehmen. Dort nun fagen und lagen wir mabrent bes größten Theile bee Tages; ber Sturm tobte, trieb bichte Staubmaffen bor fich ber, und machte ben Aufenthalt im Freien faft unerträglich; fogar in unferer Sutte empfanden wir bie unangenehme Birfung beffelben, benn bide Staublagen fammelten fich auf unferer Rleibung, und wo ein Sonnenftrahl in unfere Bufluchteftatte bineinzitterte, ba blitten Millionen von taum fichtbaren Bestandtheilchen, welche bie Luft

erfüllten, und sich leicht mit bem Athem vermischten. Doch nicht allein bie Luftröhren wurden schmerzhaft angegriffen, sondern auch die Zähne, denn die Speisen, die nur im Freien zubereitet werden konnten, waren mit einer solchen Masse von Sand versetzt, daß es, trot eines an Hunger streifenden Appetits, noch immer einige Ueberwindung kostete, Zähne und Gaumen mit denselben in Berührung zu bringen.

Der Abend rückte allmählich heran, der Sturm legte fich, so daß wir, ohne von Rauch befästigt zu werden, ein kleines Fener in der Höhle unterhalten konnten, und trug dieses nicht wenig dazu bei, daß die Unannehmlichkeiten des Tages vergessen wurden und man nur der Gegenwart lebte, ohne dabei Besorgniß einer unsichern Zukunft aufkommen zu lassen.

Sehr oft auf meinen Reisen erlebte ich Scenen, bei beren Anblick ber Bunsch sich regte, bieselben als ein Bilt, kunstvoll ausgeführt, zu besitzen, und zwar so, wie sie noch immer beutlich und lebendig meinen Gedanken vorschweben. Es ist nicht jedesmal die ungebundene Aussicht auf die erhabenen Berke einer schöpserischen und weise ordnenden Naturkraft, oder eine besondere Bichtigkeit des Moments, welche solchen Bunsch saut werden läßt, sondern auch zuweilen eine zusällige, malerische Ausammenstellung von Personen und Gegenständen in einer entsprechenden Umgebung, wo dann eine eigenthümliche Beleuchtung das Bild vervollständigt und charakteristrt. Empfänglichen Gemüthern prägen sich solche Scenen ties ein, und selbst lange Jahre vermögen den auf diese Weise gewonnenen Eindrücken und Rückerinnerungen ihre Lebensstrische nicht zu rauben.

Ich saß nahe am Ausgang ber Soble, nur wenig Fuß von mir tobte ber Strom, in seiner ewigen Weise, über Felsengerölle; in jeder tangenden Welle spiegelte sich die halbe Scheibe bes Mondes, und mattes Licht ruhte auf Strom, Wüste und Berg. Regungslos lag bas schwarze Dampsboot in der Vrandung, regungslos wie bie hohen Felse massen, die sich auf bem rechten Ufer erhoben; ber Fluß aber rauschte

und platicherte, und erfullte mit feiner lauten, eintonigen Dlufit die ftille Abendluft.

Bom flackernben Feuer erhellt, lag auf meiner anbern Seite bie Soble. Die überhangenten Sandwante, gehalten von gaben Burgeln und blätterlofen Ranten, erschienen roth glübent, und raftlos fpielte ber auffteigende Rauch mit ben nieberhängenben Zweigen und Moosgeweben ber burchbrochenen Bebachung. In gebrängtem Rreife lagen um bas Teuer bartige Europäer und bemalte Indianer; bie farbige, wollene Dede fehlte feiner einzigen Geftalt, und verbarg theilweise bie furgen Baffen, bie in jedem Gurtel blitten, mabrent Buchfen, Bogen und Röcher an vorstebenten Burgelenten bingen, ober augelebnt an ben Banden umberftanten. Die Unterhaltung war lebhaft, bie furgen Thonpfeifden bampften und ichienen ben Ausbruck ber Bufriebenheit zu erhöhen, ter auf ben verschiedenen Physicanomien rubte. Abhängig von den loteruben Flammen, wechfelte bie glübente Beleuchtung ber Buge, ber faltenreichen Deden und ber verbrannten und gerriffenen Rleibungeftude, und aus benfelben Urfachen wuchsen und ich wanden auch bie Schatten bie abnlich einem Seer miggeftalteter Robolbe auf ben Wänden umberfprangen.

So reihen sich bie Bilber aus meinem Reiselben au einander, in Gedanken verweile ich gern vor beuselben, und nur zu gern versuche ich es, vielleicht mit Unrecht, dieselben auf verständliche Weise zu beschreiben.

Ich fehlte nicht lange in ber Reihe meiner Gefährten, und erst spät in ber Nacht entfernten sich unsere brei Indianer, um sich halb in Sand zu vergraben, mahrend wir selbst uusere Betten in ber Sohle auseinander rollten.

Die Bersuche, bas Dampsboot über bie seichte Stromschnelle hinüberzuschaffen, wurden am folgenden Tage nicht weiter fortgesett. Es befand sich nämlich uns gegenüber eine lange Insel, die nur durch einen schmasen, unscheinbaren Canal vom rechten Ufer getrennt war. Dort hatte Robinson hinreichend tieses Wasser eine kadung wieder an Bord zu nehmen, ließ er den Explorer vorsichtig von der Stromschnelle hinuntergleiten, und bann einen Umweg beschreibend, gelangte er bald in ben Canal. Dort ward ihm Gelegenheit, Leute auf ber Jusel, so wie auf bem rechten Ufer auszusetzen, welche mittelst langer Taue bas Fahrzeng zugleich von beiden Seiten halten und gegen die starte Strömung schleppen konnten. Ohne Schwierigkeit war diese Arbeit nicht, sie nahm sogar ben ganzen Tag in Anspruch, und ben längern Ausenthalt vorhersehend, unternahm ich, in Gesellschaft meines Freundes Newberrb, ben schon längst beabsichtigten Ausflug nach ber Wifte.

Bir folgten einer ber gablreichen trodenen Bafferrinnen, bie thalabulich in Die Sochebene bineinreichte, fich aber febr balb ju einer Rebenfchluchten mundeten von Beit ju Beit in Schlucht verengte. erftere, boch wurde es une nicht fcwer, ben Sanptweg festzuhalten, inbem berfelbe burch bie Wirfung größerer fturgenber Baffermaffen beutlich bezeichnet war. Die Geitenwante erhoben fich größtentheils fentrecht bis zu einer Sobe von fechzig Fuß, von wo alsbann fcbrage Abhange bis gang nach bem Platean hinaufführten, beffen Erhebung bis gur Bafis ber öftlichen Gebirgofetten ununterbrochen in gleichmäßigem Steigen blieb. Schichten von festem Conglomerat und Ries thurmten fich hoch auf einander, und wo tiefelben burch Canbitreifen von einander getrennt waren, hatte fie bas Waffer untergraben, und erblickten wir vielfach riefenhafte Blode von gufammengebadenem Ries, welche burch ibr eigenes Bewicht von ber Ebene losgetrennt und in bie Tiefe binabgeglitten, ober in Trummer zerfpringent, gefallen waren. unferm weiteren Fortichreiten rudten Die Bande ber Schlucht mehr und mehr gufammen, und ericbien biefelbe gulett nur als eine vielfach ge= wuntene Spalte, in welcher wir nicht mehr neben einanter hinfchreiten, fondern nur noch mit Mübe Giner bem Andern folgen fonnten. Die Breite ber Deffnung nahm nach oben bin feineswegs gu, fontern verengte fich in vielen Fällen fo febr, bag nur ein schwacher Lichtstrahl bis ju une nieberbrang, ber une faum gestattete, bie Merfmale gu erfennen, welche bas zeitweise bort nieberschäumente Waffer gurudgelaffen

hatte. Wir gelangten bis an's Ende ber Schlucht, bas heißt bis bahin, wo wir uns nicht mehr weiter hindurch zu drängen vermochten; bas wirkliche Eude ber Spalte lag vielleicht noch sern und war nur zugängslich für Wölse und Büchse, welche zahlreiche Spuren auf dem glatt gewaschenen, sandigen Boden zurückgelassen Auten. Auch Spuren von Bergschafen entreckten wir daselbst, sowohl auf dem Boden, als auch an den Wänden, in welche sie beim Vorübergehen tiefe Furchen mit ihren starken gespreizten Hörnern hineingerissen hatten. Die Thiere selbst hielten sich stets fern von uns und war es ihnen leicht, sich in dem Labyrinth von Gängen und Spalten unserm Anblick zu entziehen, um so mehr, als das Geräusch, sogar sehr leiser Tritte, sich im Echo verstärkte und weithin den lauschenden Ohren des scheuen Wildes vernehmsbar wurde.

Auch hier mangelte die Begetation fast gänzlich; einzelne Blümschen hatten sich wohl verstohlen unter dem Schutz zerstreuter Artemissien und Talgholzbüsche zu entfalten gewagt, doch ließ sich von dem dürren Sande kein langes Leben derselben erwarten. Nur in den seuchten Binkeln, gebildet von den überhängenden Bänden, prangte im anmuthigsten Grün wilde Kresse. Freudig begrüßten wir diese Pflanzen, sie nahmen sich ja so schön aus auf dem grauen Boden, und mehr noch als dies; sie versprachen uns eine würzige Speise, von der wir hossen sonnten, daß sie dem Ausbruch des Storbuts, dessen Symptome sich schon mehrsach unter unseren Leuten zeigten, vorbeugen würden. Doch leider blieb dies der einzige Punkt, an welchem wir Kresse in größerer Masse entrecken, und unsere Hossinung auf einige Milterung der Leiden, verursacht durch dürstige und ungessunde Nahrungsstosse, ging also nicht in Erfüllung.

Beit zurud mußten wir wandern, um eine Stelle zu entbeden, an welcher wir nach der Ebene hinauf gelangen konuten, und auch bort noch erheischte es unsere größte Anstrengung und Borsicht, um biese

<sup>\*)</sup> Arabis und Lepidium.

Abficht ungefährbet auszuführen. Nach langem Rlettern und vielfachem Sin : und Bermanbern erreichten wir endlich bas Blateau, beffen mosaitähnliche Oberfläche fich, scheinbar ununterbrochen, bis an bie entfernteften Grenzen ausbehnte. Die Ausficht bort oben batte burchaus nichte Unsprechenbes, und wurde bas Borbringen erschwert, ja oftmale unmöglich gemacht burch tiefe Schluchten und Spalten, welche zwar alle bem Colorabo guführten, aber in ben meiften Fällen ungugänglich für uns waren. - Wir schlugen baber ben Beimweg ein und befanden uns endlich nach einem ermübenben Marich auf ben äußerften Abhängen ber Sochebene, von wo aus wir einen Theil bes Stromes, unfer Lager und ben Explorer überblidten. Das Dampfboot war wirklich um die Infel berum und auf ber Oftfeite berfelben gurudbugfirt worben, und lag nunmehr bicht oberbalb ber Schnelle gegenüber unfern Belten. Die Mannschaft hatte fcon begonnen bie Fracht wieber einzulaten, boch gefchah bies nur, um am folgenden Morgen einen zeitigen Aufbruch zu ermöglichen, benn ber Abend war nicht mehr fern. und noch eine britte Racht mußte unsere Expedition nothwendiger Beife an jener Stelle gubringen.

Der 22. Februar ist in ben Vereinigten-Staaten von Nordamerika ein Tag der allgemeinen Freude. Es ist der Geburtstag Washington's, des Gründers der großen Nepublik, und wird derselbe überall, wo sich nur Amerikaner besinden, auf die gewöhnliche geräuschvolle Weise geseiert. Paraden werden abgehalten, Festessen gegeben und vor allen Dingen unzählige Neden in die Welt hineingeschickt, welche stets der surchtbarste Applaus belohnt. Getrunken wird an diesem Chrentage natürlich mehr als zu anderen Zeiten, woran sich zuweilen auch etwas Bogen und Schießen reist; Illumination und Feuerwerke beschließen den Abend, und tolle Gelage füllen die Nacht aus.

Auch unsere Expedition wünschte Bashington's Geburtstag in ber Bildniß am Colorado würdig zu begehen, boch stand und leider nur bas zu Gebote, was wir am leichtesten entbehren konnten und was wir gern gegen andere, die Fesilichkeit erhöhende Gegenstände, vertauscht

hätten. — Wir besaßen nämlich Signalrafeten, die sich vortrefflich zu einem Tenerwert eigneten; auch Bohnen und Mais, so wie eine kleine Quantität salziges Schweinesleisch zu einem Festessen waren vorhanden, doch gab es für den allgemeinen Durst weiter nichts als ein sehmiges Colorado. Wasser.

Und fo feierten wir benn ben großen Tag nach beften Kräften, wir nahmen fürlieb mit bem, was die Rüche und ber Fluß uns boten, versfparten die Reben bis auf beffere Zeiten, bas Bogen und Schießen bis zu einer etwaigen Zusammenkunft mit seinelichen Mormonen und Eingeborenen, und ergögten uns an bem Feuerregen, ber jedesmal bem Plagen ber emporgeseuteten Naketen solgte.

Funfzehn Nateten wurden abgebrannt und sunfzehnmal vernahmen wir die Andrusungen der Verwunderung unserer Indianer über das Schauspiel, an bessen Wirklichkeit sie zu zweiseln schienen. — "Saben wir keinen Wein, so haben wir doch Musse", hieß es barauf; das Fener in der Söhle wurde geschürt, und um basselbe herum vereinigten sich frästige Stimmen zum fröhlichen Chorgesang, begleitet von den Accorden staubiger, aber wohlgestimmter Instrumente.

Schon in aller Frühe bes 23. Februar machten wir uns reisesertig; die Lagerequipage wurde an Bord geschafft, das Wasser im Dampschlinder siedete, und das Command zum Austruch sollte gegeben werden, als plötlich der Sturm mit voller Wuth losbrach. Sand und Staub versiusterten die Lust, der Spiegel des Stromes fränselte sich, und war somit die Möglichseit einer gesahrlosen Weiterreise vollständig abgeschnitten; Feldbetten, Wassen und Küchengeräthschaften wurden wieder ausgesaben, und jeder Einzelne der Expedition such fichte sich darauf nach besten Kräften gegen das Unwetterzu schützen. Wir lagen in der Höche zwischen unsern Decken und wünschten die Nacht herbei, dech der Tag verging, der Abend stellte sich ein und mit ungeschwächter Gewalt wehte der wüthende Nordwestiturm die Sandauhäusungen des rechten Users nach dem sinsen legte sich das Wetter und gestattete uns an die

Weiterreise zu benten. Wie aus Schneebanken wühlten sich nach und nach bie Leute unter bicken Sandlagen hervor, um sich an ihre versschiedenen Beschäftigungen zu begeben, und erst an diesem Morgen (24. Februar) tam ber schon seit zwei Tagen beabsichtigte Aufbruch wirklich zu Stande.

Stromfcnellen und ftarter Wint waren inteffen währent bes gangen Tages wieder gegen uns, und faum eine Deile batten wir gurudgelegt, ale wir am Abend auf einer fleinen Sanbicholle am Rufe einer niedrigen, bafaltifchen Bebirgstette unfern Anfenthalt für Die Nacht mablten. Die Racht war milre, und bas herrlichfte Wetter begünstigte une, ale wir am 25. Februar bas Ufer verließen und lang= fam ftromaufwarts gogen. Dit ber innigften Freude begruften mir an biefem Tage wieder einmal Baumgruppen. Diefelben ftanben freilich febr fparlich zerftreut umber, boch vermag ich nicht zu beschreiben, welch' wohlthuenten Eindruck ber Aublick von frifdem, organiichem Leben, inmitten ber ftarren Gelsenwuste, allgemein bervorrief. Baume, Die in gesegneteren Santftrichen taum bemerft worben maren, wurden bier aufmertfam betrachtet und bewundert, und wenn ber Blid über bie vulfanischen Felsmassen binftreifte, welche uns von allen Seiten umgaben, bann fehrte er immer ichnell wieder zu ben einfamen Baumen und Strauchern gurud, beren frifche, grune Frublingsfarbe fo lieblich hervortrat.

Schon in der Frühe stieß ein indianischer Bote zu uns, welcher von Peacock, der mit dem Train die Mündung der Vill-Williams fork noch nicht erreicht hatte, abgesendet worden war. Gemäß dieser Nachrichten, hatten die Maulthiere auf den gefährlichen Gebirgspfaden bei dem großen Futtermangel schrecklich gelitten, und da in Folge beisen nur furze Märsche gemacht werden konnten, so dursten wir in den ersten Tagen noch nicht auf eine Vereinigung mit dem Train rechnen.

Unangenehm wurden wir burch bie Mittheilung überrascht, bag bas Dampfboot Jeffup in ber Rabe bes Lighthouse rod auf einen

Felsen gestoßen und gesunken sei. Dasselbe lag zwar so, daß es fpater wieder flott gemacht werden konnte, doch war die ganze Bemannung durch diesen Unfall in die Nothwendigkeit versetzt worden, den Rest des Weges nach Fort Junia zu Fuße zurückzulegen, was trotz ber geringeren Entserung auf ben Gebirgspfaben, von um so größerer Schwierigkeit war, als ihr jede Probe von Lebensmitteln mangelte.

Bieder stießen wir bei fortgesetzer Reise auf bose Stromschnellen, die und sowohl durch die heftigseit der Strömung, als auch durch ihre Seichtigseit viel Zeit ranbten. Un einer Stelle, wo wir durch die Beschafsenheit des Stromes gezwungen wurden zu landen, trasen wir mit einer Auzahl von Eingeborenen zusammen. Es waren nach Iretba's Aussage Chimenhuebes, und schlechte Indianer. Sie schienen außer dem Namen nichts mit dem südlich lebenden Stamme der Chimenhuebes gemein zu haben, und bildeten eine so unsandere Gesellschaft, wie wir außer den Apaches noch nicht am Colorado zu Gesicht befommen hatten. Ihre Gestalten waren schlant, aber sehr hager, und entbehrten der natürlichen Anmuth, welche die Mohaves, Jumas und südlichen Chimenhuebes auszeichnet. Auch ihr Blick war nicht so offen, sondern sinster und Mistrauen erweckend, und überraschte es mich gar nicht, als Iretéba uns vor denselben, als vor einer verrätherischen Bande, warnte.

Bacige Gebirge umgaben uns von allen Seiten; Sanbbanke wechselten mit felsigem Flußtoben ab, boch gelang es unserm Capitain, stets gutes Fahrwasser zu entbecken, und ohne erhebliche Unterbrechung versolgten wir während bes letzten Theils bes Tages unsere Straße. Ullmählich entstand in dem nördlichen Gebirgszuge eine Deffnung, und als wir uns derselben näherten, gewannen wir einen Ueberblick über ein weites, holzreiches Thal, durch welches sich der Colorado seinen Weg gebahnt hatte. Wie das Thal der Mohaves, war auch dieses ringsum von blanen Gebirgszügen begrenzt, von deren Basis die schiefe Liebebene bis hinunter an den angesschwemmten Thalboden sührte. Wir erblickten dieselbe Baums und

Strauchvegetation \*) wie früher, auf ben Nieberungen, auf ben Söhen aber verschiebene Cacteen \*\*) und andere Gewächse, die wir aus ber Ferne an ihren Formen leicht zu erkennen vermochten.

Roch mehrere Meilen reiften wir in bas Thal hinein, fleine Trupps von Eingeborenen näherten fich bem Ufer und ichanten neugierig gu uns hernber, boch ichienen fie nicht geneigt, uns ihren Besuch abzustatten, ale wir ihnen gegenüber auf bem linken Ufer unfer Lager aufschlugen. Wir befanden uns bort auf einer breiten Sanbbant. welche burch fleine Lachen theilweise von ber hohen Riesebene getreunt war, an beren Bafis fich ein schmaler, aber febr bichter Waldstreifen hinzog. 3ch lenfte fogleich, nachbem wir gelandet waren, meine Schritte nach bem Bebolg und ben Teichen bin, boch fand ich ftatt ber Enten, wie ich erwartet batte, nur eine einzelne Schnepfe \*\*\*), einige Turteltanben †) und einen Ziegenmelter ††), welcher mir aber in ben Schluchten entwischte. Wiederum erfreute uns ein ichoner Abend: in milbem Licht blickte ber Mond auf uns nieber; wie ein Schneefelb ichimmerte bie weiße Santbant, und leife platicherte bas eilende Baffer unter bem icharfen Bug bes regungelojen Dampfbootes. Es war einer von ben Abenten, an welchen man ben Aufenthalt im Freien gern einem fünftlichen Obbach vorzieht, ein Abend, ber bem Reifenben Genuß gewährt, ben traurigen Charafter ber Buften milbert. ber regen Phantafie einen weiten Spielraum eröffnet, und ben Banberer zur geselligen Unterhaltung aufmuntert.

Manches wurde an biefem Abend wieder vor unferm Scheiters haufen besprochen und ergahlt; Jeber hatte ba etwas mitgutheilen,

<sup>\*)</sup> Populus monilifera; Salix angustifolia; Tessaria borealis; Strombocarpa pubescens; Algarobia glandulosa; banggen auf ber Kießefene Obione canescens; Dalea spinosa; Artemisia dracunculoides; Larrea Mexicana.

<sup>\*\*)</sup> Opuntia basilaris; Opuntia Bigelowii.

<sup>\*\*\*)</sup> Scolopax Wilsonii.

<sup>†)</sup> Ectopistes Carolinensis.

<sup>††)</sup> Antrostomus Nutallii.

anch an mich fam bie Reihe, und was ich bamals meinen Gefährten vortrug, bas laffe ich hier als Fortsehung einer früher unbeendigt geslaffenen Erzählung solgen. Es betrifft wieder meine Reise mit bem Serzog Paul von Württemberg, so wie die Leiden, die wir auf jener abentenerlichen Fahrt erbuldeten.

"Wir waren alfo ben Rieman Indianern glüdlich entronnen und fetten unfere Reife in ber Rabe bes Debrasca nach beften Rraften fort. 3d will bier nicht bavon reben, auf welche Beife wir une gur nächtlichen Stunte burch Abbiegen von ber Etrage gegen ein gufälliges und umvilltommenes Zusammentreffen mit ben Gingeborenen gu wahren suchten, und erwähne nur, bag wir uns Tag für Tag muhfam mit unfern matten Pferten etwas weiter ichleppten. Wir erblichten endlich Fort Rearney, Die Militairstation, Die von ber Bereinigten= Staaten - Regierung, jum Schut ber Emigrantenguge gegen bie rauberijden Nationen ber Bamnee-Indianer, errichtet worben ift. Statt auf bas Fort gugulenten, welches eine Strede von ber Strafe entfernt liegt, febrten wir bei einem Grenger ein, ber bicht an ber Strafe einen fleinen Sautelspoften angelegt hatte. Recht niebergeschlagen trat ich in bie Butte, und gwar niebergeschlagen, weil ich nur einige Stunben unter bem fichern Obbach verweilen burfte, bas Brairiefieber mich heftig fouttelte, und mich bas Bewußtsein peinigte: in foldem Buftande noch über zweihundert und fimifzig Meilen in ber winterlichen Steppe gurudlegen gu muffen. 3d warf mich ber bem Raminfeuer nieber und verfuchte, unbefümmert um bie mich umgebenben weißen und rothen Menichen, ju ichlafen. Es gelang mir nur halb, benn , fortwährend vernahm ich bie Worte, bie gwifden bem Bergog und bem Grenzer gewechselt murten, und folgte ben Ergablungen bes Lettern, mit welchen er feine Umgebung unterhielt. Go fprach er auch von zwei jungen Buffeln, bie er eingefangen und gegabmt batte, und befchrieb ausführlich, wie er fie in einen Pflug eingespannt und eine einzige Furche gezogen habe, und wie cann bie Thiere, anftatt umgufehren, mit bem Pfluge bavongelaufen und nicht wieder gurudgefehrt seien. Er sprach auch von ben Indianern, die fich nicht mehr so fügfam zeigen wollten, und einer scharfen Lehre bedürften, und als schon Alle schliefen, glaubte ich noch immer murmelnde Stimmen zu hören, welche stets bieselben Geschichten wiederholten."

"Der Tag brach endlich an, ber Bergog erstand noch einige Lebensmittel, und bald barauf befanten wir uns wieber auf ber Strafe und verfolgten bie Richtung nach bem Miffouri gu. Fort Rearney blieb links von uns liegen, und noch hatten wir baffelbe nicht aus bem Gefichte verloren, ale wir ein indianisches lager von mindeftens bunbert Zelten erblickten, an welchen unfer Weg in ber Entfernung von einer Meile vorüber führte. Indianische Jager burchstreiften nach allen Richtungen bin bie weite Ebene, und bald genug bemerften wir auch einige, welche birect auf une zueilten. Die Rabe bee Forte ließ allerdings feine Besorgniß um unser Leben auffommen, boch war es uns nicht fremt, bag wir außer andern Unannehmlichkeiten auch einer Beranbung ausgesett waren. Um bergleichen zu entgeben und fich unter ben Schutz ber Sauptlinge ju ftellen, lentte ber Bergog gerate auf bas Lager gu, boch maren wir erft eine furge Strede von ber Strafe entfernt, ale wie burch Banberichlag ploblich alle Belte verfdmanben, und wir an beren Stelle ein wilbes Durcheinander von Menichen, Pferten und Sunden erblickten. Augenscheinlich war bie Banbe eben im Begriff aufzubrechen, boch anberten wir unfere Hichtung nicht eber, ale bie ein ganger Trupp wild aussehenter Gescllen uns ben Weg vertrat."

"Die Räuber, benn als solche fann ich biefelben nur bezeichnen, verstanden unsere Absicht jehr wohl, doch schien dieselbe ihren Bunschen wenig zu entsprechen, und wenn sie sich der Anssührung berselben auch nicht mit Gewalt widersetzen, so verstanden sie es doch, auf die unverschämteste Beise und so lange aufznhalten, bis das ganze Lager, welches das Dorf ber verrätherischen Bolf- Pawnecs bildete, sich auf dem Rücken der Packthiere besand und, eine lange Reihe schles gend, in einer entgegengesetzen Richtung davoneilte. Es blieb uns alfo nur noch übrig, entweber nach bem Fort gurudgugeben, ober mieber in bie Strafe einzubiegen. Wir mablten bas Lettere, und hatten babei bie Ehre, von unfern Beinigern escortirt, und bes größten Theile unferer Aleidungeftucke und Lebensmittel beraubt gu werben. Dit obnmächtiger Buth blidten wir ber Gefellichaft nach. ale fie fich bobnlachend entfernte; wir waren gwar im Befit unferer Waffen, boch was hatten wir gegen eine folche llebermacht beginnen können? Wir freuten une, noch fo bavongekommen zu fein, und gewiß nicht in ber beften Stimmung fetten wir unfern Beg gegen Gnboften fort. Bir verliegen nämlich an jener Stelle bas Thal bee Rebrasca, und batten bemnächst einen langen Bintel abzuschneiben, ber von biefem Fluß und bem Miffouri gebilbet wird. Um zweiten Tage nach biefem Borfall machten wir eine nene Entbedung, bie nichts weniger als Eine ichwarze Rauchwolfe faßte nämlich ben aufmunternb mirfte. gangen nordweftlichen Sorizont ein, ein untrügliches Zeichen, bag bie Bawnees bie Brairie angegundet batten, und ba ber Bind zwar nicht beftig, boch unansgesett aus jener Richtung blies, fo fonnten wir mit Sicherheit barauf rechnen, von bem gerftorenben Brand eingeholt gu Wenn nun auch feine augenblickliche Lebensgefahr mit Diefem Uebelftanbe verbunden mar, fo brobte boch bas entfeffelte Glement, welches fich immer weiter nach beiben Seiten bin ausbehnte, bas lette färgliche Futter für unfere Pferbe vollständig ju vernichten. Mit einem gemiffen Schrecken beobachteten wir baber bie Rauchwolfen, welche fich langfam über une binwalten, gleichsam ale Borboten bes schredlichsten Feindes, bem wir bis jest begegnet maren. banerte fast vier und zwanzig Stunden, ehe wir die ersten Flammen erblickten; biefelben glitten langfam an ben Abhangen ber gradreichen Bügel bin, ale aber in ben Nachmittageftunden bee zweiten Tages ber Wind fich verftartte, beschleunigte auch ber verheerenbe Brand feine Gile, und in furger Zeit vernahmen wir bas bumpfe Drobnen und Aniftern, welches Menfchen und Thiere mit Graufen gn erfüllen vermag. Es blieb uns allerdings ein Mittel, Die Befahr von uns abguwenden, nämlich dicht am Wege Feuer an das durre Gras zu legen, und eine Stelle zu unserer Zuflucht frei zu brennen, doch sahen wir bieses als die lette Nettung an, und eilten einer tiefen Schlucht zu, deren nachte Wände bem Feuer feine Nahrung boten, und die zugleich so breit war, daß der Brand nicht über dieselbe hinwegspringen tonnte."

"Gerade zu rechter Zeit erreichten wir ben fichern Wintel, und von unserm fleinen lager aus beobachteten wir bas mutbente Glement, wie es mit Binbeseile ber Schlucht gutrieb, an bem nachten Ufer noch einmal boch aufloberte und bann zusammensant. ferm Glud wuche ber Bind gegen Abend ju einem Sturm an, ber ben Brand in gerader Linie über' bie geborrten Grasfluren peitschte, und ben wilben Flammen, wo bieselben bie Schlucht übersprungen ober umgangen hatten, nicht gestattete, sich feitwarte, in ber fur uns gefährlichen Richtung, auszudehnen. Sicher fühlten wir uns indeffen feineswege, benn lange noch fagen wir ba, und bewachten und bewunberten eine Naturscene, welche mit Recht als eine ber erhabenften bezeichnet wirb. Um bergleichen Scenen in vollem Daafe genießen zu tonnen, bebarf es eines beitern Bemuthes, welches nicht von Sorgen um bie Gegenwart, ber Bufunft gar nicht zu gebenken, beschwert ift. Der Saupteinbrud ging baber bei une verloren, benn wir maren bungrig, und wie unfere Bferbe fich mit ber färglichen Rahrung begnugen mußten, welche bas burre Gras ihnen bot, fo burften auch wir nur unfere gewiffen Rationen bon ben übrig gebliebenen Lebens= mitteln verzehren, bie, fogar im glücklichften Falle, wenigftens noch brei bis vier Bochen ausreichen follten."

"Mles vereinigt fich, um uns einen schrecklichen Untergang in ber Steppe zu bereiten," wendete ich mich zu bem Herzog, bessen bewundernde Blicke ben Bewegungen ber Flammen folgten, welche auf zauberische Weise die Nacht erhellten."

"Der Brand ift freilich ein Unglüd für uns," erwiberte ber Bergog, "boch wer weiß, wozu er gut ift." "Ich weiß, wozu er gut ift,"

antwortete ich mürrisch, "er ist gut, um unsere Pserbe hungers sterben zu machen, er ist gut, um uns erst bie Anochen ber Pserbe abnagen zu lehren, und bennuächst unsere Gebeine neben benen unserer Thiere bleichen zu lassen." Der herzog lachte, ich lachte; wir versügten uns auf unsere Lager, boch war gewiß Keinem von uns Beiben so
leicht nur's Herz, daß bieses Lachen als Wahrheit hätte aufgenommen
werden fönnen."

"Mis wir uns am folgenden Morgen auf ben Weg begaben, wehte ber Sturm noch mit ungebrochener Buth. Beit öftlich von und erblicten wir bie abwärte treibenben Raudwolfen, boch schlimmer noch als tiefe maren bie Wolfen von Stanb und Miche, welche ber hoftige Wind mit fich führte, bie uns bas Athmen erschwerten und bas Seben taum erlaubten. Wir gogen burch bie Schlucht an einer Stelle, Die vom Teuer verschont geblieben mar, und wo mehrere Debenschluchten in bieselbe einmunbeten. 3ch ritt in ber Entfernung von etwa huntert Schritt hinter bem Wagen, und in ber Tiefe angetommen, wohin ber Sturm feinen Weg nicht finden fonnte, hielt ich an, um frifden Utbem gu icorfen. 3ch ichaute um mich, boch wer vermag bas Entzücken zu beschreiben, welches ich empfant, als ich in einer ber Rebenschluchten Die gottige Geftalt eines rubenben Buffels erblickte. 3ch glaubte meinen Augen nicht tranen gu burfen, benn Die Regionen ber Buffel lagen weit hinter uns, und Bochen waren vergangen, feit wir bie letten Rachgugler ber großen Beerben gesehen hatten. 3ch täuschte mich aber nicht, benn beutlich erfannte ich ben riefenhaften Gefellen, als er feinen mahnigen Ropf etwas jur Seite neigte. Alle meine Leiten maren plotlich vergeffen, ich eilte bem Bergog nach, um ihm bie glückliche Nachricht mitzutheilen, und zugleich meine Buchfe aus bem Bagen zu nehmen. Unch ber Bergog zweifelte anfänglich, bier noch auf Buffel gu ftogen, und gab ale einzige Dlöglichfeit gu, bag vielleicht ein abstreifender Stier vor ben Prairiebrand gerathen, von bemfelben bis bierher gebett mar, und endlich in ber Schlucht einen Bufluchtsort gefunden habe."

"Bir ließen die Pferbe also ruhig stehen, ergriffen unfere Buchfen und begaben uns nach ber Richtung hin, wo ich unser Opfer ausgekundsichaftet hatte. Als wir ben Rand ber Tiefe erreichten, erklickten wir ben Buffel gerabe unter uns; er befand sich in guter Buchsenschussweite, und um ihn nicht burch unzeitige Bewegung zur Flucht zu veranlassen, beschlossen wir, von ber Söhe herab auf ihn zu schießen. Der Wind war surchtbar und erlaubte uns kaum sestzuktehen und zu zielen, boch ber Hunger und bie Aussicht auf frisches Reisch träftigte unsere Arme; die Schüsse krachen, ber Büffel sprang auf und schritt schwer getroffen von bannen. Wir solgten ihm auf ber Föhe nach, und zwei Augeln schossen wir ihm noch burch ben Leib, ebe wir ihn zum Stehen brachten."

"Es war ein trauriger Anblick, ben fraftvollen Stier zu beobachten, wie er seine Füße spreizte und sich vor bem Zusammenbrechen zu waheren suchte, boch die Angeln waren töbtlich gewesen, geronnenes Blut entstürzte seinem Halse und seinen Nüstern, ber Kolog wantte und bald baranf behnte er sterbend seine Glieber auf bem geborrten Rasen."

"Gott sei Dank!" rief ich unwillfürlich aus, als ich bas seiste Thier regungslos baliegen sah. "Gott sei Dank!" sagte auch ber Herzog, boch fügte berselbe noch hinzu: "Wenn ber Prairiebrand nicht gewesen wäre, den Sie gestern und auch hente noch so verwünschten, so hätten wir uns den Gurt noch bedeutend seiter schundren müssen, anstatt daß wir jeht gegen Hungersnoth gesichert sind." Wir holtendaraus die Pserde in die Schlucht hinab, und begaben uns an die Arbeit, so viel Bleisch von dem Stier herunterzuschneiden, wie wir nur irgend unterdringen und mit uns sühren kounten. An demselben Abend reisten wir noch einige Meisen und lagerten dann, wo wir etwas Futter sür unsere Pserde sanden."

"Durch ben neuen Borrath von Lebensmitteln war unsere Noth indessen seineswegs gehoben, benn sichtbar schwanden von Tag zu Tag die Kräfte unserer armen Thiere, und nur ganz kurze Strecken veruncheten wir von einem Lager bis zum andern zurückzulegen. Immer droshender zogen sich die Wolken zusammen, und mehrsach sanden wir uns

bes Morgens mit einer Lage Schnee bebeckt, ber zwar mahrend bes Tages wieder zerging, bafür aber ben Boben aufweichte und unwegfam . machte."

"Das erfte Unglud erufterer Urt traf uns, als wir an einem fumpfigen Bache rafteten, um bie Pferbe ju tranten. Gine ber Bagenpferbe trennte fich nämlich bei biefer Belegenheit von ben übrigen und gerieth in eine moraftige Pfüte, aus welcher wir baffelbe mit Aufbietung aller unferer Kräfte nicht wieber berauszubringen vermochten. befchäftigten uns mit bemfelben bis zum Ginbruch ber Nacht, und waren bann gezwungen, bas arme Thier in feiner Qual hulflos liegen gu Gine fcwache Soffnung, baffelbe am folgenden Morgen viellaffen. leicht noch retten zu fonnen, bielt uns ab, fogleich feinen Leiben ein Ende zu machen, und voller bojer Ahnungen fuchten wir bie nächtliche Rube. Als wir bei Tagesanbruch in's Freie traten, lag tiefer Schnee; ich eilte fogleich zu bem verunglückten Pferbe bin, und fant baffelbe, wie fich taum andere erwarten lief, tobt und falt; mit einem Seufger wendete ich mich von bem armen Schimmel und fcbritt ber Stelle gu. wo ich am Abend vorher unfere beiden letten Bjerbe und ben Maulesel binter einer Gruppe bichten Gestrüpps untergebracht batte. Efel erblickte ich zuerft, er war guter Dinge und nagte emfig an ben jungen Beiben, auch ber fleine indianische Bond, ben ber Bergog von einem Belgtaufcher bei Fort Laramie erstanden hatte, fcbien in ber winterlichen Nacht nicht febr gelitten zu baben; als ich aber zu bem letten Pferbe bintrat, welches mich jo manche Meile burch bie Bufte getragen hatte, traf ich baffelbe gufammengetauert im Schnee liegen und tobt. 3d fonnte mich faum einer Thrane erwehren, als ich ben Berluft bes treuen und ftete freundlichen Reisegefährten erfannte, ich untersuchte bas arme Thier und überzeugte mich leicht, bag es nicht burch bie Wirfung bes Schneefturmes, fondern in Folge bes Tomahamt- Diebes gestorben mar, welchen ihm ber verrätherische Rioway-Indianer beigebracht batte."

Niebergeschlagener als je verzehrten wir an biesem Morgen unser tärgliches Mahl; die Sonne bligte auf ber weißen Ebene und sab so

freundlich auf uns nieder; doch sogar die Strahlen der Sonne brachten uns Berderben, denn von dem ungewohnten Schimmer entzündeten sich unsere Augen und in wenig Stunden waren wir Beide schneeblind der Herzog auf beiden und ich auf dem linken Auge."

"Wir hatten zwar nicht vollständig ben Gebrauch ber leibenden Organe verloren, boch bing es wie ein schwarzer Flor vor unsern Bliden, so daß wir unsähig waren die Entsernung zu berechnen oder zu erkennen, die und von den Gegenständen trennte. Der herzog schrieb damals unsern unglücklichen Zustand der Wirfung von giftigem Folze zu, welches wir zufällig verbrannten und bessen Rauch zu einer Zeit unser kleines Lederzelt bis zum Ersticken angefüllt hatte, doch bin ich wirklich nicht im Stande genan anzugeben, was am meisten unsere Blindheit veranlaßte, ob nun das schimmernde Schneeseld ober der scharfe, ätende Rauch."

"Wir befanten uns jett in ber troftlofeften Lage; boch burften wir an jener Stelle nicht bleiben, inbem es uns bafelbft fowohl an Solz, als auch an trinfbarem Baffer fehlte. Bir machten uns baber, nach einer Raft von zwei Tagen, wieber reifefertig, fpannten bie beiben letsten uns gebliebenen Thiere vor ben fleinen Bagen; ber Bergog, ber burch bie Rrantheit feiner Augen unfähig mar, ben Weg zu erfennen, fette fich binein, ich ging mit ben Bugeln in ber Sand nebenber, und fo ichleppten wir uns wieder einige Meilen auf bem moraftigen Wege weiter. Als es bunkelte, bielten wir an und verbrachten bie Racht auf ber tablen Steppe, ohne andere Erwarmungemittel ale bie, welche unfere Deden gewährten, und erinnere ich mich, bag wir tropbem fo feft ichliefen, ale ob es fur une weber Gorgen noch Befahren gegeben batte. 3ch glaube, es war ein Schlaf ber Erschöpfung, benn an unfern franthaften Buftant, fo wie an ben Gebanten: auf ber Steppe untergugeben, batten wir uns icon ju febr gewöhnt, ale bag une bergleichen auch nur eine halbe Stunde Schlaf hatte rauben fonnen."

"Um meisten bedauerten wir bie armen Thiere, und mit einem gewissen Wehgefühl spannten wir bieselben am folgenden Morgen vor ben Wagen. Der Schnee war wieder verschwunden, boch eifig falt henlte ber Nordsturm über die verbrannte Buste; tieshängende Wolfen trieben eilig gegen Süden, und matt zogen unsere Thiere ihre Last Schritt vor Schritt in berfelben Richtung."

"Es war biefes ber lette Tag unferer Reife; ber Weg führte größtentheils bergab, und biefem Umftante fann es vielleicht augeschrieben werten, bag es uns gelang, noch por Abend ein fleines Flüßchen, ben Sandt hill creef, ju erreichen. Geit langer Beit batten wir feine Stelle gesehen, Die sich so gut zu einem Lager eignete wie bie bewaldeten und babei tiefliegenten Ufer tiefes Baches. Der Brand batte bort große Flächen unberührt gelaffen, wodurch wir hoffen tonnten, unfere Thiere nicht nur am leben gu erhalten, fontern auch im Berlauf von einigen Tagen ihre Kräfte etwas erfrischt zu feben. Der Bergog entschloß fich baber, eine furge Beit am Sauch hill creef gu verweilen, und errichteten wir zu biefem Zweck an einer geeigneten Stelle bas fleine indianische Belt. Das Pfert und ber Maulejel fauben ihr Unterfommen in einem geschütten Bintel bes Balbes, und auf tiefe Beije für ten Angenblid gesichert, verstrich und bie erste Nacht auf verhältnißmäßig erträgliche Weise. Um folgenden Tage begann es zu frieren, fo bag wir uns tanm gegen bie Ralte gu ichnigen vermochten, und einige Tage barauf ftellte fich ber Schnecfturm mit all' feinen Schreckniffen ein. Unfer lettes Pferd ftarb, bie Bolje gogen fich in Andeln um und gusammen, eine fcmerghafte Rrantbeit befiel mis Beite und machte uns fast nufäbig gum Geben und Steben. In tiefem gräftlichen Buftante fuchten wir boch noch immer mit ungebrochener Energie nut mit ben letten fcwinbenten Rraften für bie Erhaltung bes Lebens gu forgen, und getreulich einander beljend und unterftütend, blieben wir nie ohne Tener, Waffer ober Rabrung. Wenn nun auch im wachen Buftante bie Willenstraft ben Rorper beherrichte, fo fant er tafür mahrend bes Schlafes vollstanbig unter bem Drud ber Krantheit babin, und oft, oft wedten wir und gegenseitig burch fcmerghaftes Stöhnen und unbewußtes Sprechen,

welches boppelt graufig flang, wenn ber Sturm wuthenb an bem Belt ruttelte und bie hungrigen Bolfe uns heulend umfreiften."

"Den Aufenthalt am Sanbh hill creef nenne ich die schrecklichste Zeit meines Lebens, benn nur wenig Tage noch blieb ich in der Gesellsschaft bes Herzogs. Der Zusall trennte uns, und mir war es vorbeshalten, noch sechs Wochen an jener verhängnisvollen Stelle zuzubringen, sechs Wochen eines beständigen Kampses gegen Krankheiten, Elemente, Menschen und Thiere. Wir retteten uns Beide auf verschiedene Weise und trasen später wieder in News Orleans zusammen; die Wüstenreise hatten wir nicht vergessen, und sehr oft noch wurde das Lager am Sandh hill creek der Gegenstand unserer Unterhaltung."\*)

<sup>\*)</sup> Die Fortsetjung biefer Ergablung befindet fic in meinem erften Reisewert: "Tagebuch einer Reise vom Diffiffippi nach ben Kuften ber Subfee," unter bem Titel: "Ergablung ber Abenteuer am Nebrasca."

## Siebzehntes Kapitel.

Tas Cettenword-Thol. — Berg ber Tobten. — Mount Davis, — Painteb-Conien. — Aufenthalt auf Nound-Island. — Belehrungsverinche ber Mormoinen unter ben Mohaves. — Abbrennen von Signaltackten. — Schwie rige Neife. — Blad Canon. — Anfrennen bes Dampsboctes auf einen Kelsen. — Landen in dem Blad Canon. — Ende der Schiffbarkeit des Colorado. — Das Leben in der Schlucht. — Bergebliches Parren auf den Train. — Fermation der Felsen im Blad Canon. — Prachtvolle Aussicht. — Das Ccho. — Lientenant Iveo' Fahrt in die Schlucht. — Opal im Gebirge. — Irekba's Neife nach den Mohave-Dörfern und seine Rücktehr ohne Nachrichten. — Gintreffen von Mohave-Judianern. — Das Kischen bereleben.

Nicht uns allein erfreute am 26. Februar ber sennige Frühlings morgen, sondern auch Tausende von Vögeln, die mit ihrem Gesang die Lust erfüllten, bald fröhlich auf bem glatten Sande umherhüpften, bald in dem Balbstreisen von Zweig zu Zweig flatterten. Das Dampsboot lag vor einer Untiese, um hinübergewunden zu werden, und glücklich schätte ich mich, dadurch einige Stunden Zeit zu gewinnen, die ich meinen Neigungen gemäß verbringen konnte.

Wie fich bei Reisenden eine gewisse Anhänglichteit, ich möchte sagen Zuneigung zu bem Thiere bildet, welches ihn Tag für Tag gebuldig und sicher auf seinem Rücken trägt, so war auch bei den meisten von uns eine Liebe zu bem kleinen, muthigen und fraftvollen Explorer entstanden, mit bessen Geschick bas unfrige nun schon seit Monaten

so eng verkettet war. Dies hinderte uns indessen nicht, mit einer Art von Sehnsucht der kommenden Landreisen zu gedenken, und freudig jede Gelegenheit zu ergreisen, dem geliebten Explorer oder Leviathan\*), wie wir ihn auch scherzweise nannten, den Rücken zuzuwenden. Oft wenn ich mich weit ab vom Flusse entsernt hatte, und mit innigster Theilsnahme die Gewohnheiten und Neigungen kleiner lebender Wesen des obachtete, oder es versuchte, die mich umgebenden Scenerien, einzelne herborragende Bäume oder Sträucher als Stizzen in mein Tagebuch einzutragen, dann erschien mir das schrille Pseisen, mit welchem Freund Carrol "Alle Mann an Bord" lockte, als eine wahrhaft grausame Störung.

So war es auch an jenem Morgen, als bas Dampsboot früher, als ich erwartet hatte, von ber Sandbanf hinunterglitt, und ich aus bem bichten Balbstreisen zurückgerusen wurde. Ich eilte über bie sandige Fläche, sprang an Bord, und während ich noch meinen Unmuth über die, nach meiner Ansicht unzeitige Störung aussprach, erreichte bas Fahrzeng das rechte User, wo von Neuem gehalten und Holz einsgenommen wurde.

Trot ber niedrigen Lage des Thalbodens und trot der zahlreichen, aber sichtbaren Sandbänke, wurden wir doch von gutem Fahrwasser begünstigt, und es gelang uns, nach einer Reise von sieben Meilen das nördliche Ende des fruchtbaren Theils der Ebene zu erreichen. Das Thal dehnte sich von dort ab freilich noch weit gegen Norden aus, doch war es nur noch eine Sandwüste, die dem einfaßte, und von welcher die schon vielsach erwähnte Kiesebene ringsum gleichmäßig anstieg. Einen merkwürdigen Anblick gewährten eine Reise schwazer vulkanischer hügel, die sich namentlich auf dem rechten User, zwischen ben farbigen Belsenketten und dem Flusse, auf der schiefen Fläche erhoben. Sowohl ihrer Farbe, als auch ihrer äußern Form wegen, standen sie im grellsten Wierespruch mit ihrer ganzen Umgebung. Sie schienen

<sup>\*)</sup> Sest murbe er beißen; Great Eastern.

gleichsam bort nicht hinzugehören, und glaube ich biese eigenthümlichen Erscheinungen nicht verständlicher beschreiben zu können, als wenn ich sie mit ben Rücken und Schultern kolossaler Elephanten und Mastodonsten vergleiche, die eben im Begriffe stehen, ans der ungestörten Fläcke aufzntauchen.

Lientenant Joes und seinen Ingenieuren waren biese Berge nicht wichtig gening, um sie mit einem Namen zu belegen, weshalb Dr. Newberrh und ich uns veranlaßt fühlten, dieselben Elephanten Berge \*7) zu tausen. Wir übernachteten auf dem linken Ufer unter einer prachtvollen Gruppe grüner Cottonwoodbame. Während des ganzen Tages hatte uns dieselbe schon auf das Einladendste entgegengeschimmert, und als die Sonne einzelne Bänme mit ihrem vollsten Glanze übergoß, andere dagegen in den Schatten ersterer verhüllte, da war es, als ob ein edler Stein in der granen Büste leuchte, und mit unwiderstehlicher Gewalt die Blide anziehe.

Unfer Bunfch ging alfo in Erfüllung; wir erreichten bie schöne Baumgruppe gegen Abent, und mit einer mahren Bolluft trafen wir unsere Borkehrungen, enrlich wieder einmal unter grünenden Bäumen zu schlafen.

Einsacher Art sind oftmals die Frenden, welche die Natur bem Reisenden gewährt, boch wo spärliches organisches Leben die Aufmerksamkeit fesselt, da lernt es der Mensch, sich andächtig vor der erhabenen Macht zu neigen, die sich in dem kleinsten entfaltenden Blättchen, in den zartesten Keimen der Halme offenbart, und geregelt wird seine Berehrung, die er fast unbewußt beim Anblick einer auf's Verschwenderrischste geschmuckten Naturumgebung empfindet.

Den schönen Bäumen zu Ehren wurde bas Thal Cottonwood valleh genannt; hätten wir mit ber Benennung bis zu unserer Rückfehr gezögert, so würde vielleicht ber Name "Thal bes lleberscusse" entstanben sein, benn nachdem wir bas Ende ber Schiffbarkeit bes Stromes erreicht hatten, langsam stromabwärts trieben und hungrig und frank abermals unter ben freundlichen Bäumen lagerten, wurden

wir von unserem Train aufgefunden, der uns wieder mit einem Ueberfluß von guten und nahrhaften Speisen versah.

Nur einige Mohave-Familien bewohnen bas Cottonwood-Thal; Benso wie bie sublicher lebenben waren sie ben Beißen freundlich gessinnt, und bewiesen es hinlänglich baburch, baß sie uns mit Fischen versahen. Selbst als wir uns weiter oberhalb tief im Gebirge befansben, folgten sie uns mit ihren Nehen nach und bezogen manche Schnur Glasperlen von uns für bie Ersolge ihrer Fischerei.

Nichtohne ein Gefühl bes Bedauerns verließen wir am 27. Februar bie gartenähnliche Baumgruppe, benn fo weit wir bas land vor uns gu überseben und zu beurtheilen vermochten, follten wir es von nun ab nur noch mit ftarren Gebirgemaffen und burren Ganbftrichen gu thun haben. Stromfcnellen bemmten Anfange unfere Reife, eben fo umfangreiche Infeln, um welche herum jebesmal erft ber für bas Fahrzeug hinreichend tiefe Canal gefucht werben mußte. Auf folche Beife zurudgehalten, brachten wir unfern Tagesmarich nur bis auf brei Meilen, boch war biefes weit genug, um une mitten in bie Bufte bineinzuführen, in welcher nicht fo viel Solz gebieb, wie gur Beigung unferer Mafchine nothwendig war. Gine febr fcone Musficht erhielten wir an biefem Tage auf bas hohe Bebirge rudwärts von une, an beffen Tug wirieine Boche früher Jeffup's halt überfchritten. Daffelbe bot, von Norben aus gesehen, eine hervorragente Gruppe mit burchaus malerischen Linien und Formen. Greteba, bem es nicht entging, baf wir unfere Aufmertfamfeit ben machtigen Bebirgemaffen guwendeten, theilte une bereitwillig mit, bag biefer Berg für bie Gingeborenen bes Colorado-Thales eine besondere Bedeutung habe, indem berfelbe ber Aufenthaltsort aller Geelen ber babingefdiebenen Dlohaves fei; bag fein von ben Coco = Maricopas erschlagener Bruder sich fcon bort befinde und er felbit bereinft auch in biefen Berg einziehen Daraus, bag ber gutmuthige Indianer feinen Bruber an jenen Ort verfett glaubte, jog ich ben Schlug, bag ber Berg nur ben guten Menichen als lette Beimath angewiesen fei; jedenfalls war biefes bas einzige Mal, bag ich von einem ber bortigen Gingeborenen eine aus

freien Studen gegebene Aufpielung auf bas Fortleben ber Seele vernahm.

Lient. Joes legte bem Gebirge ben Namen: "Berg ber Tobten" bei. Ein anderer unbedeutenderer, aber auch abgesonderter Berg, besessen Fuß wir gegen Abend erreichten, wurde nach Jefferson Davis, bem frühern Kriegsminister ber Bereinigten Staaten, Mount Davis genannt. Mehrsach suchte ich Lient. Joes zu überreden, zu indianischen Namen seine Zuslucht zu nehmen, boch erklärte er sich entschieden gegen so heidnische Bezeichungen, die Niemand, weber zu buchstabiren noch andzusprechen vermöge; sogar als ich die Namen Ireteba und Kairoot, aus Pietät für die bald babinschwindenden Nationen, als Denkmal auf Berge zu übertragen wünschte, machte er Einwendungen, die mir damals so wenig wie jett einsenchteten.

Gegen Mittag erreichten wir eine Schlucht, welche nicht durch zufammengedrängte Felsmassen gebildet war, sondern wo sich der Strom
seinen Weg durch einen selsigen Theil der Hocheene hindurchgewühlt hatte. Die Wände erhoben sich ebenfalls senkrecht aus dem
Wasser, doch nur dis zu einer Sohe von etwa sechzig Fuß, und bestanben nicht, wie bei früheren Gelegenheiten, aus horizontalen Schichten
von Conglomerat und Ries, sondern im wildesten Durcheinander
wechselten zu beiden Seiten blauschwarze Lava- und Trachht-Massen,
grellfarbige Porphyrsäulen, graue Conglomerate und bunter Sandstein. Wir hatten überhaupt auf der Strecke von L Meile, oder berganzen Länge des Casions, ein so merkwürdiges Farbenspiel vor Augen,
wie wir es nur an den River side mountains zu beobachten Gelegenheit sanden, und wurde mit Rücksicht auf dieses, jenem Punkte der Name
Painted Casion oder gemalte Schlucht beigelegt.

Mit einer furzen Biegung gegen Often endigte die Schlucht; die niedrige Sandeinsaffung war wieder vorherrschend, und hatten wir an dieser Stelle das eigenthümliche Schauspiel eines scheinbar schiefen Basserspiegels vor uns. Die Täuschung entstand wohl theilsin Folge ber Strömung, indem durch die kurzen Windungen des Flußbettes verschrömung, indem durch die kurzen Windungen des Flußbettes verschieden.

anlaßt, bas Waffer von ben Felfen zurückprassenb einen zweiten Canal bildete, ber sich mit bem ersten zu einer breiten Rache vereinigte, jedoch in entzegengesetzer Richtung an bemfelben hineilte. Dann aber auch spiegelte sich die schiefe Gbene in ben Fluthen und zwar in einer Weise, bag bie Fläche bes Stromes, als eine Fortsetzung bes sich gegen Westen zu sensenben Bobens erschien.

Beim ersten Anblid trante ich fanm meinen Augen, doch erhielt ich Beweise genug, daß unsere ganze Gesellschaft bem Eindruck dieser Täusschung unterworsen war. Bald darauf fuhren wir westlich am Monnt Davis vorbei, dessen lavaartige Abhänge bis an den Fluß reichten, und wiederum schlug das Bransen starter Stromschuellen anunser Ohr. The wir indessen einen Blick auf die sich laut verfündenden Sindernisse gewannen, wurden wir gewahr, daß sich der Strom in zwei Arme theilte, aus welchen beiden uns das Wasser mit gleicher Hetzigkeit entgegeneilte. Anch in der Breite war tein wesentlicher Unterschied bemerklich, und so ließ sich denn Capitain Robinson in der Wahl dereinzuschlagenden Richtung, von der äußeren Erscheinung des Wassers seiten und steuerte das Boot in den östlichen Arm, wo sich trot der bald sichtbaren Schnellen tieseres Fahrwasser verrieth.

Nur eine furze Strecke zogen wir noch an bem rechten Ufer bahin; burch bas hestig andringende Wasser arbeitete sich der Explorer zwar noch hindurch, boch über die gesährliche Bant von Kies und Gerölle, welche ben Flußarm in seiner ganzen Breite verstopste und die an ben tiessten Stellen von kaum zehn Boll Wasser bedeckt war, sahen wir keine andere Möglichkeit hinüberzugelangen, als nach Erleichterung bes Fahrzeugs. Wir sandeten baher und besanden und bort, wie sich bald auswies, auf einer großen runden Insel, beren Sande und Riesans häusungen mit großen Massen von Treibholz bedeckt waren; sin und wieder wucherten kleine Gruppen von Weivengesträuch auf den seuchetern Stellen, drei oder vier mißgestaltete Cottonwoodbäume am Rande des Wassers neigten ihre halbverdorrten Kronen ven eilenden Fiuthen

gu, boch im Uebrigen verbiente bie Infel, eben fo wie bie angrengenben ganbereien ben Namen einer burren, beangftigenben Wilbnig.

Wir waren nunmehr schon im Bereich ber Bahute ober Pai - Ute-Jubianer. Die neusten Zeichen von Eingeborenen, bie wir auf ber Insel entreckten, waren schon mehrere Monate alt, boch warnten Ireteba sowohl wie Mariando uns wiederholt, indemes wohlanzunchmen sel, daß viele dieser wilden Gebirgsbewohner uns von ihren Schlupfwinteln aus beobachteten, und nur auf eine günstige Gelegenheit warteten, um ihre verrätherischen Absichten an uns oder einzeln umherstreisenden Mitgliedern der Expedition auszuführen.

Wir verdoppelten taher unfere Wachsamkeit, und außer unfern Solvaten, beren Zahl sich nur auf funfzehn Mann belief, erhielten auch die Arbeiter und Bootsleute Befehl, sich an ben nächtlichen Baschen zu betheiligen.

Für ben Neft ber Neise wurden biese Borsichtsmaßregeln nicht wieder vernachlässigt, und wenn uns auch raubgierige horden umsichwärmten, was ich jetzt bei ruhigem Nachdenken und Zusammenstelsen von Umständen nicht mehr bezweiste, so wagten dieselben sich doch nie in unsere Nähe, wo ihnen bei der Wachsamkeit unserer Leute gewiß ein verderblicher Empfang zu Theil geworden wäre.

Der Abend hatte sich allmählich eingestellt, die Insel war nach allen Richtungen hin durchsorscht worden, und mit einem gewissen Gefühl der Sicherheit lagen wir am Rande des sandigen Ufers und ers götten uns an der überaus schönen Beleuchtung bes vollen Mondes welche dieser Bufte sogar einen so eigenthümlichen Reiz verlieh.

Auf meinen einsamen Banberungen — bie mich vielsach in bie öbesten und unwirthlichsten Winkel im Innern bes amerikanischen Continentes sührten, habe ich häusig empfunden, daß, besonders zur nächtlichen Stunde, die Umgebung bann am unheimlichsten erscheint, wenn fein Geräusch, weber bas Geheul beutesuchender Thiere, noch bas kaum vernehmbare Liepeln bes Windes zwischen Blättern und halmen die allgemeine Stille unterbricht. Es ist wie das Bild bes

Tobes, und gespannt lauscht man auf bas geringste lebenszeichen ber Natur; felbst bas Betläffe ber Buchse und Cabotes wird mit einer Art Freude begrüßt, und raubt baffelbe icon viel von bem Befühl, welchem man, burch ben Bebanten an eine unendliche Ginfamteit, leicht anheim-Befindet man fich in folden Buften in ber Gefellicaft von Menfchen, und bagu noch in ber Mitte frohlicher Rameraben, fo fcminbet allerbinge ber Einbrud, ben eine icheinbar leblofe Raturumgebung auf ben Ginzelnen gurudlaffen murbe. Gine ahnliche Stille ruhte auch an jenem Abend auf ber gangen Landschaft; bas Braufen bes fallenben Baffere brang wohl beutlich an unfer Ohr, boch waren wir an berartiges Braufen icon fo febr gewöhnt, bag une beehalb auch nicht bas lei= fefte Beräufch entgangen ware. Auf andere, lieblichere Beife, ale burch ben beifern Ruf bes Uhus ober bas Webeul ber wilben Beftien, offenbarte fich une in biefer feierlichen Rube, inmitten ber ichredlichen Bufte, Leben und raftlofes Wirfen ber Natur. Bor und lag ber Mount Davis. fcwarg und scharf zeichneten fich feine unregelmäßigen Augenlinien auf bem monderleuchteten Simmel ab, mahrend ber Mond felbft, noch tief verborgen hinter ben Felsmaffen, fich langfam bem obern Ranbe berfelben naberte. - Beftlich von une in ber Ferne erhoben fich bobe Bebirgeguge, in blaulichtem Lichte ichwammen bie Ruppen, welche über ben Mount Davis hinwegzuschauen vermochten, mabrent schwarze Schatten bie Abhange und bie Riesebene verhüllten. Auch wir befanben une in tiefem Schatten und beobachteten mit Aufmertfamfeit bie milbe Beleuchtung ber Boben, Die bas Dunkel verbrangend an ben 216bangen binunterglitt und, auf ber Gbene angefommen, mit vertoppels ter Schnelligfeit auf uns zueilte. Deutlich traten bie Genfungen und Unregelmäßigfeiten bes Bobens hervor; Schatten verschwanden, neue Schatten entstanden; Die Bufche auf bem rechten Ufer bes Stromes fleibeten fich in unbestimmtes Licht, bell ichimmerten Die langen, gebleichten Treibholgftamme, und faft mechanisch wendeten fich jett Die Blide nach bem Gipfel bes Mount Davis, wo ein milchweiger Dunft= freis bie Stelle bezeichnete, an welcher uns zwischen gerklüftetem Geftein ber Mond sichtbar werben sollte. Wie ein strahlender Stern brängte es sich jetzt aus einer Spalte hervor, es wuchs schnell, und bald trenntesich bie volle Scheibe des Mondes von den schwarzen Felsen, sich tausenbsachspiegelnd in den Wellendes bewegten Colorado. Die Abhänge des Mount Davis aber blieben im tiefsten Schatten liegen, und späterst, als wir uns in die Zelte zurückzogen, begann der höher steigende Mond die Schluchten und Klüste zu erhellen.

Der 28. Februar, ein Sonntag, wurde wiedernm gur allgemeinen Raft beftimmt, und würde gewiß burch die Barme, die bis auf 80° Thrb. ftieg, ein angenehmer Tag gewesen sein, wenn fich nicht ein ftarter Wind erhoben hatte, ber auf Die muthwilligfte Weise ben leichten Blugfant gleichfam aus allen Binteln gujammenfuchte und wie toll auf ber Jufel umberwirbelte. Die Baffergreuge, Die uns von allen Seiten umgab, schnitt uns größere Ausflüge ab, und fo waren wir benn gezwungen, in unfern Belten ber trägen Rube gupflegen. Unfere Indianer gingen von Gis nem jum Untern, und indem fie fich felbft bie Beit zu verfürzen fuchten, verschafften fie auch und einigellnterhaltung, bie um fo willfommener war, als Sand und Staub und von ernfteren Beschäftigungen abbielten. So theilte uns unter Anderem Tretefa mit, bag bie Mormonen auch icon bei ben Mehaves mit ihren Befehrungsversuchen ben Anfang gemacht, und Mehrere biefes Stammes, unter welchen Rairoot und Navarupe, ge-Mariando überfette und Greteba's Ergahlungen Wort tauft batten. für Bort, und Beire ichienen aus bem Lachen nicht beranstommen ju fonnen, ale fie une umftanblich bie Scene befchrieben, in melder bie neuen Anhanger bes Mormonenthums von ihren Befehrern mit bem Ropfe im fliegenben Baffer untergetancht worben waren. Ravarupe fanerte in unferer Mitte, borte mit balb verschämtem Befichte bie Unterhaltung an, und versicherte, bag er trot bes mehrsachen Untertauchens noch lange fein Mormone fei. Ueberhaupt ichien biefes Berfahren, welches ben Betauften jedesmal zum Gegenftande allgemeiner Berfpottung bei feinem Stamme machte, ben Mormonen bei ber Berbreitung ber neuen Lehre eber nachtheilig wie forbernd gewesen gu

fein, benn ich erinnere mich nichteinen einzigen getauften Eingeborenen gesehen zu haben, ber biefer Ceremonie anders, als eines groben Scherzes gebacht hatte.

Angenehm wares uns zu bemerken, wie beforgt unfere Dolmetscher für unfere Sicherheit waren, benn obgleich sie selbst bei einem Uebers sall keine sonderliche Gefahr liefen, hörten fie boch nie auf, uns vor ben Bai - Utes, als ben Berbündeten ber Mormonen, zu warnen.

Gemäß einer Berabredung, die Lieut. Jves mit Lieut. Tipton getroffen, ließen wir an diesem Abend zur bestimmten Stunde zum ersten Male, in Zwischenräumen von zehn Minuten, drei Signalraseten steigen. Wir Alle schauten zu berselben Zeit gegen Süren, doch vergeblich, keine Antwort zeigte sich an dem nächtlichen Horizont, und mußten wir daher annehmen, daß der Train das Thal der Mohaves noch nicht erreicht hatte, und wir noch längere Zeit auf Bohnen und Mais, als unsere, nunmehr fast einzige Nahrung, angewiesen bleiben würden. Die Folgen dieser Lebensweise, die besonders durch den Mangel an Salz wieremärtig wurde, zeigten sich immer dentlicher unter unsern Leuten, denn nicht nur Magentrantheiten stellten sich ein, sondern auch der Storbut begann das Zahnsleisch Einzelner anzugreisen und sich auf der Haut des Körpers in Flecen auszuprägen, und diesem Umstande ist es allein zuzusschreiben, daß wir so großen Werth auf Gegenstände legten, deren wir unter anderen Berhältnissen wohl saum gedacht haben würden.

In der Frühe des folgenden Tages begannen unfere Leute tamit, die Fracht mittelst des Auderbootes einige hundert Schritte stromaus-wärts zu schaffen und am User aufzustapeln. Auch das Wasser wurde aus dem Dampschlinder gepunnt, wodurch der Tiefgang des Bootes auf sunfzehn Zoll zu stehen kam. Doch trotzbieser Erleichterung nagten die scharsen Kiesel an dem eisernen Boden, und der gauze Tag verging, ehe es gelang, den seiner Dampstraft beraubten Explorer wieder in tieses Wasser zu bringen. Unsere Reise beschränkte sich daher auf etwa zweidundert Schritte, und unsere Ersahrungen auf das, was wir eben auf

unsern Spaziergängen auf ber Insel zu beobachten im Stande waren. Ein Paar Spechte \*) hatten sich borthin verirrt, und war ich so glücklich, bas männliche Exemplar für meine Sammlung zu erbeuten. Sonst erblickte ich nichts von sebenden Wesen, selbst Mäuse und Eitechsen schienen bort selten zu sein, was ich mit ber niedrigen Lage ber Insel und den häufigen Ueberschwemmungen in Zusammenhang brachte.

Wie am vorhergehenden Abend, sendeten wir, nachdem bie Dunstelheit eingetreten war, drei Rafeten empor, und wie an beiden vorherzgehenden Abenden beobachteten wir, zur späteren Stunde, ben prachtvollen Aufgang des Moudes, und zwar immer mit berselben bewundernden Andacht; benn ein Naturschauspiel, so oft es sich auch wiederholen mag, für ben fühlenden Menschen bleibt es ewig neu, frisch und anziehend.

Am 2. März in ber Frühe verließen wir endlich bie Insel, "Nound "Island" und nur auf solche Stromschnellen stoßend, bie uns eine freie Bewegung gestatteten, legten wir sogleich sieben Meilen ohne erhebliche Unterbrechung zurück. Mount Davis blieb rechts von uns liegen, buntfarbige Felsmassen von geringerer Höhe brüngten sich zu beiden Seiten bis an den Strom, und wechselten mit hohen, wallförmigen Ueberresten der Kiesebene ab, welche, so lange und vielsach wir dieselbe anch beobachtet hatten, nicht die geringste Beränderung in ihrem äußern Charafter zeigte. Seltner wurden aber die grünen Weidendich, die sich wenig Meilen unterhalb noch reihenweise in den Fluthen spiegesten, und trostloser erschien die nachte Wildniß mit ihren phantastisch geformten Gebirgszügen, den dürren Flächen und dem sehmsarbigen Strom, der bald wild schäumend, bald kaum merklich sließend die größte Ausmersamseit unseres kundigen Steuermanns erheischte.

Sieben Meisen waren wir also ichon gereift; wenn es so fortgeht, bann befindet fich bas Ende ber Schiffbarfeit bes Stromes noch ferne von uns. Go sprachen wir, und gleich baranf, bei einer Biegung, lag

<sup>\*)</sup> Picus scalaris,

unfer Fahrzeng wieder regungslos auf einer Kiesbant, und wiederum ging der Reft des Tages mit Ausladen, Binden und Einladen dahin. Biel Schwierigkeit machte es uns jetzt schon, einen hinreichenden Borrath an Brennholz zu erhalten, und oft war Robinson genöthigt, Lente in dem Ruberboote au's Ufer zu senden, um einen einzeln siehenden Baum oder einige Stücken Treibholz herbeizuholen.

Bir landeten auf dem linken Ufer an einem schmalen Sandstreisfen, der sich am Fuse der Kiedberge (von 200 Fuß Höhe) hinzog. Die Sonne stand noch ziemlich hoch, und neugierig, etwas von dem Terrain, welches vor und lag, kennen zu lernen, begabensich Mehrere von und auf den Weg, die nächsten höhen zu ersteigen. Ich solgte einem alten Indianerpfade, der mich an einer Stelle auf das hochland führte, wo sich eine weite Aussicht auf die verworrenen Gebirgszüge bot, und zugleich auch der Fluß auf eine Strecke sichtbar blieb.

Unbeschreiblich ift bie Ginfamfeit, bie bort oben berrichte; Alles ringsum war tobt und ftarr, bie tradbtifden Gebirge mit ibren bomabnlichen 38) Auswüchsen, wie bie graue ansteigende Ebene mit ibren Rinnen und tiefen Ginschnitten; und über biefes Alles bin wölbte fich ber lichtblaue, mit Abendroth geschmudte Simmel in feiner unvergleichlichen Rlarbeit. Die fcbeibenbe Conne fentete ihre Strablen nach bem Bipfel ber Berge binuber, wie glübent ichimmerten bie Lichtreflere, boch bie Landschaft belebten fie nicht. "Ift es möglich, bag bier Denichen leben!" fo bachte ich, ale ich auf bem faum fichtbaren Bfabe bahinfdritt, und eine fleine, im Salbfreiferoh aufgeführte Mauer entbedte. Die etwa zwei fuß boch übereinanter liegenten Steine fcoloffen einen Raum ein, auf welchem zwei zusammengefauerte Menschen nothbürftig Blat finden fonnten, und war bas Bange angenscheinlich als Berfted und jum Spaben bergeftellt worben. Im Innern bes neftabnlichen Mauerwerts hatten bie Erbauer forgfältig alle fleinen icharfen Steine vom Boben entferut, um ihren nadten Rorpern baburch eine bequemere Lage zu verschaffen.

Mle ich in bie nachfte Schlucht hinabstieg, traf ich mit meinen

Kameraden zusammen, die emfig beschäftigt waren, Blumen in ben senchten Rigen und Spalten des Gesteins zu suchen. Ich gesellte mich zu ihnen; auch auf mich machten die Blumen, welche, von nur wenig grünen Blättern umgeben, bem unfruchtbaren Boben entsproßten, einen angenehmen Eindruck, und wie jene botanisirte ich bis zum Einbruch der Dunkelbeit.

Um 3. März legten wir fünf Meilen zurück und verbrachten die Nacht auf bem linken Ufer. Nur wenig Gelegenheit fanden wir, die Tagebücher durch Notizen über Beobachtungen zu bereichern. Wir erblickten hart am Baffer wiederholt die merkwürdigen Kieswälle, die zuweilen lebhaft an die grauen Ruinen mittelalterlicher Bamwerke erinnerten. Im hintergrunde dagegen ragten die prächtigsten vulfanischen Bergformationen emper, reich an malerischen Linken und an schönen Farben, im Spiegel bes Stromes aber, wie auch in der Birklickeit, lagen die stets wechselnden Bilber einer wüsten, in ihrer Wirfung auf das Gemüth indes erhabenen Natur vor uns.

Mit vieler Mübe gelangten wir am 4. Marg zwei und eine balbe Meile weiter, und am 5. beschränkte fich unsere Reise jogar auf eine halbe Deile: als wir bagegen am 6, gur gewöhnlichen Stunde bas Ufer berließen, befanden wir une fogleich in gutem Fahrwaffer, und mit voller Dampffraft arbeitete ber fleine Explorer ftromaufwarts. auf ber Plattform und richteten unsere Blide auf bie furchtbaren Fel8maffen, welche fich bis zu taufend Tuf boch feutrechterhoben, und bie uns ben Anfang bes vielfach besprochenen und verschrieenen Canons bezeichneten. Das Strombett verengte fich bebeutend, und an bem bumpfen Betofe, mit welchem bie Schaufeln bes Rates in bie Kluthen tauchten, vermechten wir bie ungewöhnliche Ticfe zu erfennen, über welche wir binglitten. In bem Maake bie Welfen gu beiben Seiten naber gufammenrudten, verftarfte fich auch bie Stromung, welche zu befampfen gro-Bere Dampftraft erzeugt werten mußte. Uengerft willfommen war es uns baber, ale wir in einem von Relfen gebildeten Winfel mehrere abgeftorbene Baume erblidten, bie und einen reichen Borrath an Brennholz lieferten; eine Anshülse, auf welche wir, in der sich vor uns öffnenben Schlucht, nicht rechnen durften. Wir landeten, und bennitte ich die
baurch gebotene Zeit, um mir eine Stizze von dem Felsenthor zu sichern,
welches in der Entsernung von einigen hundert Schritten vor uns lag.
Die ersten Felswände überstiegen kaum die Höhe von dreihundert
Tuß, doch hinter diesen hoben sich immer neue überhängende Massen
schwarzen, vulfanischen Gesteins, die von der Morgensonne besenchtet,
duntle Schatten weithin über den Strom warsen. Zwei Meisen hatten wir sichon zurückgelegt, doch ausgemuntert durch die Tiefe des
Stromes, glaubten wir noch weit in das Canon eindringen zu können
ehe die einbrechende Nacht uns zum Salten zwingen würde.

Nachbem bas Solg eingelaben war, nahmen wir, voll ber beften Soffnungen, unfere Plate ein. Egloffftein und Bielamsti thronten, nach alter Beife, auf bem Rabfaften, Nobinfon fegte mit feiner Steuer= ftange faft über bas gange Dach ber Rajute, und Dr. Newberry, Lient. Jves und ich fagen auf Riften, hart am Rande ber Plattform, fo bag wir eine freie Aussicht auf Die Scenerie por uns behielten, jugleich auch ben Capitain nicht in feiner wichtigen Arbeit binberten. befchien uns noch bie Sonne; ein tubler, feuchter Luftzug ftromte uns aus ber ichattigen Schlucht entgegen und frauselte bie Bluthen, welche burch bie Spiegelung ber fcmargen Felswände eine bunkele Farbe angenommen batten. Immer neues trockenes Solg wurde in ben Dfen geschoben, ber Dampf zischte und mit voller Bewalt malzte er bas Rab um, welches im Rampf gegen bie heftige Strömung ben gelben Schaum boch empor fpritte. Bir erreichten endlich bas Thor; eine Stromichnelle hemmte bort ben Lauf bes Explorers, boch auf ben tieen Stellen fich bin und ber windend, unterftutt von ber vereinten Rraft unferer Leute auf ben feichten, überwand er glüdlich biefes Sinbernig, und gleich barauf vernahmen wir von bem Manne mit ber Mefftange Die Borte: "Rein Boben!" "Bravo!" hieg es von allen Geiten; bas Boot glitt weiter. "Rein Boben!" erschallte es wieber; bie Schat= ten ber hohen Felswand bebedten uns, weithin vermochten wir bie

Stromesfläche zu überbliden und uns zur Jahrt durch das Canon Glud wünschend, beobachteten wir mit festem Vertrauen ben Mann, ber vorn auf bem Rante bes Bootes stand und unablässig bie Tiefe bes Bassers untersuchte. ",Rein Boben!" hießes nochmals, doch taum war bas lette Wert verhallt, als ein furchtbarer Stoß bas, in all' seinen Jugen frachende Dampsboot erschütterte, und zugleich die greuzenloseste Berwirrung solgte.

Bon bem, was in ben nächsten Augenbliden vorging, sah ich nichts, und erzähle hier nur bas, was ich ben Mittheilungen jedes Einzelnen entnahm. Das Boot war mit voller Gewalt auf einen verborgenen Felsen gerannt, und ber Mann mit ber Mefstange durch ben Stoß über Bord geschleubert worden. Die Leute neben bem Dampschlinder hatte die Erschleubert worden. Die Leute neben dem Dampschlinder hatte die Erschleubert worden, der Geizer, eben im Begriff, die Gluth zu schreinander geworfen; der Heilen geschren, Dr. Newberry, Lieutenant Ives und ich, die wir nebeneinander saßen, hatten unsere Stellung in soweit verändert, daß wir uns in ähnlicher Orduung wie oben, aber mit dem Kopf nach unten und die Kisten auf uns, an dem Boden bes Hahrzeugs wiedersanden; Egloffstein und Bielawssi waren vom Radkasten hinunter auf die Plattsorm geschleubert worden, und in ihrer Mitte lag der ebenfalls niederzestürzte Capitain Nobinson.

"Rette sich, wer kann!" hieß es jett, benn einzelne Theile ber Maschinen hatten sich verbogen, heißer Damps entströmte ben geöffneten Fugen, brohte die beschädigten Röhren vollständig zu sprengen und alle sich in der Nähe Besindlichen auf's Gräßlichste zu verbrühen. Wir Drei, die wir von oben heruntergestürzt waren, lagen gerade unterhalb der gefährlichsten Stellen; doch schnell wie ein Gedanke sprangen wir unter Kisten und Koffern hervor, kletterten an der Außenseite des Bootes herum, und kaum fünf Secunden nach dem Stoß befanden wir und wieder auf der Plattsorm, und suchen von unsern Sachen so viel wie möglich zu retten, weil wir jeden Augenblick erwarteten, das Fahrzeug in die Tiese sinken zu sehen. Capitain Robinson hatte indessen seine Ralt-

blutigfeit nicht verloren, und nachrem er fich burch einen Blid überzengt, bag bas Boot nicht fogleich finten wurde, versuchte er baffelbe nach einer etwa fünfundzwanzig Schritte weit entfernten Sanbbant binuber ju fteuern, Die in Berbindung mit bem felfigen Ufer ftand. Die Maschinerie war inbessen in Unordnung gerathen, benn ale Carrol Die gischenben Dampfrohren öffnete, brobte bas aus feiner Lage geriffene Rab bie gange Rajute ju gerschmettern. Dem Dampf wurde bas ber schleunigst ein Weg in's Freie gebabnt, und die gange Aufmerkfamfeit bem Ruberboot jugewendet, in welchem auf ben Befehl bes Capitains ein Theil ber Bemannung mit Stricken an's Ufer geeilt war, nm bas Dampfboot in feichteres Waffer, und wenn möglich gang in Gicherbeit zu bugfiren. Langfam folgte ber Explorer ben vereinten Unftrengungen ber leute, und mabrend ber Rabn zwischen bem Ufer und bem Dampfer bin und ber flog, um bie bes Schwimmens unfundigen Leute gnerft zu retten, trafen wir auf ber Plattform ichnell Borfehrungen, um bem ganglichen Berluft unferer Cammlungen vorzubengen. Bir schnürten nämlich Fischleinen mit bem einen Enbe an bie gefüllten Riften und verfaben bas andere Ende mit einem leicht schwimmenben Studden Sols, um baburd Mittel an ber Band gu haben, bie etwa verfintenben Wegenstände wieder auffinden zu tonnen. Tagebucher und Zeichnungen befestigten wir an unserm Rorper, etwas Munition wurde unter ben Sut geschoben, und mit ber Buchse in ber Sand ftanben wir am Raube ber Blattform, um int entscheibenben Augenblich bas Weite zu suchen. Doch ber Explorer hielt fich über Baffer; Boll für Boll naberte er fich bem Ufer, und mit einem gewiffen Bonnegefühl borten wir endlich ben Sand unter ben eifernen Planken fnirschen. Mochte bas Boot auch zur fernern Reife unbrauchbar geworben fein, fo hatten wir boch feinen Berluft an Menschenleben ober an unfern Sammlungen erlitten, und noch im Befit von Lebensmitteln, waren wir im Stande bie Anfunft bes Trains zu erwarten. Antere murbe es für und ausgesehen haben, wenn bas Boot in 16 bis 20 guft Baffer gefunten, ober ber Unfall une tiefer in ber Schlucht jugeftogen ware. . 24 Dollhaufen, Forfdungereifen 1.

wo fich ichwerlich eine rettenbe Santbank zu unferer Aufnahme gezeigt hatte. Für ben Augenblid hatten wir nur ben Doctor zu bestlagen, ber mit ber Bruft auf bie Danwfröhre gefallen war, und eine ftarte innere Berletung befürchtete. Glücklicher Beife bestätigten sich unsere Besorgniffe nicht, nur in einigen Tagen hatten wir bie Freute, unfern Doctor wieber von ben schmerzhaften Folgen bes Sturzes befreit zu seben.

Wir befanden uns also auf der sandigen Rläche, welche einen Winfel in den verworrenen Relsmassen des rechten Users ansfüllte. Es war ein trostloser Ausenthaltsort, welchen der Zufall uns angewiessen hatte, denn wo nicht tieser Sand unsere Schritte hemmte, da lag scharses, vulfanisches Gerölle, und wo sesterer Boden das Gehen einigermaßen erleichtert hätte, da wucherten dernige Mezquitbäume. Brennholz sehlte ganz, und von Glück tonnten wir sagen, vor der Einschrt in die Schluch noch einen Verrath besselben eingenommen zu haben, der uns jetzt tressslich zu Stattenkam. Unsere Beiterreise war nunmehr vorläusig abgeschnitten, und so mußten wir denn mit Allem so fürlieb nehmen, wie es uns geboten wurde, und uns mit der Hoffnung auf besseren geiten begnügen.

Kaum lag der Explorer an dem fandigen Ufer und kaum hatte sich die erste Aufregung etwas gelegt, als auch wieder rüstig an's Werk gesschritten wurde, vorläusig den eigentlichen Umsang des Unglücks kennen zu lernen. Capitain Robinson ließ vor allen Dingen die ganze Fracht, so wie alle tosen Gegenstände aus dem Dampsboete entsernen, und stellte es sich dann nach einer genanen Untersuchung herans, daß einige Ingen sich allerdings dem Wasser gesissent hatten, daß aber, undegreislicher Weise, der Rumps nicht so beschädigt war, daß er nicht hätte mit Leichtigkeit ausgebessert werden können. Anders verhielt es sich mit der Waschine, denn es bedurste bei derselben Carrol's ganzer Geschickstichteit, um sie wieder in brauchbaren Zustand zu versetzen.

Beitere Arbeiten wurden an biefem Tage nicht mehr vorgenommen, und nur mit vieler Dabe gelang es uns, bei bem beftig webenben Binbe, bie Belte auf bem fandigen Boren jum Steben gu bringen. Der Abend rudte beran und beutlich trat bei ber gangen Expedition eine Berftimmung gu Tage, bie wohl hauptfachlich aus bem frauthaften Befinden ber Meiften entiprang, und burch ben Gebaufen : laugere Beit in bem abgeschloffenen Wintel ausbarren gu muffen, bebeutend nefteigert murbe. Um folgenden Tage aber, ben 7. Dlarg, mar biefer Gebante icon wieber gur Gewohnbeit geworben; bas milbe Wetter mochte mit bagu beitragen, vielleicht mehr aber noch eine angemeffene Befchäftigung, welcher tiejenigen, bie es nicht verzogen, ben gangen Tag über rubig auf bem erwärmten Canbe liegen gu bleiben, fich gang nach Wohlgefallen bingeben tonnten. Dr. Remberry und ich. Die wir reichlich mit Bischgerathschaften verseben waren, theilten nämlich Un= geln und Schnure an bie leute ans, und in ber That erblickten wir auch balb nachher vielfach Geftalten, Die wie versteinert auf bem Ufer standen ober fagen und unermublich ihre Blide auf Die Angelichnur gerichtet bielten. Leiber erfreuten fich bie Gifcher nur eines geringen Erfolge, mas nach einigen Zagen ein theilweifes Ginichlafen ber fünftlich bervorgerufenen Leibenschaft bewirfte.

Die Wachsanfeit, zu welcher unsere Indianer beständig mahnten, wurde übrigens feinen Angenblid vernachlässigt, im Gegentheil noch gesteigert, denn wenn wir wirslich an jenem Puntte von den Mormonen und ben von ihnen geführten Eingeborenen angegriffen wurden, so steckten wir in einer äußerst bedenstlichen Lage, indem wir als einzige Deckung nur die umherliegenden Felsblöcke und die eisernen Wändedes Dampsbootes, so wie der Maschine besagen, während unsere Feinde im Stande gewesen wären, mit wenig guten Büchsenschien die Zacken und Klüste ber naben Felsen in Festungen umzumwandeln, und von bort aus mit Sicherheit auf und zu schießen. Wir stellten taber unsere Hanbige an geeigneter Stelle auf, segten einige Tugend Kartässchenpatronen in die Nähe berselben, und auf diese Weise mit der gauzen uns zu Gebote stehenden Macht gerüstet, blidten wir, auf unser gutes Glück bauend, surchtlos in die Zusunft.

Lieutenant Jves' nächfter Plan war, die Schlucht vor uns, welche ben Namen "Blad Canon" erhielt, mittelst des Auberbootes untersuchen zu lassen. Wenn wir auch wirklich das Ende der Schiffbarkeit des Colorado schon erreicht hatten, woran Niemand mehr zweiselte, so war ein solches Unternehmen von um so größerer Wichtigkeit für unsere Expedition. Da nun Lieutenant Ives sich selbst an der Fahrt zu best theiligen beabsichtigte, und stündlich auf Nachricht von Peacock und dem Train hoffte, so wurde die Aussührung vieses Planes noch einige Tage verschoben.

Obgleich warmes Wetter uns begünftigte und wir vielfach fleine Ausflüge in bie naben Felsregionen unternahmen, fo fchlich uns bie Zeit boch über alle Beschreibung träge babin. So lange bie Schatten, ber über achthundert Buß boben Gelfen bie Sandbant berecten, berrichte auf berselben eine empfindliche Kalte; wenn bann in ben Mittageftunden Die Sonne mit voller Rraft in unfern abgeschloffenen Winkel bineinftrablte und ringenm bas Geftein erwarmte, bann murbe bie Site brudent, und gwar fo, bag wir zuweilen Bucher und Zeichenmappe zur Geite legten nut nach fühlen, ichattigen Boblen gwifchen bem gerflüfteten Geftein suchten. Gleich am erften Tage hatte ich unter einer überhängenden Felfenwand eine berartige Stelle entbedt, und zugleich auch gefunden, bag bieselbe von ben bortigen Eingeborenen benutt worben war. Die gange Ginrichtung bestand aus bunnen Weibenzweigen, bie lagenweise ben Boben bebedten, und bei Beitem nicht fo viel Sorgfalt verriethen, wie ein wilbes Thier beim Bau feines Lagers 3ch war febr gespannt barauf, einige Eremplare biefer verwendet. von Grasfamen und Burgeln lebenben Menschen fennen zu lernen. roch wurde mein Bunfch erft fpater erfüllt, als wir ben Colorato fcon längst verlaffen hatten, und une in ber Bilbnig zwischen bem großen und bem'fleinen Colorado befanden.

Unsere Umgebung, die aus Felsen von breihundert bis tausend Fuß Höhe-bestand, war durchgehends vulkanischer Art. 39) Die senkrechten Wände, welche, aus tem Flusse hoch emporragend, bas linke Ufer bisbeten, zeigten ungeheuere Trapp- und Trachttmaffen, auf bem rechten Ufer bagegen reihten sich aneinander, in manichfaltigen Schattirungen, buntfarbige Porphyrselsen und grünlich schimmernder Obsibian; über diese hinaus ragten dann wieder die schwarzen, stufensörmig über- einander liegenden Schichten von lavaartigem Basalt und Trapp. Auch Granit erblickte ich hin und wieder, so wie Quarz in geringen Massen, und in den Bruchstücken des aufber Sandbankumherliegenden Trachttgerölles, zahlreiche braune, abernicht durchschienende Granaten (Melanit).

Nach gewöhnlicher Beise brannten wir bes Abends zur beftimmten Stunde die brei Signalraketen ab, und spähten zugleich von ben Höhen aus nach einer Antwort, boch vergeblich; nichts verrieth uns die Nähe ber längst erwarteten Sülfe, und etwas beunruhigt über bas Geschick berselben, suchten wir die nächtliche Auhe zwischen unfern mit Sand beschwerten Decken.

8. März. Den Bersuch, ben ich am frühen Morgen unternahm, zwischen ben Felsen und bem Strome tiefer in die Schlucht hineinzuwandern, mußte ich bald wieder aufgeben. Ich gelangte zwar um den
nächsten Borsprung herum, was ungefähr eine halbe Meile oberhalb
bes Lagers war, doch erreichte bort die Sandbant, welche meinen Weg
bildete, ihr Ende, und auf beiten Seiten erhoben sich die Felsen wieder
unmittelbar aus dem Wasser, jedes weitere Bordringen auf dem Landwege abschneidend. Aber auch auf dem Wasserwege erblickte ich Schwierigkeiten und hinderuisse, die für den Explorer wohl zu mächtig gewesen wären, und höchstens nur in einem leichten Ruberboote überwunden werden konnten.

An ber letten Cde, von wo aus ich die fübliche Deffnung des Canons übersehen konnte, setzte ich mich nieder, um eine Stizze des, als Head of the navigation (Ende der Schiffbarkeit) so wichtigen Punktes zu entwersen, und wohl war es ein schönes Bild, welches dort vor mir lag.

Die majestätischen Felesormationen am Colorado habe ich in biefem Werke schon so vielfach zu schildern versucht, bag ich es kaum noch

wage, mich in Darftellungen zu ergeben, bie nothwendiger Beife gulett ale Wieberholungen ericheinen muffen. Wenn auch in ber Birflicht eit ber Einbrud, ben einander gleichende, ja, fich icheinbar wiederholende Naturfcenen auf bas Gemuth gurudlaffen, ftets ben Reig ber Frifche und ber Reuheit behalt, fo find boch Borte gu arm, um von benfelben auch nur annähernd ähnliche Wirfung erwarten zu dürfen. Und wenn es mir auch gelingt, bie bis in ben blanen Mether hinaufreichenten foloffalen Relemante, bie fich gleichsam gu einander hinneigend, bem wilden Strome ein enges, aber unerschütterliches Thor öffnen, zu verbildlichen, wie follte ich wohl auf verftandliche Weife bie Gefühle beschreiben, Die burch einen folden Anblid gewedt werben? Es ift ja nicht nur bas regungslofe, aber majeftatijd übereinander gethurmte Beftein, welches gur Bewunderung hinreißt, fondern auch ber fonnige Simmel, ber fich über baffelbe wolbt und grell contraftirt mit ben tiefen Schatten ber Rlufte und fentrechten Abhange. Un jenem Morgen, als ich zeichnend auf ter Sandbant fag und bie Blide auf bie Deffnung bes Canons richtete, murbe bie icone Musficht auf liebliche Beife burch ben Sintergrunt vervollständigt, indem ber weithin fichtbare Spiegel bes Stromes, ftrablend im Connenglang und eingefagt von lichtgrunen Beibenftreifen, fich in bas von boben Gelfen umrahmte Bild bineinträngte; in weiter Ferne erhob fich, eingehüllt in buftiges Blau. ber Berg ber Tobten, mit all' feinen Backen und Thurmen, und gerade unter bemfelben, auf falicher Fluth, lag ber fleine Explorer. Das Dampfboot verschwand gleichsam in feiner Umgebung, und wie ein Bünktchen erschien es gegenüber jo gewaltigen Naturwerten.

Als ich meine Arbeit beendigt hatte und mich jur Deimfehr in's Lager rüftete. schof ich meine Büchse ab, und erfreute mich an dem Echo, welches Anfangs ben Knall mehrfach wiederholte, bann aber wie ein langgebehnter und allmählich schwindender Donner über bem Wasserhin-rollte und den Windungen bes Canons so wie der Nebenschluchten solgte.

Seche furg-hinter einander abgefeuerte Schüffe bes Nevolvers verftarften bie Wirfung bes Coo's auf zanberifche Weife, boch als wir



al year

IT 33 4 Encle Now Johngulbar leix New tho Externado

Ansonie L' aus vom Mas h- (arrow)

Digitzed by Care

im Lager einen Schuß ans ber Hanbite in die Schlucht hineinsenbeten, ba schien es, als ob die Telsen in ihren Grundsesten erbebten und über und shinstürzen wollten; Donner solgte auf Donner, je nachdem ber Schall immer nene Schluchten erreichte und an ben verschiebenen Fels-wänden abprallte. Anch mit Musit und Gesang versuchten wir es am. Abend diese Tages, ben Wiederhall zu weden, und trot unserer rauben Stimmen klang es von der andern Seite bes Colorado nach jeder Strophe wie leiser Geisterruf zu uns herüber. Wir Alle freuten uns, und mehrsach wurde die Bemertung laut: "Wie schön wär' es hier, wenn wir nicht nöthig hätten so zu hungern!"

Am 9. Marz brach Lientenant Joes endlich zu seiner Reise in's Canon auf; wir Alle hatten ihn gern begleitet, boch ber Kahn war zu schwach und fonnte überdies nur mit zwei Anderern bemannt werden, weshalb es sich von selbst verstand, daß Lientenant Joes, als ber Commandeur der Expedition, die Fahrt allein unternahm. Mit etwas Lebensmitteln, Sextanten, Chronometer und Barometer versehen, von Capitain Nobinson und einem Bootsmann begleitet, empfahl sich also Lientenant Joes. Wir wünsichten ihm Glück zur Reise, und bald darauf verschwand das Boot hinter dem nächsten Fessenversprung.

Das schöne Wetter, mehr aber noch ver Wnusch, frisches kleisch herbeizuschaffen, hatte bei ben meisten unserer Lente die Jagolust ansgeregt, roch erhielt, ver Sicherheit wegen, nur ein tleiner Theil versels ben Erlanbniß, sich zu entfernen. Daß vert von ver Jago nicht viel zu erwarten sei, hatten und Iretéba und Navarupe schon mitgetheilt; sie selbst wanderten freisich anch zuweilen in's Gebirge, doch nur um Eidechsen und große fleischige Wolche zu sangen, die sie mittelst kleiner Stächen geschict and den Feldrigen hervorzutreiben wußten. Sie brachten mir jedesmal ihre Beute und zahlte ich ihnen für das, was mir werthvoll erschien, die beliebten weißen Perlen; die Thiere dagegen, welche ich verschmähte, rösteten sie auf Kohlen und verzehrten sie demnächst als ganz besondere Leckerbissen.

Unfere Indianer befanden fich überhaupt bei ber gangen Expedition

am wohlsten, benn während wir Alle mehr ober weniger erkrankten, schien ihnen die Lebensweise vortrefflich zu behagen, und wich dieselbe ja anch nicht von ihren eigenen Gebräuchen und Gewohnheiten ab. An Bogelwilt erbeutete ich au jener Stelle nur eine schöne Tauchente \*), boch beobachtete ich hin und wieder kleine Flüge von andern Enten \*\*) die mit der Schnelligkeit eines Pfeiles bicht über dem Spiegel bes Stromes hinslogen, so wie auchröthlich gesärbte Falken \*\*\*), welche hoch oben zwischen unzugänglichen Felszacken horsteten.

Die Jäger fehrten gegen Abend, wie vorher zu ersehen war, ohne die geringste Beute zurück, ja, sie hatten nicht einmal Spuren von Wild erblickt, und wußten nur von einer schrecklichen Felsenwildniß zu erzählen, in der sie während des ganzen Tages umhergeirrt waren. Rur der Schiffszimmermann, der überall nach Gold und Edssteinen umbersuchte, brachte uns Proben von Gestein mit, die unsere Ausmerstamfeit erregten, und die den Toctor sowohl wie mich veranlaßten, einige Tage später in derselben Richtung das Gebirge zu durchstreisen. Es waren dieses nämlich Opale, so wie sie in trachhtischen Trümmern 40) vorsommen, und Duarzschstalle 41), die bald als strahlenreiche Sterne, bald in Restjorm lose an den Abhängen umhergelegen, oder noch sest an dem vulsanischen Gestein gehaftet hatten.

10. März. Die Unruhe, welche wir barüber empfanben, baß unsere Signale noch immer unbeantwortet blieben, vergrößerte sich mit jedem Tage. Und Allen war es nämlich nicht fremd, daß Lieutenant Tipton, der Commandeur der Escorte, trotz seines besten Billens, hinsichtlich seiner Ersahrung der Stellung nicht gewachsen war, in welcher er sich zu jener Zeit besand. Zwar wußten wir den sehr ersahrenen und braven Peacock an seiner Seite, doch war nicht anzunehmen, daß der junge Ofsieier, welcher die in der Schule gewonnenen Vorurtheile

<sup>\*)</sup> Dafila acuta,

<sup>\*\*)</sup> Querquedula Carolinensis; Pterocyanea caeruleata.

<sup>\*\*\*)</sup> Hypotryorchis columbarius?

noch nicht abgestreift hatte, sich bem Rathe einer ihm in mancher Beziehung weit überlegenen Civilperson fügen würde. Was wir baher am meisten befürchteten, bas war ein burch Unvorsichtigkeit herbeigesührter Bruch der Solvaten mit den Eingeborenen, was nameutlich zu jener Zeit, wo alle Gemüther durch den Mormoneufrieg aufgeregt waren, nothweudiger Weise den Untergang der ganzen Expedition herbeisühren mußte. Wie nahe ein solcher Bruch mehrmals bevorstand, ersuhren wir später aus zuverlässiger Quelle, und kann es gewiß nicht gut geheißen werden, daß zum Beispiel mit einer Pistole, glücklicher Weise ohne zu tressen, daß zum Beispiel mit einer Pistole, glücklicher Weise ohne zu tressen, auf muthwillige, ja ich gehe weiter und sage böswillige Indianer geschossen wurde, wo sestes und wohlüberlegtes Einschreiten jedem ernsten Zusammenstoß am sichersten vorgebeugt hätte.

Da wir nicht lange in jener Lage bleiben burften, vor ber Unfunft bes Trains aber fein Entschluß gefaßt werben konnte, so sendeten wir unsern dienstifertigen Ireteba zurud nach ben Mohaves Dörfern, im Cottonwood-Thale, um bort bie neuesten Tagesereignisse für uns kennen zu lernen.

Bei ber Schnelligfeit, mit welcher nämlich Nachrichten, sogar unter zerstreut lebenden Eingeborenen, theils durch Läufer \$^2), theils durch Signalsener verbreitet werden, glaubten wir jedenfalls ersahren zu können, ob und wann unser Train das sübliche Thal der Mohave-Indianer erreicht habe. Ireteba, ein tüchtiger Fußgänger, segte die Reise zu den nörblichsten Dörfern in achtzehn Stunden zurück, und überdrachte uns die Nachricht, daß unsere Gesährten noch nicht eingetrossen, und daß man dies so genau wisse, weil am vorherzehenden Tage ein Läufer von Kairools Dorse angelangt sei, der weder von Soltaten noch von langohrigen Pserven (Maulthieren) etwas gewußt habe. Keine Nachricht war in diesem Falle anch eine Nachricht, und zwar eine solche, die etwas niederschlagend auf uns wirke. Daß der Train wirklich Fort Yuma verlassen hatte, wußten wir schon seit geraumer Zeit, sogar der Tag der Abreise war uns durch Lieutenant Tipton in einem

Briefe von ber Monument. Bergfette aus befannt gemacht worben, um so unerklärlicher mußte es nus also erscheinen, bag weber Train noch Nachrichten von bemselben eintrasen.

Bugleich mit Breteba langten noch vier andere Mobaves bei uns au; fie führten Fischgerathichaften mit fich, und waren biefelben Leute, welche une icon bei einer frühern Gelegenheit im Cottonwood-Thale mit Tifden verforgt unt fväter nachmiolgen verfprochen batten. Da mir Lieutenant Bock, jum Taufchbantel mit ben Gingeborenen, Die von bem Gonvernement zu folden Zweden beftimmten Artifel zur Verfügung gestellt batte, jo wurde es mir nicht ichwer, burch einige Streifen weißes Bannwollenzeng bie Indianer zu immer erneuten Anftrengungen aufgumuntern, und herrichte in Folge beffen auf einige Tage ein Ueberfluß an Fischen in unserm Lager. 3ch bemertte indeffen ftete nur bie beiten Species, beren ich icon früher erwähnte, und erhielt ein Exemplar von fo erstannlicher Große, bag biefes allein ichen binreichte, unfere gange Mannschaft mit einer Mablgeit zu verforgen. Diefe Ubwechselung auf unferm und unferer Leute Tifch war besonders bem menschenfreundlichen Doctor willfommen, ber feine antifforbutifchen Mittel fast gang erichapft hatte, und baber jebe Belegenheit, welche fich ju einer Beränderung in unferer Lebensweise bot, freudig begrunte. Uebrigens fonnte ich nicht behaupten, baf einer von uns ben Wijden, bei beren Bubereitung Alles, außer pulverifirtem ipanischen Pfeffer, fehlte, einen befondern Wefchmad abgewonnen batte.

## Achtzehntes Kapitel.

Bab im Colorabo. — Saubsturm. — Charafter bes Blad Cañon. — Die Berbundung bes Colorado mit ber Mormonenstraße. — Aussing in's Gebirge. — Nachricht vom Train. — Bergleich zwischen ben Indianerstämmen am Colorado nud benen öftlich ber Noch mountains. — Die Sage vom Manitu-Fessen. — Ausbruch zur Reise ftromadvärts. — Absendung eines Boten nach der Mormonenstraße. — Nubetag und Beiterreise gegen Süden. — Spuren von Mormonen. — Lager unter den Cottonwoodbäumen. — Der Spion im Lager. — Irekdea's scheindare Untreue. — Nachricht vom Train. — Peacoct's Antunst. — Unerfreuliche Nachrichten über den Zustaber Maultsbiere.

In ben Frühftunden des 11. März war das Wetter so angenehm und mild, baß sich Biele dadurch verleiten ließen, ein Bad in den eisig falten Fluthen des Colorado zu nehmen. Als die Sonne indessen höher stieg, sprang abermals einer der peinigenden Sandstürme auf, vor welchem wir und auf der kleinen Sandscholle nicht anders zu retten wußten, als daß wir und in die Zelte zurüczogen und den größten Theil des Tages zwischen den Decken verträumten. Ich versuchte zwar zu zeichnen und zu malen, doch dicke Lagen von seinem Sand, die sich in wenig Minuten auf dem Papier bildeten, machten derartige Arbeiten unmöglich. Eine angenehme Unterbrechung verschafste daher Lieutenant Ives, der gegen Abend wohlbehalten zurücksehrte, und gemeinschaftlich mit Capitain Robinson Alles mittheilte, was er in dem Canon gesehen und beobachtet hatte.

Da uns bie Möglichfeit abgeschnitten wurde, noch einmal vereinigt burch bas Cason over am Nande besselen hinzureisen, mithin Niemand außer Lientenant Jues basselbe fah, so bediene ich mich hier seiner eigenen Worte:\*) "Die Casions, gebildet von dem Turchbruch des Stromes durch einzelne dieser Verzstetten, übertressen an Schönseit und Erhabenheit jede andere Formation. In dem Schwarzen Casion (Black Casion) fließt der tiese und schmale Strom zwischen mächtigen Belöwänden bahin, welche sich unmittelbar and den Fluthen über taussend find hoch erhoben, und sich in der schwindelnen Höhe zu begesnen scheinen. Der gewundene Lauf des Stromes, der sich durch diese geheimnisvollen Tiesen, welche selten durch einen Strahl der Sonne erhellt werden, dahindrängt, zeigt beständige Abwechselung in den massessischen Aussenlinien der überhängenden Massen, die sich zu einem Ganzen verbinden, dessen bessendelt weder dassendelt noch beschrieben werden können."

"Dberhalb bes Canons, in ber Nähe ber Mündung bes Nio Birgin, beginnt die verworrenste und wüsteste Region, die ich jemals sah. Nackte Felsanhäusungen, im wildesten Chaos durcheinander geworsen, ohne die geringste Begetation auf ihren breiten Flächen, behnen sich meilenweit nach allen Richtungen hin aus. Die vulkauischen Felsmassen, die dort ihre nördliche Grenze <sup>43</sup>) erreichen, scheinen in jener Region die mächtigsten Erschütterungen erlitten zu haben. — "

Es war also nun sestgestellt, baß wir und wirklich am Ente ber Schiffbarkeit bes Colorabo befanden, benn auf ber Strecke von 20 bis 25 Meilen, die Lieutenant Ives noch in bem Kahne zurücklegte, solgten sich, nach seiner Angabe, so viele Stromschnellen, und zwar so gefährlicher Art, daß das Black Casion als unzugänglich für Dampsboote bezeichnet werden mußte. Die Mündung bes Rio Birgin, bessen Duellen in den Bahfatschebergen, nahe einem Baß, der in's Utah-

<sup>\*)</sup> Preliminany report of first Lieut. J. C. Ives, topographical Engineers to Capt A. A. Humphreys, on the Colorado Expedition. pag. 5.

Territorium führt, liegen, befindet fich nach Lieutenant 3ves' Berechnung unter 36° 06' n. B., und auf bem Flufwege 525 engl. Meilen oberhalb ber Mündung bes Colorado. Daburch nun, bag ber Flugweg burch bas Black Canon fich als fehr gefährlich und schwierig erwies, erlitt bie Grundidee: "bas Utab-Gebiet mit bem fchiffbaren Theil bes Colorado burch eine Strafe am Nio Birgin entlang zu verbinden," einen Stoß. Es fam nun noch barauf an, von unferm lager, ober von einem noch füblichern Buutte aus, in nortweftlicher Richtung einen Bag burch bie Blad- Canon - Berge zu entbeden, und alfo burch Umgebung ber gefährlichen Schlucht, bennach eine Berbinbung zwischen bem Colorado mit bem Great Bafin, ober zunächst mit bem Rio Birgin berzustellen. Die Auffuchung eines folden Baffes, ober vielmehr bie Erforschung ber Möglichkeit, eine Bagenstraße burch bas eben genaunte Bebirge ju legen, machten wir uns gur Aufgabe, ale wir fpater, um mit bem Train gufammengutreffen, langfam ftromabwärts trieben.

Die sübliche Deffnung bes Black Canon erhielt also ben Namen: Head of the navigation. Es ist wahr, wir hatten während unserer Stromsahrt unzählige Hindernisse zu bekämpsen gehabt, dech größtentheils hindernisse, die mit dem Steigen des Flusses schwinden mußten, und die bei einem richtig construirten Bote nicht zur Sprache sommen konnten. Gemäß Capitain Robinson's Ansicht war der Explorer zur Beschiffung des Colorado zu klein, und in Folge bessen von zu großem Tiefgange. Um den gesährlichen Strom mit Ersolg und resgelmäßig besahren zu tönnen, würde, nach der Meinung des ersahrenen Robinson, ein eisernes Danspisoot von hundert Auß Länge, zwei und zwanzig Auß Breite, und mit ganz flachem Boden ersorderlich sein, welches unbeladen nur zwölf Zoll Tiefgang hätte. Als geeignete Maschine bezeichnete er die Hochdruckmaschine mit sehr umfangreichem Dampschlinder, und als Fortbewegungsmittel das am Stern angebrachte große Schauselrad.

Am 12. Marg unternahm ich mit meinem Freunde Newberry,

und begleitet von Greteba, Ravarupe und bem Zimmermann, ben beabfichtigten Ausflug in's Gebirge. Schon in aller Frühe verliegen wir bas Lager, und in bie erfte Schlucht einbiegent, folgten wir berfelben etwa fieben bis acht Deilen aufwärts. Richt ohne Dube war unfere Wanterung, benn abgefeben bavon, bag unfere Buge oft tief in lofen Sant und Ries einfanten, und wir eben fo oft an ftufenförmig ausgewaschenen Gelfen binaufflettern mußten, überwanden wir auf ber gangen Strede einen Sobenunterschied von wenigstens zwölfhundert Bug. In ber uns umgebenben Formation entbedten wir nichts Reues, benn wir befanden uns beständig in ber vom Waffer gerriffenen Riesebene, bie vielfach von vultanischen Felsen burchschnitten und von Gerölle gleichen Urfprunge bebeckt war. An Begetation fanden wir nur, was man auf bem burren, unfruchtbaren Boben erwarten fonnte: iparlich wuchsen in ben alten Bafferrinnen bie grauen Stauten ber Obione canescens (Talgbolg), feltener noch erblickten wir einen verfrüppelten Strauch ber ftachlichten Larrea Mexicana, bagegen prangten, zwar gerftreut ftebent, aber in üppigfter Fulle, rothblühente Cacteen (Opuntia basilaris), und bie mit fleinen Knospen geschmudte O. erinacea. Un lebenben Wefen erblicten wir nur Eirechsen verschiedener Urt, Die regungelos auf ben von ber Sonne erwarmten Steinen umberlagen und wolluftig bie beife Luft einathmeten, bei unferer Unnaberung aber mit unglaublich fchnellen Bemegungen bavoneilten. Durch bie Gulfe ber Indianer gelang es mir, mehrere and ihren Berfteden hervorzuholen; biefelben waren mir neu, und zeichneten fich eben sowohl burch bie Lange ihrer Weftalt, als burch schones Farbenspiel ans; auch einzelne Dornfrosche \*) erbentete ich bort, boch intereffirten mich am meiften bie fcon früher erwähnten fcwarzen, lichtscheuen Molde, beren Berftede ich bier gum ersten Dale fennen lernte. Dein Freund Jreteba machte mich nämlich auf einen folden aufmerkfam, indem er mich zu zwei über einander

<sup>\*)</sup> Phrynosoma coronatum, und Anota Mc. Callii.

liegenben Telebloden binrief, und mit ber Sand auf bie einen Boll weite Deffnnng wies. 3ch schaute nach ber angebeuteten Richtung bin, vermochte indeffen anfänglich in ber bunteln Spalte nichte gu erfennen, wohl aber vernahm ich ein Beräufch, welches bem Raffeln einer Rlapperichlange glich, aber baburch entstand, bag fich bas mit furgen, aber festen Schuppen gepangerte Thier gwischen ben Steinen rudwarts bewegte. Breteba mar mit feinen Stabden gur Sant, und biefelben fo anbringent, bag bem Thier nur ein fcmaler Weg nach Augen offen blieb, trieb er es von einer andern Seite nach biefer Richtung bin, bis er es mit ber Sand zu erreichen vermochte. ergriff es, bauchte ihm einige Dale in ben geöffneten Rachen, und ftedte es alerann in feinen Gürtel, wie man wohl Meffer ober Biftolen anzubringen pflegt. Der Mold, ein Eremplar von ungewöhnlicher Große, war einen fuß lang, fieben Boll bilbeten bie Rorperlange, mahrend ber ftumpfe, ungeftaltete Schwang faum fünf Boll Der Ropf war in seiner Form ber eines Frosches, ber Rörper fo wie bie Beine unförmlich plump und fleischig, und wohl konnte ich es mir ertlaren, bag in ber an Fleifch fo armen Gegend bie Gingeborenen biefes Thier, trot feines widerlichen Meugern, für einen Lederbiffen bielten.

Wir erreichten endlich die Region ber Opale nud Arhstalle, und lange beschäftigten wir uns damit, an den Abhängen der vulkanischen Spügel nach werthvollen und interessanten Exemplaren dieser Art umsherzusuchen. Obgleich wir einzelne, sehr schöne Opale sanden, die mitunter traubens und schwammähnlich aus dem Gestein hervorgesquollen zu sein schienen, so hatten dieselben doch nur für unsere Sammlung einigen Werth. Ebenso verhielt es sich mit den Arhstallen, welche in ihren Formen die reizendsten Abwechselungen zeigten. Dessonders schön waren die mancherlei Sterne, deren regelmäßige Strahlen, aus lauter seinen Arhstallfäulen bestehend, wie eben so viele Diamanten sunselten und blitzten. Doch nicht allein das todte Gestein erseute uns bort oben, sondern auch die Aussicht, die wir von unserm

hohen Stantpuntte aus gewannen; bieselbe reichte gegen Suben noch über bas lottonwoot. Thal hinaus, und gestattete sogar einen Blid auf bas in Nebelvust gehüllte Thal ber Mohaves. Wie klein und winzig erschien ber Umsang bes sruchtbaren Thalbobens in ber endlosen Bildnis, welche benselben unischlos, und wie gewunden erschien ber glänzeure Spiegel bes Stromes, bessen Lauf wir weithin zu übersehen vermochten! Die Aussicht war schon, boch überall verrieth sich ber beängstigenbe Charafter einer schrecklichen Büste. Um uns herum, besonbers aber gegen Dsten, Norben und Westen, erhoben sich bicht gedränzt bie wildverworrenen, selsigen Gebirgsmassen mit ihren wunderlichen Gipseln und Ruppen. Die surchtbare, vulkanische Revolution war beutlich ausgeprägt an ben kleinsten Theilen bieses wunderbaren Ganzen, welches den Eindruck zurückließ, als ob die allgemeine Bewegung nur für den ersten Augenblick gehemmt worden sei, um zu jeder Beit wieder mit erneuerter Gewalt beginnen zu können.

Bei ben unzähligen Linien, die vor meinen Augen in einander verschwammen und bennoch so streng geschieden waren, wagte ich es nicht, eine Darstellung mit bem Bleistift zu versuchen, benn ben unveränderten Charafter einer solchen Landschaft wiederzugeben, ist nur mittelst der Maschine möglich, in welcher auf der präparirten Fläche das sich spiegelnde Bild haften bleibt, und sich also jede Linie, jede Hebung oder Sensung noch so klein, genau ausprägt. Wir schlugen am Nachmittage den Rüchweg ein, und obgleich ermütet von dem Steigen und beschwert mit unsern gesammelten Exemplaren mancher Urt, eilten wir doch schuell vorwärts auf dem sich start sensenen Pfade.

Im Lager erwartete uns eine angenehme Ueberraschung. Wir sanden nämlich bei unserer Rückfehr, daß ein indianischer Bote von Fort Juma eingetroffen war, der nicht nur Briefe und Zeitungen von dort, sondern auch Nachrichten von unserm Train mitgebracht hatte. Leider blieben Dr. Newberry und ich gang ohne Nachrichten aus ber heimath; die für uns bestimmten Briefe waren nämlich nicht rechtzeitig in Fort Juma eingetroffen, um mit dieser, der letzen Gelegenheit,

an uns beförbert zu werben, und unbekannt mit diesem Umstande, erfüllte es uns mit einer gewissen Trauer, als wir unsere Gefährten mit ihren geöffneten Briesen umhersitzen sahen, wosür uns der ganze Hausen von Zeitungen nicht entschätigen konnte. Der Indianer, der den Weg sehr schnell zurückgelegt hatte, war erst vor acht Tagen an Bill Williams sort mit Peacock und dem Train zusammengetrossen, und hatten die Thiere sich dort schon in so schlechtem Zustande besunden, daß in Folge bessen nur kurze Tagemärsche gemacht wurden.

Unter-solchen Umftänden noch länger im Black Canon auf den Train zu harren, wäre die größte Thorheit, zugleich aber auch von Nachtheil für unsere Expedition gewesen, indem sich dort auf Quadratmeilen mitunter nicht hinreichend Gras vorsand, um ein einziges Maulthier zu sättigen. Um also der Heerde die beschwerliche Neise durch die letzten Gebirge zu ersparen, wurde beschlossen, wenigstens bis zum Cottonwood-Thale zurückzugehen, wo wir auf einen guten Borrath von Gras rechnen konnten, und wo wir also dei unsern Borbereitungen zur Landreise in keiner Weise weder gedrängt noch gestört wurden.

Lieutenant Jves' Plan war noch immer, die Landreise am Black Canon hinauf sortzuseten; da ich indessen das umliegende Terrain genugsam kennen gesernt hatte, um einzusehen, daß jeder Bersuch, durch diese schreckliche Wisdniß hindurchdringen zu wollen, den Untergang jeder, selbst mit krästigen Thieren ausgerüsteten Expedition herbeisühren mußte, so beschlöß ich, im Fall dieses Borhaben wirklich zur Aussührung kommen sollte, mich von der Land-Expedition zu treunen und der stromadwärts reisenden Dampsboot-Expedition anzuschließen. Dr. Newberry trat meiner Ansicht bei, denn auch er hielt es für erwiessen, daß ein Maulthier-Train, ohne einen Futtervorrath mit sich zu führen, wohl in diese nackte Felsenwüste hinein, aber nie wieder aus derselben zurückzesangen würde.

Unfer Aufbruch wurde alfo icon auf ben folgenden Tag feftge-Rollhaufen, Gorfdungereifen 1. 25

ftellt, und mit einer gewissen Befriedigung barüber, endlich bie unwirthliche Sandbauf verlaffen gu tonnen, verfammelten wir uns gegen Abent um unfere reich mit Bohnen verfehene Tafel. Der indianische Bote fauerte in unferer Rabe, und obaleich ihm ichon Lebensmittel in binreichenter Maffe verabreicht waren, blidte er boch luftern auf unfern Tifch, wo Bobnen, mit pulperifirtem franischem Pfeffer, nach feiner Unficht aber mit iconer. rother Farbe bestreut und bemnächst mittelft ber Löffel jum Munte geführt wurden. Als ber Menich unausgesett mit ben Mugen jeber unserer Bewegungen folgte, richtete ich burch Zeichen bie Frage an ibn, ob er von einem Teller zu fpeifen muniche, und reichte ibm bann auf feine Bejabung meinen eigenen, noch halb gefüllten Teller nebft Löffel bin, obne inteffen weiter baran ju benten, bag ich bie Speife fur Jeben, beffen Baumen nicht an fpanischen Pfeffer gewöhnt war, auf ungeniegbare Beise gewürzt batte. Mit allen Zeichen ber Erfenntlichfeit nahm ber Indianer bas Dargebotene in Empfang, fette fich gemächlich auf bem Sanbe nieber und begann fogleich zu effen. Raum befand fich aber ber erfte löffel Suppe in feinem Munte, ale er wie vom Blit getroffen emporfchnellte, Teller und Loffel fallen ließ, bie Brube, bie nach feiner Meinung nur fluffiges Feuer fein tounte, wieder von fich gab, und mit bem Ausbruck bes größten Schredens an ben Strom fprang. Dort nun warf er fich nieber, und fuchte burch Trinfen und Ausspulen bes Munbes ben beftigen Brant von ber Bunge gu entfernen. Bewegungen bes armen Burichen hatten, trot ber Schnelligfeit, mit welcher er biefelben ausführte, etwas fo überaus Romifches, bag unfere gange Gefellichaft zugleich in ein unauslöschliches Gelächter ausbrach, und gwar fo, bag fogar ber am Baffer liegenbe Inbianer une fein Geficht zuwendete, und bie mertwürdigfte Aufammenftellung von lachenben Mugen und bis zum Berplaten voll Waffer gefüllten Wangen zeigte. Als er fich wieder erhob, labeten wir ibn ein, an unferm Tifche Plat zu nehmen, und ftellten ihm eine Schuffel mit ungewürzten Bobnen bin, boch bas Miftrauen bes Intianers war rege geworben, und um feinen Preis hatte er an einer Mahlzeit Theil genommen, bie nach feiner Ueberzengung fluffiges Tener enthielt.

Es ift wohl natürlich, baß die Sitten und Gebräuche, so wie auch das Benehmen ber Eingeborenen am Colorato, vielsach zum Gegenstand unserer Unterhaltung gemacht wurden. Uns Allen waren die Indianerstämme östlich ber Roch mountains mehr ober weniger bestannt, und lag es daher sehr nahe, baß wir häusig Vergleiche zwischen ben verschiedenen Nationen ausstellten, manche Meinungen bestritten, und die eigenen Ansichten burch Erzählungen von Thatsachen zu besträftigen suchten.

Co glaubte ich auch behaupten zu burfen, bag bie Gingeborenen am Colorado, obgleich mit mehr natürlichen Anlagen gum Guten, ober vielleicht richtiger gefagt, noch weniger burch ben Umgang mit Beifen verborben, bei Beitem nicht fo febr ben Ginbruden von Naturscenen unterworfen feien, ale bie Stämme ber Grasfluren und ber Urmalter öftlich ber Welfengebirge, bei melden in Wolge beffen eine gewiffe Sinneigung gur Poefie unverfennbar ift. Coon in ber bilberreichen Rebeweife, in ber Borliebe für phantaftifche, aber finnig gewählte Ausschmückungen von Ergablungen, fo wie in ber bestimmten Borftellung von ben lieblichen, wilrreichen Jagtgefilden ber Geeligen, mas Alles aus ber unbewußten Berehrung einer iconen, vollfommenen Natur entspringt, zeigt fich nicht nur Sinneigung, sonbern auch Anlage zur Poefie. Dhne mich nun auf bie Zergliederung von Umftanben einlaffen zu wollen, welche allmählich im Laufe ber Zeit eine folde Berichiebenheit unter Menschen von berielben Race bemirfen fonnten, bebe ich nur bervor, wie fich biefe Bericbiebenbeit in ben Sagen außert, Die icon vor Sabrbunderten biefelben gewesen fein muffen, und fich unverandert bis auf ben beutigen Tag erhalten haben. Bervorragente Buntte in ter Naturumgebung haben auf beiden Geiten bie erfte Beranlaffung zu bergleichen Trabitionen gegeben. Doch während ich, bei meinem vielfachen und langen Berfehr mit ben Colorabo-Stämmen, nur tie einzige Sage von bem Berge ber Tobten fennen fernte, fant ich, bag im Tften überall, wo bie Natur bem forsichenben Reisenben Ungewöhnliches, ben Kinbern ber Wildniß aber Unbegreifliches vor Angen legte, lettere stets bereit gewesen waren, auf ihre eigenthümliche Beise, gleichsam als Erklärung, Sagen zu schaffen.

Um Missouri, etwas sürlich von der Mündung des KausasTusses in ersteren, wird auf eine furze Strecke das linke User von
steil austrebenden Felsen gebildet. Dieselben erscheinen als eine machtige Felseulage, die aus dem Voden emporgetrieben wurde; der Fluß
rauscht am Fuße berselben hin, und laut antwortet das Echo, wenn
die riesenhaften Missouridampser dert geräuschvoll vorbeischnauben.

Jener Puntt ist bei Europäern und Indianern als ber ManituFeljen befannt. Wenn Erstere bort auf ihren Dampsböten vorüberziehen, bann freuen sie sich ber schönen Seenerie; Indianer aber, die im schwanten Kanoe leise unter jenen Abhängen hingleiten, halten bort wohl mit Rubern inne, bliden zu ben Felsen hinauf, benten längst vergangener Zeiten, und erzählen ihren Söhnen, was sie einst vom eigenen Bater ersuhren.

\*) Bor vielen, vielen Wintern, zur Zeit, als bie Bleichgesichter bie Rothhäute noch nicht aus ihren Jagbgründen verjagt hatten, als noch seine großen, steinernen Wigwams sich auf ben Gräbern weißer Krieger und Sahrelinge erhoben, und die rothen Kinder bes Manitu\*\*) noch zahlreicher waren, als die Blätter an ben Bäumen, ba lebte in der Nähe bes jetigen Manitu-Kelsen ein junger Krieger vom Stamme ber Missouris mit seiner jungen Squaw. — Er zählte noch nicht viele Winter, doch saß er mit im Nathe ber weisen Mäuner, und rauchte mit ihnen ben Kalumet; er war ein großer Jäger, denn die Schnelligseit seiner lenden übertraf die einer Antisope, und mittelst seines Bogens von Elshorn vermochte er den besiederten Pfeil mitten

\*\*) Manitu, ber große, gute Beift.

<sup>\*)</sup> Absichtlich bediene ich mich hier an Stellen, me bas Berfiandnift baburch nicht beeinträchtigt wirb, ber indianischen Confirmation und Redemeise.

burch ben Leib bes laufenben Buffels zu fenben. Er war ein großer Rrieger, benn feinen Tomabamt gierte ftete bas Blut feiner erfcblage= nen Feinte; feine Stimme ericallte am lauteften im Rampfe. wenn bas faufente Rriegsbeil fich tief in feinbliche Schabel grub. ober wenn fein bligentes Meffer feindliche Bergen traf, und am lauteften ertonte fein wilber Gefang, wenn bie Bahl ber fiegreichen Rrieger ben festlichen Tang um bie rauchenten Gfalbe ber gefallenen Reinde aufführte, beren Korper bestimmt maren, bon ben Bolfen gefreffen ju werben. - Die Squaw bes jungen Ottoe Rriegers mar eine Sauptlingetochter vom Stamme ber Omabas; fie batte Augen. noch ichwärzer wie bie Racht; geschmeibig wie ber Bogen eines Rinbes. und tren wie ber Stamm bes Duffbaums, folgte fie ihrem Gebieter auf allen feinen Sagbzugen; fie gerbte bie Saute bes erlegten Bilbes weicher als bas feinfte Blatt einer Prairieblume, und ans benfelben verfertigte fie Motafins für bie Fuge ihres herrn; mit reichem Schmud verfab fie fein Sagthemte und feine Leggins, und auf ben Mabten befestigte fie fünftlich ichmale Streifen von Cfalploden, Die ihr Gatte von ben Rriegszugen beimbrachte. Dafür liebte aber auch ber junge Rrieger feine Squaw, und Ueberfluß berrichte ftete in feinem Big-Er gab ihr zur Befleidung bie reichften Otter- und Biberfelle, und zu ihrem Lager bie Saut eines weißen Buffels. Große Saufen geborrten Fleisches befanden fich in feinem Belte, und Fische und Wild schaffte er mit jedem tommenten Tage.

Eines Abents, als ber Ottoe Rrieger, ermübet von ber Jagd, vor seinem Wigwam lag, 3u Ehren bes großen, guten Geistes süßen Schumach rauchte, und seine Squaw ihm die Mosasins von den Füßen löste, erblickte er einen fremden Krieger, der, von Abent sommend, gerade auf ihn zuschritt. Der Fremde war bestaubt wie von einer weiten Reise, und Hunger und Durst lag auf seinen Zügen. Die ging ein Fremder ungefättigt aus bes Ottoc's Zelt, und auch biesem reichte er, obschon er ihn als einen wilden Kawnee-Krieger erfannt hatte, die brennende Pseise zum Willsonm. Der Fremde ergriff

ben bargebotenen Kalumet, ließ sich neben bem Ottoe auf bas weiche Gras nieber, und ohne untslose Worte zu verlieren, sog er in langen Bügen ben süßen Rauch. "Mein Bruder ist weit gewandert," begann ber Ottoe, "seine Motasins sind zerrissen, und Staub liegt in seinen Augenwinkeln." Der Pawnee neigte zustimmend sein Paupt, wies mit ber Hand gegen Sonnenuntergang, und antwortete: "Oreimal hat mein Bruder geschlasen, seit ich mein Bigwam verließ."

"Ich febe fein Mleisch im Gurtel meines Brubers," fuhr ber Ottee fort, "mein Bruder ift auf fein Bild geftogen und ift hungrig, er foll effen in meinem Bigmam;" boch als er fich nun nach feiner Squam, feiner Prairieblume, umschaute, mar biefelbe im Innern ber Er rief ibr gu, und balb barauf trat fie vor Butte verschwunden. ihren Gebieter bin, und reichte ihm Speifen fur ibn und fur ben Fremben, ohne bie Angen aufzuschlagen. Der Pawnee aber betrachtete fie mit fiuftern Bliden; er hatte bie junge Squaw ichon früher gesehen, und ihrem Bater, bem großen Omaha - Sauptling, vier ber beften Bierbe für fein Rind geboten, boch bas Rind hatte fich geweigert, bem fremben Rrieger gu folgen, es batte icon ben ichnellfußigen Ottoe gesehen. Bett fannte bie junge Squaw ben Fremben nicht wieber, boch furchtfam bebte fie unter feinen Bliden, wie ein Frühlingsblatt unter ben Strablen ber Sonne. Die beiben Rrieger affen lange und viel, fie verzehrten bie Salfte eines jungen Siriches, und von Neuem rauchten fie bie Pfeife bes Friedens. Felle von ichwarzen Baren breitete ber Ottoe barauf fur feinen Gaft auf bem Boben aus, er warf ibm eine Buffelhaut bin, fich bamit zu bebeden, und balb ichliefen bie beiben Rrieger, aber bie junge Squaw machte.

Als ber Tag anbrach, jog ber frembe Arieger seines Weges, ber Ottoe gab ihm bas Geleite und kehrte Abends, Beute belaben, ju seiner Prairieblume heim. Doch nicht wie sonst eilte ihm bieselbe entgegen, um bie Last von seinen Schultern zu nehmen, sonbern er sand sie, in eine Decke verhüllt, sitzen, und mit leiser Stimme ben Tobtengesang singen.

"Barum fingt meine Prairieblume ben Gefang ber Sterbenben?" begann ber Krieger; "vierzehn Winter find erft über ihr Haupt babingezogen, und viele, viele Winter wird es bauern, eh' die erste Schneeflode in ihren schwarzen Haaren haften bleibt; ein großer Krieger ift
ihr Herr und Beschützer, ein großer Krieger jagt und fischt für sie, und
umgiebt sie mit Neichthum! Warum beugt sich die Mutter vieler
großer Krieger wie gesuicktes Schilf und singt Worte der Sterbenden?"

"Ich bin bie Dienerin eines großen Ariegers, aber werbe nie bie Mutter von Hänptlingen," flagte die junge Squaw; "andere Squaws werden die Mosafius von den Füßen meines Herrn ftreifen, und ich werde hingehen und ihn in den ewigen Jagdgefilden erwarten." — Da schwirrte ein Pseil aus dem nahen Gebusch, und tief grub sich teinerne Spihe durch das strahlende Auge in das Gehirn der jungen Squaw.

Lautlos stürzte sie zusammen; ber Ottoe sprang auf, er erkannte ben Pseil bes fremben Kriegers, ber mit ihm geraucht, in seinem Wigswam geschlasen, und an seiner Seite gegessen hatte. Der Wolf war verschwunden, aber vor ihm lag die Beute bes Bolfes; die schone Prairieblume war todt, ihr Sterbegesang war verklungen, ber große, gute Geist hatte ihr einen Traum gegeben, und durch den Traum war sie auf ihr Ende vorbereitet.

Der Ottoe 30g ben Pfeil aus ber Bunbe, hüllte seine verweltte Blume in die weiße Büffelhaut, und setzte sich klagend an ihre Seite; Brust, Gesicht und Haar bereckte er sich mit genäßter Asche, und brei Tage und brei Nächte saß er ohne Speise, und sang Lieber ber Rache. Um vierten Täge grub er eine tiese Hohle und bahinein legte er seine Frende und Alles, was ihr gehörte. Er gab ihr auch Speisen mit, und zwar gedörrtes und frisches Fleisch, auch vergaß er nicht die Geräthschaften, die sie gebrauchte, um in den friedlichen Jagdzgefilden Mokasins und Leggins für ihn zu versertigen, und mit reichem Zierrath zu versehen. Aber auch die Gastsreundschaft warf er zu der jungen Squaw in's Grab, und als er dasselem it Erde, Steinen und

mit Zweigen bebeckt hatte, ba war er nur noch im Besit von indianischer Buth und von indianischer Nache. — Er entsernte die Asche von seinem Kanpt und von seinem Körper, und statt bessen umgab er sich mit schönen Farken in einer Weise, daß seine Feinde vor ihm zittern mußten und zu Weibern wurden. Dewassnet mit Bogen, Tomahawk und Messer verließ er barauf sein Wigwam, um nicht eher zu ruhen, nicht eher zu essen und zu trinken, als bis er den Stalp bes verrätherrischen Pawneebundes an seinem Gürtel beseitigt baben wurde.

Er jog gegen Sonnenuntergang, er jog viele Tage und viele Nachte; feine Rufe bluteten, fein Magen troduete gufammen, boch feine Buth blieb riefelbe, und wie ein beutegieriger Luche frahte er mit feinen Angen in bie Ferne. Endlich freugte er bie Spuren feines Feindes, bod fein Teint war nicht mehr allein, eine zweite Spur begleitete ben tanm fichtbaren Abbruck feiner Motafins. Wie ber bungrige Wolf nicht von ber Gabrte bes verwundeten Birfches weicht, fo folgte ber Ottoe-Rrieger ben Spuren feines Reinbes. Er manberte Tag und Racht, und endlich erblicte er bie beiben Bawnees, Die berathend am Rante eines Waltes ftanben. Unborbar, wie bie Schlange im feuchten Grafe, want er fich burch Solg und Bufche hindurch, naber rudte er feinen Teinben; jett gog er bie Gebne mit bem icharfen Bfeil an'e Ohr, bie Ablerfebern am Schaft fauften, und bie Baffe fuhr bem einen Krieger burch's Berg. Doch nicht ben Mörber batte er getroffen, benn in tem Angenblid, ale bie Gebne ben Bfeil entfenbete, war ber Befährte bes Morbers vor benfelben bingetreten, und mar baburch als erftes Opfer gefallen. Raum mertte ber wilbe Bawnee, bag ihm bie Rache bes schrecklichen Ottoe=Rriegers brobe, als er mit ber Schnelligfeit bes Winbes bavoneilte. Doch ber Ottoe folgte ibm nach im wilten Lauf, burch ben bichten Balb über bie grune Brairie. Der Raum gwifden ihnen verfleinerte fich indeffen nicht, benn bes Ottoe's Arafte waren geschwunden vom langen Faften, und Stunde auf Stunde verrann, ohne bag ber Bamnee in feiner Schnelligfeit nachgelaffen hatte. Die Sonne verfant in ber Gbene, bie beiben Rrieger aber fturmten weiter, immer bem Miffouri gu. Die Sonne ging wieber auf, und unermublich verfolgte ber Ottoe feinen Feinb, ohne Unterlaß eilte biefer bem Strome gu, beffen jenfeitiges Ufer er gu erreichen trachtete. Die Sonne ftand über ihren Sanptern, ale ber Bawnee binab in ben Miffouri fette, und leicht wie ein Salm bas gelbe Baffer burchichnitt. Auch ber Ottoe fprang in ben Rluft, boch feine Rrafte maren erschöpft , und immer weiter entfernte fich von ibm ber ichwimmenbe Bawnee. Da bat ber Ottoe, in größter Angit, baß ibm bas Opfer entschlüpfen wurbe, feinen Manitu um bie Buruchaltung bes Morbers, ber bie Gaftfreunbichaft auf fo verrätherische Weise vergolten batte, und nun wie ein Weib feige por ber Rache flob. Die Ohren bes großen, guten Geiftes waren offen, und fie vernahmen jebes Bort bes Ottoe's, benn ale ber Bawnee im Begriff ftanb, auf's Ufer ju fpringen, öffnete fich ber Boben por ihm mit furchtbarem Rrachen, und aus bemfelben bervor brang eine Felfenmauer, Die fich bober und bober bob, und weithin bem Bamnee ben Beg an's Ufer versperrte. Der junge Ottoe-Rrieger aber fürchtete fich nicht vor bem Born bes Danitu, er fcmamm zu bem verratherifden Bawnee bin, mit bem Tomabamt gerschmetterte er fein Gebirn, und mit bem icharfen Deffer trennte er bie Ropfbaut von bem gespaltenen Schabel. Den Rrieger ließ er ben Fifchen gur Speife, ben Stalp aber nahm er mit beim, befestigte ibn an einer roth gefarbten Stange, ftellte biefe auf bas Grab feiner verwelften Prairieblume, und fang bann Lieber ber Rlage und ber befriedigten Rache. Der Ottoe-Rrieger ging in bobem Alter ale ein großer Sauptling zu ben ewigen Jagbgefilben Er fant bort feine ungealterte Squaw auf ihn barrend. bas Grab berfelben wuchs ber frifche, grune Rafen bin, bie Felfen aber blieben unverrnicht fteben ale ein Zeichen ber Liebe bes Manitu ju feinen rothen Rinbern.

So lautet die Sage von bem Manitufelsen; boch nicht vereinzelt steht bieselbe ba. Die meisten berartigen Traditionen geriethen mit ben verbrängten Nationen schon längst in Bergessenheit, und nicht

immer gelingt es, Ergahlungen zu erfahren, welche mit einer gewiffen Bietat ber Bater bem Sohne als Erbtheil übergiebt, und bie von biefem in gleicher Beife bewahrt werben.

13. Mary. Der himmel war bewolft, Die Luft warm, ber Bind ichwieg, und wurden wir alfo vom Better begunftigt, ale wir bie Mündung bes Blad Caron verliegen, und ben Weg gurud und rudwarte einschlugen. 3ch fage rudwarte, benn um in ben Stromichnellen bas Kahrzeug mehr in ber Gemalt zu behalten und ben burch ihre Seichtigfeit gefährlichen Stellen beffer ausweichen zu fonnen, ließ Capitain Robinfon ben Explorer in tiefer Stellung langfam mit bem Strome gleiten, und nur auf Streden, Die wir ans Erfahrung ale gang ficher wiedererfannten, vergrößerten einige Schläge ber breiten Schaufeln Die Wefchwindigfeit, mit ber wir reiften. Gludlich gelangten wir über bie nachften Stromfcnellen, und faum bie Balfte res Tages war verfloffen, ale wir nach Burudlegung von ungefähr feche Meilen bie feichte Stelle erreichten, an welcher wir ben 4. und 5. Marg zugebracht hatten. Wie bamale, murbe auch jest wieber bas Sabrzeng erleichtert, und bemnächft über bie Riesbant hinübergefchafft, boch ebe wir noch zu bem Einlaben ber Fracht ichritten, begannen inawischen beraufgezogene Bolten fich in einem ftarten Regen zu eutlaren. Da auf bem Boote weber unfere Sachen, noch wir felbit Schut gegen Unwetter fanten, jo folugen wir globalt auf bem linken Ufer bie Belte auf, brachten unfere Sammlungen, bie burch Feuchtigfeit batten leiden fonnen, in's Trodene, und erwarteten, auf tleine Raumlichfeiten gusammengebrängt, gebulbig eine Menterung bes Bettere, rie fich auch gegen Abend einftellte.

Gewiß war es von großer Wichtigfeit für unsere Expedition, bie Möglichkeit einer Berbinrung zwischen ber von und erforschten Wassersstraße und dem Nio Birgin bargelegt zu sehen. Weit nun die Gebirge auf bem rechten Ufer nicht benselben Charafter bes Undurchbringlichen trugen, wie weiter oberhalb am Blad Cason, so ging Lieutenaut wes auf Egloffsein's Berichlag ein, von biesem Lager aus nach

einem Bag burch bas Bebirge forschen zu laffen. Giner unferer Roche, ein Deutscher, ber fich burch bie in ber Beimath genoffene Erziehung, aber auch burch einen unbesiegbaren Sang jum Abenteuerlichen gn einer folden Aufgabe besonders eignete, bot fich zu biefem Unternebmen an, und wurde baber beschloffen, benfelben in Begleitung eines unferer Indianer auf bem Landwege an ben Rio Birgin und bie Emigranten = Strafe ju fenten. Bemäß ben fruber von une eingegogenen Nachrichten, Die zugleich von ben Gingeborenen befräftigt murben, follte fich an bem Buntte, mo bie von San Bernarbino nach bem Utah = Gebiete führende Etrage ben Rio Birgin berührt, eine Mormo= nen = Anfiedelung befinden. And renfelben Quellen war uns fund ge= worben, bag jener Bunft von ber Stelle, wo wir lagerten, nach unfern Berechnungen nicht über vierzig Meilen entfernt fein tonnte. Den Weg nach ber Ansiedelung fannte Navarupe genau, es fam alfo nur barauf an, bem Indianer einen guverläffigen Mann beigugeben, ber im Stanbe mar, betreffe ber Unlage einer Bagenftrage, bas Terrain richtig zu beurtheilen. Der Roch hatte feine Borbereitungen febr fchnell getroffen, und auch Ravarupe erflärte fich bereit zu bem Unternehmen, vorausgesett, bag man ihm etwas ftarfes leber gu einem Baar Sandalen gebe. Sein Bunich murre natürlich erfüllt, und icon am folgenden Morgen, alfo in ter Frube bes 14. Dlarg, ließ Capitain Robinfon bie beiben mit Lebensmitteln und Baffen ausgerufteten Abentenrer in bem Ruberboote nach bem jenfeitigen Ufer überseten, von mo aus fie ihre einsame Wanterung burch bie Bebirge antreten follten.

Es war Sonntag, bas Wetter unfreundlich und trübe, und um nicht einen zu großen Vorsprung vor ben beiben zurückgesenbeten Bosten zu gewinnen, brachten wir ben Tag im Lager zu. Die Meisten von uns beschäftigten sich mit Schreiben von Briefen, benn zugleich mit uns sollte auch ber von Fort Juma heranfgesommene Länser aufbrechen und seine Rückreise zu Lande antreten.

Um 15. Marg fetten wir unfere Reife ftromabwarts wieder fort.

Diefelbe war nach bem Ansfpruch bes Capitains Robinfon gefährlicher, als bie Kabrt aufwärts, bod gelangten wir nichtsbestoweniger bebeutent leichter als früher über bie Sinterniffe hinweg, und eine Strede, auf welcher wir beim Sinaufgeben, Die Rubetage abgerechnet, brei Tage gubrachten, legten wir jett in einem gurnd. Richt wenig überrafchte es une, ale wir, um Solg eingunehmen, auf bem rechten Ufer landeten, und bort bie frifden Spuren von gwei Pferben und zwei Maulthieren entrecten. Die genane Untersuchung, welcher wir bieselben unterwarfen, ergab, bag bie beiben Bferbe und ein Maulthier von Beifen geritten wurden, mahrent bas andere Thier, ziemlich ichwer beractt, lofe nebenber gelaufen war. Die Sufeifen ber Pferbe, bie Urt, in welcher bie Thiere einander gefolgt, ober hindernden Wegenftanten ausgewichen waren, bewiesen uns hinlanglich, bag wir bie Spuren von weißen Steppenreisenben, und gwar fehr erfahrenen, vor und hatten, und feineswegs, wie Ginige in unserer Befellschaft ichon glaubten, bie Merfmale räuberischer Indianer, welche fich mit erbeuteten Pferben auf ber Beimfehr befanden. Unfere erften Wedanten fielen natürlich auf bie Mormonen, und für nur zu mahrscheinlich bielten wir es, bag, mabrent wir uns im Blad Canon befanten, einige Emiffaire biefer fanatifchen Secte an und vorbeigezogen feien, um in unferm Ruden bie Indianer jum Aufftand gu bewegen. Doch wer fie auch sein mochten, wir hatten fie jett zwischen uns und unferm Train, wir mußten alfo jedenfalls von ihnen boren oder feben, und, nicht weiter barüber beunruhigt, fetten wir unfere Reife gegen Guten fort.

Bir begrüßten bie bekannte Insel und ben Mount Davis, und saben rasch hinter einander die gefürchteten Stromschnellen; leise, ohne anzustoßen, glitten wir mit der Strömung über dieselben hinweg, und die Sonne war noch nicht weit über den Zenith hinaus, als wir das Cottonwood-Thal erreichten, und Capitain Robinson das Dampsboot nach der schien Baumgruppe hinsenste, deren junges Laub während unserer Abwesenheit an Ausbehnung gewonnen und eine dunflere, träftigere Färbung angenommen hatte. Wir sprangen an's User, und

mit Freude etsüllte es uns, daß wir gerade bort unsern Train erwarten sollten; benn boppelt reizend erschienen uns die lieben alten Bäume mit ihren schattigen Kronen, nachdem wir so lange Zeit in der schrecklichen Büste zugebracht hatten. Die Strahlen der Sonne waren noch nicht träftig genug, um den Schatten so sehr wünschenswerth zu machen, doch beeilte sich Jeder, unter einer laubenähnlichen Berdichtung der herabhängenden Zweige für die nächsten Tage seine heimath zu wählen, benn es sag ja etwas Ungewöhnliches für uns in dem Gedanken: im Schatten von Bäumen zu ruben.

Die Dammerung stellte fich allmählich ein und mit biefer verftarfte fich ber raube Beftwind; bie Bellen im Colorado platicherten, bas Laub ber Baume raufchte, bie biegfamen Zweige fcmantten, und wo fich zwei Aefte ober Stämme an einander rieben, ba fnarrte es, ale wenn bas Solz burch ben Frühlingefaft boppelt belebt worben ware. Bloblich erschallte von bem jeufeitigen Ufer eine Stimme, Die in gutem Englisch bie Worte rief: Sol' über! Das Ruberboot wurde fogleich bemannt und hinübergesendet, und als es gurudfehrte, führte es uns einen einzelnen Mann zu, beffen ganges Meugere ben Mormonen verrieth. Es war eine hagere, wettergebräunte Gestalt, und obgleich ber Mensch noch feine breißig Jahre gablen fonnte, so lag boch ein eigenthumlicher Ernft und eine an Kanatismus grengente Energie in feinen Bügen. Er war befleitet mit einem bunten, baumwollenen Bembe, welches mittelft eines Gurtels um feine Suften zusammengehalten wurde; ferner trug er birichleverne Beinfleiber und Motafine, und ein grauer, abgetragener Filzbut rubte auf feinen schlichten, buntelblouben Saaren, Die wie fein Bart von ungewöhnlicher Länge waren. 216 Waffe führte er nur ein furges Meffer bei fich, welches er auf bem Ruden im Gurtel trug. -

Diefer Menich trat mit faltem Gruß und eben fo talt begrüßt unter uns. "Ich wünsche zu ersahren," rebete er uns an, "ob bie Wiohave-Indianer ben Beißen freundlich gesinnt sind; es ift nämlich meine und meiner beiden Gefährten Absicht, nach Fort Juma und von bort nach ben californischen Ansiedelungen zu reisen."

"Die Eingeborenen sind und freundlich entgegengekommen, hieß es zurück, tropbem die Mormonen versucht haben, sie zu Feindseligkeiten gegen die Amerikaner zu versühren. Was führt Euch aber hierher? und zwar auf solchem Wege? benn wie aus ben Spuren Eurer beiben Pferbe und ber beiben Maulthiere zu entnehmen ist, kommt Ihr zu Dreien mit einem bepackten Thier oben aus ben Gebirgen."

Nicht im Geringsten überrascht barüber, baß wir so viel über ihn und ben von ihm eingeschlagenen Weg wußten, gab er uns zur Antwort, baß er vom großen Salzse komme und auf dem sichersten Wege die Ansierkungen der Amerikaner zu erreichen wünsche; er bestritt, daß er ein Mormone sei, gab aber zu, daß er mehrere Jahre unter denselben geseht, und sich nur von dort entsernt habe, weil die Mormonen keinen, der nicht ihres Glaubens sei, dort emporkommen ließen, und jetz, nach den Verwidelungen mit den Vereinigken Staaten, nur noch Vekenner der neuen Lehre unter sich dulden wollten. Auf die Frage, warnn er nicht die nähere und sichere Nichtung nach San-Vernardino anstatt des gesährlichen Weges am Colorado hinunter eingeschlagen habe, gab er den Vescheid: daß die Straße nach San Vernardino, durch die von den Mormonen dorthin gesendeten Utah-Indianer, zu unsicher geworden sei.

Trot ber schönen Rebensarten, bie ber Mensch vortrug, zweiselte boch Riemand, daß wir einen Spion vor uns hatten, ber in einer, für uns verberblichen Absicht zu ben Mohaves zu ziehen beabsichtigte. So viel Schlanheit er anch zeigte und es vorsichtig vermied, sich burch ein unbedachtes Wort zu verrathen, so entgingen uns boch nicht die Blide eines tief gewurzelten Hasses, mit benen er uns, wenn er sich unbeobachtet glaubte, betrachtete, und die vollsommen im Ginklange standen mit seinen großen weißen Zähnen, die er während bes Sprechens sortwährend wie ein fletschender Wolf zeigte. Wir ladeten den Fremden ein, an unserer Mahlzeit Theil zu nehmen, was er nach besten Kräften

that; auch bie Pfeise reichten wir ihm bin, aber auf bas Berlangen, ihm Salz und Tabak zu seiner weiteren Reise mitzutheilen, erfolgte eine abschlägige Untwort, und zwar aus ben einfachsten Grünben, weil wir selbst nichts mehr hatten.

Biemlich fpat faßen wir noch auf und ergötten uns an dem Spion, wie er sich mit heftigen Worten über die Mormonen äußerte, während wir selbst ihnen Gutes nachsagten und nur gelegentlich eine sarkaftische Bemerkung fallen ließen, die er mit einem erkünstelten sauten Lachen lohnte, hinter welchem aber so viel giftiger Haß hervorlugte, daß man sich unwillführlich von dem Verräther zurückgestoßen fühlte. Die Nacht war zu finster, um den Mormonen über den Fluß zu setzen, wir behielten ihn daher bei uns im Lager, und versorgten ihn mit einigen Decken, stellten aber eine Schildwache bei ihm auf, die ihn während ber ganzen Nacht nicht aus ben Augen sassen durfte.

Um 16. in aller Frube begab fich unfer Gaft in ben Rabn, ber ibn nach bem andern Ufer binüberbringen follte, er nahm weber 216= icieb, noch banfte er fur bie empfangene Baftfreundschaft, und mabrscheinlich fluchte er uns noch in seinem Bergen. Doch auch von unserer Seite folgten ihm gerabe feine Segenswünsche, benn mehrfach vernahm ich Meugerungen, Die barauf hindeuteten, bag man ibn lieber an einem Baume bangent, als in unferm Rabne gefeben batte. 3ch fann nicht läugnen, bag auch nach meiner Ansicht ber Menfch ein folches Loos wohl verbient hatte, benn wenn bie Eingeborenen uns fpater nicht mit Stumpf und Stiel ausrotteten, und ihr feindliches Auftreten nur bis - auf bas Erschiegen von einigen unferer Maulthiere gebieb, fo war bas nicht Schuld ber Mormonen. Angelegt waren ihre Plane liftig genug, boch verloren fie ihren fünftlich erzeugten Ginflug wieder, als fie fich bei unferer Unnaberung flüchteten und eine Berftanbigung gwischen uns und ben Gingeborenen, freilich nur mit genauer Roth, ju Stante gefommen war.

Die indianischen Fischer erfreuten uns an biesem Tage wieder burch ihren Besuch, und wie immer brachten fie uns einen Borrath von Fischen. Auch Nachrichten von unserm Train erhielten wir burch biefelben, jedoch feine febr erfreulichen. Rach ihrer Unficht befand fich berfelbe nur noch zwei Tagereifen von une entfernt, und waren bie Thiere fo ermattet und beruntergekommen, baf fie faum noch ibre Laft gu tragen vermochten. Bon Greteba ergablten fie auch; berfelbe batte uns nämlich zwei Tage früher verlaffen, um, vor feiner Abreife mit uns, feine Familie gu befuchen; er war aber mit ben Mormonen gufammengetroffen, und hatten biefelben ibn burch Berfprechungen bagu bewogen, fie vorläufig gu Mefitebota, einem ber erften Mohave-Bauptlinge, gu führen. Go fehr wir auch barüber erstannten, bag uns ber treue Greteba fdeinbar binterging, fo muften wir es auch von ber andern Seite wieder natürlich finden, bag ein Gingeborener, ber feinen Unterschied zwischen weißen Menschen verschiedener Religionen zu machen wußte, und bem mahricheinlich ber Gine ale unfer Baft bezeichnet wurde, Leuten Dienste leistete, welche ibm felbst Bortbeil brachten und in seinen Augen von teinem Nachtheil für uns sein tonnten. Um meiften aber wunderten wir uns barüber, bag brei einzelne Menichen es magten, bier gegen unfere gange Experition aufzutreten, und bag ferner biefelben Renntnig bavon erhalten hatten, bag wir an Mefifehota's Bebiete vorbeigezogen waren, ohne zu lauten, und bag fie bie ans jener Buructfetung entfprungenen Gefühle jett Walau auszubeuten ftrebten.

Uns Allen war es übrigens befannt, welche Gabe die Mormonen besitzen, die Eingeborenen für ihre Plane zu gewinnen, und eben so, daß sie unter den damaligen Berhältnissen kein Mittel scheuen würden, um in den Besitz unseres Dampsbootes und unserer Papiere zu gesangen. Wir hatten also die besten Gründe, und etwas beunruhigt zu fühlen.

Der Wind hatte fich mahrend bes Tages allmählich verstärft, und als die Nacht sich auf die Landschaft fentte, wehte ein heftiger Sturm, ber ununterbrochen die ganze Nacht hindurch anhielt. Die Belte waren geschützt von dem niedern Strauchwerf, aber laut rauschte es in ben Kronen der hohen Baume, und bazwischen erschalte mitunter ber Schrei

einer wilben Kage. Balb vom Boben, balb aus ben Lüften vernahmen wir die winfelnden Toue, je nachdem bas ranbgierige Thier zwifchen undurchtringlichem Gestrüpp, oder zwischen hoben Aesten seiner Beute nachstellte.

Mls wir nach ungeftorter Rachtrube am 17. Marg unfere Belte verließen, fegte ber Sturm noch immer mit berfelben Bewalt über ben getrübten, welligen Spiegel bes Colorabo; burre Blatter und gunten von ben Ruchenfeuern wirbelten im Lager umber, auch Sand und Staub beläftigte une wieber, boch fanben wir gegen biefen Schut in bem bichten Beibenftreifen, ber fich binter ber Baumgruppe vorbeigog. Dort fauberten wir mittelft Urt und Deffer eine hinreichend große Stelle von binterntem Geftrupp, und um ein fleines Reuer, beffen Flammen nicht von bem Winde gepeitscht wurden, verftrich uns bie Beit auf verhältnigmäßig behagliche Beife. Gine febr angenehme Unterbrechung in unferer tragen Rube verschaffte und ein Indianer, ber von Lieutenant Tipton abgesenbet war, und ber uns bavon in Renntniß fette, bag ber Train endlich am folgenten Tage bestimmt eintreffen wurte. Als aber furg vor Abend unfer Freund Beacoct perfönlich anlangte, ba verwandelte fich unfere Freude in Ausgelassenheit, und unmöglich war es bem vom fcharfen Ritt ermübeten Californier, alle bie Fr., n zu beantworten, bie auf ungeftume Weise an ibn gerichtet wurden. Bor allen Dingen bestätigte Beacod bie ichon von bem Indianer überbrachten Nachrichten, gemäß welcher ber Train fich nur feche Deilen fublich von une befant; er felbft, ba er wußte, raß es uns am Allernöthigften mangelte, hatte ein Gadchen Dichl, etwas Fleifch, Salz, Branntwein und Tabat an feinem Sattel befestigt, und war, geführt von einem Gingeborenen, vorausgeeilt und glucklich ju uns gestoßen. Die Befürchtungen, Die wir fo lange binfichtlich bes Schicffals unferes Trains gehegt hatten, waren burch Beacoct's Unfunft größtentheils gehoben. Die weniger erfreulichen Umftante, von benen er fprach, erschienen uns baber, nachtem wir eine tüchtige Dabl= zeit gehalten und einen fraftigen Trunf gu berfelben genommen hatten,

nicht halb fo fchlimm, als wenn wir bergleichen Mittheilungen, wie früher, mit hungrigem Magen hätten vernehmen muffen.

Co flagte Beacod bejontere über ten Buftant ter Thiere, tie einen über alle Beschreibung ichrecklichen Weg am Colorato hinauf gurnichgelegt hatten, und bie auf ber gangen Strede von Fort Puma aus, fein einziges Dtal auf erträgliche Weire gestoßen waren. Größtentheils hatten fie mit tem fürlieb nehmen muffen, was ihnen junge Pappelichöflinge over bie unfruchtbare Bufte bot; oft hatte ihnen tros ber Rabe bes Stromes, ju welchem fie nicht hinuntergelangen fonnten, bas Waffer gemangelt, öfter noch waren fie gezwungen gewesen, bei ber Umgehung von Bebirgen fich fo weit vom Aluffe zu eutfernen, baß fie benfelben in mehreren Tagen nicht wieder zu erreichen vermochten. Bu allen biefen lebelftanden hatte fich noch bie Beschaffenheit bes Pfabes gesellt, ber, beim lebergang über bie Gebirge, an Abgrunden vorbeiführte, auf welchen fogar einzelne ber fouft fo fichern Dlaulthiere bas Gleich= gewicht verloren batten und mit ibrer Laft in die Tiefe hinabgerollt waren. Mehrere maren auf tiefe Beife untauglich zur fernern Arbeit geworben, andere hatten bie Duma-Indianer geraubt, und waren baburch fühlbare Berlufte in ber Seerte, auf die wir uns von nun ab ganglich verlaffen follten, entstanben.

Auch an Lebensmitteln brachte ber Train nicht so viel mit, als wir erwartet hatten, benn Manches war boch von ben Eingeborenen, so wie auch von ber Besathungsmanuschaft schon in Fort Juma entwendet oder durch Vernachtässigung unbrauchder geworden. Kasse und Mehlsäche waren in den dichten Mezquitwaldungen bei dem hindurchtringen der Packthiere zerrissen und ihred Inhaltes entledigt worden, nuser Train besand sich in jeder Beziehung in einer tranzigen Versassigung. Um meisten berührte es und, daß die Zahl der Lastthiere zur Aufnahme dergauzen Cauipage nicht ausreichend gewesen war, und in Folge bessenen Menge Gegenstände, welche zwar für die Expedition von seiner Wichtisseit, dem Vetrossenen aber sast unentbehrlich, hatten zurückbleiben müssen. So sehlte zum Veispiel mein Kosser ganz; das Zeug,

besonders aber bie Stiesel begannen schon in Folge bes schweren Dienstes vom Körper zu fallen, und ich besaß also nichts, wedurch ich bei sertgesetter Reise das Jehlende hatte ersetzen können. Dr. Newberry erging es nicht besser, denn auch er war strumps- und stiesellos geworden; daß aber unser Tabaf nicht mitgesommen war, das war der härteste Schlag.

Rur wer viele Monate lang binter einander in unwirtblichen Buften gubrachte, und bort allmählich fennen lernte, bag Gewohnheiten. bie im Alltageleben nur ale übele und ber Befundbeit nachtheilige bezeichnet werben auch, unter Umftanben nutbringend fein fonnen, und mer je bei einer brennenten Pfeife ben nagenben Sunger und ben peinigenben Durft vergaß, fo wie beim Sinblid auf bie zergebenten blanen Bolfden bes glimmenten, narfotischen Krautes bie Gorgen ber Wegenwart, Die mitunter ichwer, felbst auf bem leichtherzigsten Reisenten laften, babinfcwinten ließ, nur ter vermag fich eine Borftellung von unfern Gefühlen zu ichaffen, ale wir une plötflich fo gang verarmt wußten. Der Unmuth im Gelbe ift gewöhnlich von furger Dauer, anch bei mir mabrte er nur fo lange, bis ein Uebereinkommen gwischen uns Allen getroffen war, gemäß beffen bie vom Glud mehr Begunftigten uns von ibren Schäben mittheilen follten. Alle bie Dacht weiter vorrückte, übergab Beber von une an Beacod eine Dede, um tem forglichen Freunde gu einem warmen Lager für bie Racht zu verhelfen.

## Neunzehntes Kapitel.

Anfunit bes Trains. — Beschwerliche Reise bes Trains am Colorado hinauf. — Machrichten über ben Landftrich zwischen bem Colorado und ber Mormonenstraße. — Aufund gegen Siben. — Benuruhigenbes Benehmen ber Eingeborenen. — Anfunst an Beale's crossing. — Das lette Concert. — Feinbliches Auftreten ber Mohaves. — Erschießen von Manthieren. — Peaced's Erzählung. — Der Friedensichung. — Aufurch bes Explorers. — Abschieb von ben Nohaves. — Ausbruch bes Cxplorers.

In der Gesellschaft des Doctors begab ich mich in der Frühe des 18. März auf die Jagd, und zwar schlugen wir die Richtung ein, aus welcher wir den Train erwarteten. Es stand sest uns Beiden, daß wir unsere letzte Entscheidung vom Zustande der Lastthiere abhängig machen wollten. Beharrte Lieutenant Ives darauf, in der unzugängslichen Wildniß am Black Casson hinauf, weiter vorzudringen, und die Thiere waren wirslich so weit aufgerieben, wie es uns von allen Seiten beschrieben wurde, so lautete unser Entschluß: "Heimkehr auf dem Explorer." Entschied unser Commandeur sich indessen, gleichviel ob nun im Cottonwoode-Thale, im Thale der Mohaves, oder an der Mündung von Bill Williams sort, so waren wir freudig bereit, bis auf den setzten Mann bei der Expedition auszuharren. So wanderten wir unseres Wegs langsam weiter, ich erzähste dem Doctor von den Gebirgsketten, die wir sern im Osten erblickten

und bie ich vier Sabre fruber burdreift batte, ich fprach von ben vulfanifchen Buften ber Regionen ber Gan Francisco mountains und von ben Thieren, welche biefelben beleben, und überhaupt von bem intereffanten Relbe, welches fich bort für unfere Arbeiten eröffnen würde: wir ichauten auch nach Wilt aus, boch bie gablreichen Rebbühner gogen fich bei unferer Annäherung in bas für uns ungugangliche Didicht jurud, und bie auffallend wenig ergiebige Sagt am Colorado wurde ber Gegenftand weiterer Unterhaltung. Endlich erreichten uns bie erften Reiter, es waren Tipton, Taplor und Booter, ihnen nach folgten einige Solbaten, californifche Packfnechte und ein altes Pfert, beffen einzige Arbeit barin bestand, mittelft einer an feinem Salfe befestigten Glode bie Bahl ber Badthiere gufammengubalten, und ben etwa im Bebuich verirrten Thieren bas Auffinden ber Beerbe zu erleichtern. Die Dlenichen faben recht mobigenabrt aus, und ichien bie Reife biefelben nicht fonderlich angegriffen zu haben, bagegen boten bas Bferd und bie fcmer bevacten Maulthiere, Die feuchend, eins binter bem andern, in bem frifch gebrochenen Pfate nachfolgten, einen traurigen Aublid. Wir ließen ben gangen Train an uns vorüberziehen, und als gulebt noch einige frante, balbverbungerte, und besbalb unbeschwerte Thiere von einem buntelfarbigen Merifaner vorbeigetrieben wurden, waren wir vollständig überzeugt, bag eine Reife am Canon hinauf unmöglich für une fein würbe.

Bir fehrten in's Lager zurud, und jauben bort Alle banit beschäftigt, bie angesommenen Gegenstäude zu prüsen und zu ordnen. Bergeblich suchten wir unter ben Saden und Kisten und unserm Privateigenthum, und schätzten uns überglücklich, als wir noch etwas Papier für bas herbarium, und zwei Fäßchen Spiritus zu unsern Sammlungen sanden. Leichter verschmerzten wir nun ben eigenen Berluft, um so mehr noch, als unter ben obwaltenden Berhältnissen wir selbst bald in Fort Juma zurudzusein rechneten. Nachdem ber Bestand ber Thiere und Provisionen ermittelt war und es sich herausgestellt hatte, baß sich für das ganze Personal auf feine zwei Monate mehr Lebensmittel vorsanden, beschlof Lientenant Jues, burch bie Nothwendigteit gezwungen, bie Expedition zu theilen, und nur mit der Salfte berselben bie Reise zu Laure fortzuseten.

In Folge beffen follte Capitain Robinfon, begleitet von Bielamofi, Tablor, Boofer, ten Bootsleuten und einigen Solbaten, im Bangen mit zwei und breifig Mann, fich auf bem Explorer gurud nach Fort Duma begeben, und zu biefer Reife mit fo viel Lebensmitteln ausgernftet werben, wie fur bie muthmagliche Dauer berfelben nothwendig erachtet wurde. Lientenant Bres, Dr. Remberry, Beacod, Galoffftein, Tipton und ich follten rie Cantexpedition bilben, bie bagu bestimmt war, mit fünf und gwangig Solbaten, einigen Dienern und ben Badfnechten, mas unfere Gefellichaft auf fünf und vierzig Mann brachte, und mit etwa buntert und fechzig Maulthieren ben obern Colorato gu erforschen. Dr. Newberry sowohl als ich gaben unsern Blan, nach Fort Duma gurudgugeben auf, ale Lientenant Ives une mittheilte, bag er von Beale's croffing aus, in nortöftlicher Richtung bem obern Colorado fich ju nabern beabsichtige. Und für etwas Baiche, Rleibungeftude, Schubzeug und Tabaf vermochten wir jest gu forgen, indem bie ftromabwarte reifenten Rameraten une mit ber größten Bereitwilligfeit bas überließen, was fie auf ber Stromfabrt entbebren und in Fort Imma leicht erfeten fonnten.

Beffer, als wir nach ben zahlreichen Unfällen erwarten burften, hatten sich nunmehr bie Aussichten für die Zufunft gestaltet, sogar mit unsern Provisionen sah es nach Sinzufügung von einigen Säden mit indiauischen Bohnen und Mais wieder besser aus, und eine fröhliche Geseusschaft bildeten wir, als wir an jenem Abend um unser Lagerseuer saßen, und beim vollen Blechbecher mit den neuangesommenen Freunden die Erzählungen ber verschiedenen Reiseerlebnisse austauschten. Anch Grizh drängte sich in unsere Reihe und gab unverhohlen seine Freude über die Wiedervereinigung von uns Allen zu erkennen.

Richt genng wußte Mr. Beacod von ber ichredlichen Bufte gu ergablen, in welcher er fich mabrent ber letten gwei Monate ununterbrochen bewegt hatte. Er war ein alter Reisenber, ber von seiner frühlten Jugend an zwischen dem Missouri und den Roch mountains gelebt, doch solche trostose Umgebung und solche Felsenpfade waren ihm noch nicht vorgesommen. Ueber hohe Bergrücken hatte er häusig mit seinen Leuten mühevoll einen schmasen Weg bauen müssen; täglich waren einzelne Thiere vollständig ermattet und durch Hunger over durch einen Sturz auf längere Zeit unbrauchbar geworden, und der vielsache Mangel des Wassers hatte Menschen und Thiere hart bestrossen.

Bon bem Tampsborte aus war es uns freilich nicht entgangen, baß bie Beschaffenheit bes Bobens und ber gänzliche Maugel an Gras und Kräntern einer Landezpedition unzählige hindernisse beiten würsden, boch in so hohem Grade, als Peacock es beschrieb, hatten wir es nicht erwartet.

Im Thale ber Mohaves nun, wo fich nahrhafteres Futter für Die Beerde fand, war die Expedition wieder durch einen fleinen Trupp Eingeborener, ben ber verratherifche Capitain Jad anführte, auf alle mögliche Beije beläftigt worden, fo bag ber Sicherheit wegen bie grafenten Thiere fich nicht nach Billführ zerftreuen burften. Capitain Jad war nämlich angenscheinlich von ben Mormonen zu Störungen aufgefordert worden, um badurch einen feindlichen Bufammenftog berbeiguführen; und tag berfelbe nicht erfolgte, tann nur ber ruhigen Ueberlegung res braven Trainmeiftere jugefchrieben werben. Cavitain Jad und feine Benoffen hatten zum Beifpiel einft, um bie Seerbe gu er-Schreden und ju gerftreuen, beim Ginbruch ber Racht ringeum Feuer an bas burre Gras gelegt; Beacod, ber bas linglud, welches baraus entstehen founte, vorhersah, vertrieb bie bojen Befellen burch Drobungen, mabrend Lieutenant Tipton fich von feinem Gifer zu weit fubren ließ, und mit feinem Revolver auf Die fliehenden Rauber fcog, ohne baran ju benten, bag eine einzige Berwundung, bie nicht burch einen vorhergegangenen wirklichen Angriff ber Gingeborenen berbeige=

führt wurde, uns Taufende von unerschrodenen Kriegern auf ben Hals bringen konnte.

Der nach bem Nie Virgin entsenbete Bote war zusammen mit Navarupe wieder zu uns gestoßen und wurde deshalb der allgemeine Ausbruch auf ben solgenden Tag sestoßen und wurde deshalb der allgemeine Ausbruch auf ben solgenden Tag sestoßellt. Die Nachrichten, die uns über eine Berbindung bes Colorado mit der Mormonenstraße zugingen, santeten: "Die Anlage einer Wagenstraße von der süblichen Mündung des Black Canon nach dem nächsten Puntte der Emigrantenstraße, die in's Utah-Gebiet führt, ist möglich. Auf der Strecke von sechszehn Meisen, zwischen Kieshügeln und Schluchten hindurch, welche die östlichen Abhänge des Gebirgszuges bilden, ist das Terrain schwierig und bedarf es, zum Zweck der Eröffnung einer Communisation mit Wagen, einiger Arbeit; vom Gipfel der Wasserscheide des Gebirgszuges eben ist es seicht, Wagen an den westlichen Abhängen hinunter und hinauf zu schaffen. Die Entsernung eben beschriebener Strecke beträgt annähernd vierzig Meisen."

Der Morgen bes 19. März war trübe und talt; Schnee war auf ben westlichen Gebirgszügen gefallen und bereckte bis zu einer gewissen Höhe sogar einen Theil ber grauen Kiesebenen. Einen eigenthümlichen Anblick gewährte barurch biese ansteigende Fläche, auf welcher, in ber Entsernung weniger Meilen vom Flusse, die horizontale Schneelinie so scharf contrastirte.

In alter Ordnung begaben wir uns an Bord bes Explorers; was von bem mitgebrachten Gepäck nur irgend hatte untergebracht werben können, befand sich ebenfalls auf bemselben, und auf einige Tage von ben berittenen Gefährten Abschied nehmend, glitten wir langsam in die Strömung. Als wir ber langen Windung des Stromes solgten und um ben nächsten Borsprung bogen, gewannen wir noch einen Blick auf Beacock's Lager, wo man sich ebenfalls zum Aufbruch rüstete. Schon nach einigen Stunden gelangten wir bis zur Insel oberhalb von Jesup's halt, und fand uns der Abend noch damit beschäftigt, bas Boot an berselben vorbeizubringen. Ungern bequemten wir uns auf der In-

fel zu übernachten, die sich nicht hoch genug über bem Wasserspiegel erhob, um unstrockenen Boren gewähren zu können, und nur nach mühevoller Arbeit gelang es erst, die Zelte auf einer von Gerölle gesäuberten Stelle aufzurichten.

Ohne Unfall glitt ber Explorer am folgenden Morgen über Jefsup's Stromschnelle, und bald barauf befanden wir uns im Obelist
Canon. Ein heftiger Sturm, ber sich indessen in den Bormittagstunden erhob, nöthigte uns zu landen und bis gegen Abend still zu
liegen. Erst als die Schatten der westlichen Gebirge sich verlängerten
und den Spiegel des Colorado bedeckten, setzen wir unsere Reise fort
und suhren noch bis an's südliche Ende des Canons, wo wir ganz in
ber Nähe von Peacock's Lager übernachteten.

Schon in ben Frühftunden bes 21. Marg gelangten wir gwischen zerftreute Aufiedelungen ber Mohaves, und mehrfach hatte unfer getreuer Marianto Gelegenheit, fich mit ben Gingeborenen zu unterhalten, bie theils gruppenweife auf bem weichen Sanbe umberlagen, theile fich mit bem beliebten Ring = Spiel bie Beit verfürzten. Auffallend ericbien es, baß auf beiben Ufern, jobald ber Dampfer fichtbar wurde, fich einzelne Rrieger schnell erhoben und voraus gegen Guten eilten. Auch befrem = bete es uns, bag bie Gingeborenen, bie einige Bochen früher uns ftets mit Jubel begrüßten, jest von ferne fteben blieben und migtrauifch unfere Bewegungen beobachteten. Es war angenscheinlich, bag bie Mormonen unter ben Mohaves falfche Berüchte über ben Bwed unferer Reise verbreitet hatten, benen nur zu willig Glauben geschenkt worben Mariando beftarfte une in biefer Meinung fehr und gab zu verfteben, bag nach feiner Unficht ein Ungriff ber Mohaves zu befürchten fei. - Um die aufgeregten Gemüther zu beruhigen, fendete Lieutenant Jves Ravarupe mit Aufträgen an Rairoof und Mesifehota, und ließ Beibe einladen zu uns zu ftogen, um fie perfonlich zu beruhigen und fie von ben burchaus friedlichen Absichten ber Amerikaner zu überzeugen. Navarupe verließ uns, und richtete, wie wir fpater erfuhren, feine Aufträge gewiffenhaft aus. Dit ber Abfendung bes Friedensbotens

war natürlich bie Beforgniß vor einem feinblichen Busaumenftog noch nicht gehoben. Um baber auf alle Falle vorbereitet gu fein, erging ber Befehl an bie Mannschaft, bie Baffen gu prufen und ftete gum augenblicklichen Gebrauch bereit zu balten. Bir, auf unfrer Plattform, rufteten und ebenfalle, und außer ten Buchfen unt Revolvern legten wir auch noch alle Doppelflinten gur Sant, nachtem wir biefelben, ftatt mit unichnloigem Schrot, mit einer entsprechenten Angabl ftarfer Rebpoften gelaben batten. Bir bilteten eine Compagnie von nur acht und zwanzig Mann, boch boppelt und breifach bewaffnet, wie wir waren, hatten wir ben Explorer gang leicht in eine für Indianer gewiß uneinnehmbare Teftung verwandeln fonnen, wobei und bie Berghanbige trefflich ju Statten gefommen mare. Andere verhielt es fich mit bem Train, wo im Falle eines Angriffs bie Leute nicht nur fich , fontern auch Die Thiere und Die Lebensmittel vertheidigen mußten. Gehr erfreut waren wir baber; ale mir, bei unferm Lauben auf bem linken Ufer an Beale's croffing, Beacod und Tipton bafelbft fcon gelagert fanten, mehr erfreute es uns aber noch, bag wir gablreiche Eingeborene erblicften, Die fich mit Beibern und Rinbern harmlos im Lager bewegten. (58 ift mabr, bag einige Krieger uns anfänglich migtrauisch von ferne beobachteten, boch ale fie gewahr murben, baf wir Tabaf und Bfeifen bervorholten, mit Jebem, ber gu une berantrat, rauchten, auch wohl bin und wieder etwas Tabat verschenften, ba verschwand augenscheinlich jebes fünftlich hervorgerufene feindliche Befühl, und nach alter Beife bot unfer Lager wieder bas bunte Bild verschiedener Racen, Die friedlich mit einander verfehrten.

Keinen Augenblick wurden indessen auf der Seite die Waffen ans ber hand gelegt, benn die Mohaves waren den Juma-Indianern in ihrem Aeußern zu ähnlich, als daß wir ihnen nicht auch ähnliche Gefühle und ähnliche Kriegslist zugetraut hätten; und dann wußten wir ja auch die Mormonen in unserer Nähe, welche es so gut verstanden, selbst harmlose Indianer zu ihren verderblichen Zweden zu verwenden.

Man nimmt allgemein an, bag bie Unwefenheit von Weibern und

Rinder nunter folden Berhältniffen ftete ein untrüglicher Beweis ber friedlichen Abfichten ber Gingeborenen ift. Wie verberblich indeffen ein ju blindes Vertrauen auf bergleichen Regeln werden fann, bas haben rie Duma = Indianer ichon mehrfach bei ihren Busammenfunften mit ben Beigen bewiesen. Gine Gefellichaft von Europäern, Die einft auf ber Reife nach Californien bas Gebiet ber Duma-Indianer berührte, wurde im Lager von einem Trupp Gingeborener besucht. Der Umftant, bag bie Manner unbewaffnet erschienen und von Beibern und Rindern begleitet waren, veranlagte fie, bie gewöhnlichen Borfichtsmagregeln außer Acht gu laffen, und fich unbeforgt ihrer Unterhaltung bingugeben. Indianerinnen, Die gufammen mit ihren Männern um bie Beigen berumftanben, fanten unterbeg Gelegenheit, bie unter ihren Baftroden verborgenen Reulen unbemerft hervorzuholen und ben Rriegern bingureichen, die bann ploglich auf ein gegebenes Zeichen mordend über ibre Opfer herfielen, mahrent bie Beiber und Rinder ichleunigft bavoneil-Einem fo unvorhergesehenen Angriff mußte bie Befellichaft na= türlich unterliegen, und nur Benige berfelben entfamen, um bas loos ihrer erfchlagenen Befährten verfünden gu fonnen.

Bu einer andern Zeit erhielt eine ähnliche Gesellschaft, die in der Rähe der Gila-Mündung über den Colorado gesetzt war, Besuch von einer Bande Eingeborener, die ebenfalls unbewassnet waren, und die vollständig unbesteitet, daher auch nicht heimlich Wassen bei sich führen konnten. Die Wilden zeigten sich freundlich und zuvorkommend gegen die Fremden, und waren emsig bemüht, das Lagerseuer mit schweren Pfählen und Holzscheiten zu nähren. Es war also scheindar kein Grund zu Mistrauen oder Verracht vorhanden, und wiederum bemerkten die Reisenden zu spät, daß die wilden Krieger die schweren Feuerbrände erzerissen, um sich beresten als Wassen, und auch der entrann nur mit genauer Noth dem Untergange, und mußte noch lange in der Wilden üs umherirren, ehe er wieder in Berührung mit weißen Menschen fam.

Wenn man nun befannt mit bergleichen Begebenheiten ift, und bafür Sorge trägt, baß Jeber im Lager bieselben erfährt, und wenn man bei Erzählung berselben wo möglich noch einige Ansschmückungen und Beschreibungen von indianischen Martern und lebendig Stalpirtwerden hinzusigt, so wird es bedeutend erleichtert, die allgemeine Wachsamkeit aufrecht zu erhalten, benn es giebt boch Manche, und zwar vorzugsweise unter den amerikanischen Soldaten, die durch den Tod nicht zu erschrecken sind, dagegen ben Gebanken an ausgesuchte körperliche Dualen nicht ertragen können. Im Lager an Beale's crossing gewährte es mir förmlich eine Freude, unsere Leute zu beobachten, wie Jeder auf seiner Hut war, und sogar während des Schlassens die Wassen nicht aus der Hand legte.

Der Abend rudte beran, bie Indianer wurden aufgeforbert, bas Lager ju verlaffen, eine ftarte Bache umgab bie Beerbe, Schildmachen ftanben im undnrchbringlichen Schatten ber boben, weitverzweigten Baume, und fo gefichert gegen jebe lleberrafchung, ftrecten wir uns gemächlich vor ben Lagerfenern bin, und ba wir bie Inftrumente auf ber Banbreife nicht mehr mit uns fuhren fonnten, und unfere zweite Flote, ber Dir. Carroll, fich von une trennen mußte, fo verfuchten wir es, gewiffermagen noch im letten Augenblick, eine mufikalische Abendunterhaltung gn Stande gu bringen. Ewig frisch wird mir in ber Erinnerung bas Bild bleiben, welches an jenem Abend aufgerollt vor mir lag. Es war nicht allein ber beständige Wechsel ber bunkeln Schatten unter ben bichten Baumen und ber von vielen Lagerfeuern ausftromenten Beleuchtung, fonbern auch bie Figuren, bie in ben verschiedenartigften Coftumen und Stellungen bas Bange belebten. Die blanken Baffen rubten im Arme ber Meiften, ober lagen ibnen zur Seite; bie mahagonifarbigen Buge, bie grauen Filgbute, bie langen Barte und bie bestaubte, gerriffene Rleibung, Alles beutete auf langen, fcweren Dienft, und wenn auch Manche in tiefem Schlafe umberlagen, ober trage in bie lobernben Flammen ichauten, fo maren boch auch wieder Phhijiognomien bemertlich, auf benen bie Freude gu wohnen schien. Bis tief in die Nacht hinein erschallten Lieber und Musit, und mit einem gewissen Wiberstreben legten wir endlich die Inftrumente zur Seite, von benen wir uns auf ewig trennen sollten. Ich sage auf ewig, benn kann glaublich ist es, daß einer von uns jemals nach Fort Juma zurücksehren wird, wo die Violine und die Guitarre in irgend einem Winkel auf ihre Eigenthümer harren. Doch wunderbar sint oftmals die Wege, auf benen ber Meusch geführt wird; als ich die Roch mountains zum ersten Mal erblickt hatte, saudte ich einen, nach meiner damaligen Aussicht, letzten Scheibegruß nach ihren stolzen Gipseln hinüber, und doch habe ich mehrsach seit jener Zeit diese lange Gebirgskette von verschiedenen Seiten überschritten.

Beftiger Nordweftsturm faufte über bie lehmigen Fluthen bes Colorado, ale wir in ber Frühe bes 22. Mar; aus unfern Zelten in's Freie traten. Gin Trupp Mohaves befand fich bei uns im Lager, boch vermiften wir Weiber und Rinder; awar erblickten wir einige berfelben in ber Ferne, boch verschwanden auch biefe, als ber Säuptling Manuel mit etwa vierzig bewaffneten Kriegern bei uns im Lager erfcbien, um Geschenke für sich und bie Seinigen in Empfang zu nehmen. Es ift ein alter Brauch unter Reisenden, bag bewaffnete Gingeborene ftets aus bem Lager gewiesen werben; leiber geschah biefes an jenem Morgen nicht, und ein übermüthiges Benehmen ber indianischen Gefellichaft, welches zu einem ernften Conflict zu führen ichien, zeigte fich ale bie nächste Folge bavon. Es war nämlich nicht Manuel und fein Trupp allein, bie fich in unferer Nabe aufhielten, fontern gu Sunterten erblickten wir wilbe, bemalte Rrieger mit langen Bogen und Pfeilbunbeln, bie an ben Abbangen ber naben Sügel umberlagen und nur auf ein Zeichen zu barren ichienen, uns mit einer Labung von fteinbewaffneten Pfeilen ju überschütten. Auch bas Bebuich, welches uns von allen Seiten umgab, wimmelte von Indianern, bie in Trupps von Dreien und Bieren fich ber Maulthierheerbe zu nabern fuchten, fo baf ben Sutern eine Verftarfung geschickt werben mußte.

Rairoot befand fich bei uns im Lager, und mit ben Zeichen ber

Migbilligung gewahrte er, bag fich bie Mohaves immer bichter um und gufammengogen; er gab fich bie größte Dube, bem Rampfe, ber jeden Angenblick anszubrechen brobte, vorzubengen; er fprach zu feinen Stammesgenoffen, bed blieben feine Bemühungen, Angefichts ber anbern Sauptlinge, fruchtlos; er fprach ju une, boch auch bier ftieg er auf lanter ernfte, entschlossene Besichter, und mehrfach murbe es ibm burd Mariande auseinandergesett, bag nicht eber an eine Erneuerung unferes Berfehrs geracht werben fonne, als bis bie intianischen Rrieger ihre Baffen bei Geite gelegt, und ftatt beren ihre Beiber und Rinder in's Lager gebracht hatten. Rairoof war in größter Berlegenbeit, als fich fein Ginflug nicht binreichend zeigte, um Letteres gu bewirken; er ließ barauf feine eigene Frau rufen, und veranlagte diefelbe, vereinigt mit ibm, fich zwischen ben feindlichen Partheien zu bewegen, und fo bas Schlimmfte gu verhüten. Die Angft bes Sauptlings bewies bentlich, bag er bie Wirfungen unferer Waffen wohl fannte, und beshalb mehr für feinen Stamm, als für uns fürchtete, trottem viele Sunderte von Eingeborenen uns umgaben, und bie Aufmerksamteit unferes fleinen Saufchens gwischen ber Beerbe, bem Lager und bem Dampfboot getheilt werben mußte.

Plöglich eilte einer ber mexikanischen Süter in's Lager und überbrachte bie Nachricht, baß bie Eingeborenen begonnen hätten, mit Pfeilen unter die Geerde zu schießen, und daß er namentlich den Capitain Jack erkannt hätte. Lieutenant Tipton begab sich sogleich mit neun Mann Soldaten an Ort und Stelle, und fand wirklich zwei Maulthiere verwundet, von welchen dem einen der Pfeil zwischen den Rippen tief im Körper haftete. Nur mit Müße gesang es Lieutenant Ives, den jungen, eifrigen Officier davon zurückzuhalten, das Feuer auf die Eingeborenen zu eröffnen, denn daß gerade Capitain Jack die Feindseligkeiten begonnen hatte, löste hinlänglich das Näthsel des so plöglich veränderten Benehmens der Mohaves, und wir konnten nunmehr annehmen, daß die Wilden noch immer von den in der Nähe weilenden Mormonen beeinflußt-wurden. Lieutenant Ives ließ daher

burch Marianto ben Indianern fundthun, baf es feinem von ibnen gestattet ware, bas Lager gu betreten, ebe man nicht ben Uebelthater gur Beftrafung berbeigeschafft batte; ferner, bag ber nachfte Schuf auf ein Maulthier mit einer Labung ans ber Kanone beantwortet werben würte, und bag alle Indianer, bis auf bie Santlinge, fich augenblicklich aus bem Bereich unferes Lagers entfernen follten. Diefes endlich entschiedene und babei boch verftandige Auftreten blieb nicht ohne Birfung, und bald befanden fich außer Mannel, Rairoot nebft feiner Frau und Auckebe, einem Auma-Indianer, ber Beacock von Fort Duma aus begleitet batte, feine Eingeborenen mehr in unferer Nabe. 3mar erblidten wir in ber Gerne noch große Saufen berfelben, boch hatten wir nunmehr binlänglich Raum und Rube gewonnen, um bie Gegenstände, Die nach Fort Duma ober für Die Land . Expedition beftimmt waren, von einander abzufondern, und alle Borbereitungen zu einem balbigen Aufbruch zu beendigen. Auch Briefe murben an biefem Tage noch gefchrieben; es waren bie letten, benn nachbem bas Dampfboot fich von uns getrennt und wir bie Bufte betreten hatten, war jedes Mittel einer Communication mit ber civilifirten Belt auf die gange Dauer ber Reife abgeschnitten.

Die gänzliche Nichtachtung von unferer Seite schien bie erhitten und ausgeregten indianischen Gemüther etwas abzukühlen, und es trat ber Wunsch bei ihnen zu Tage, sich uns wieder zu nähern, und das alte, gute Einvernehmen herzustellen. Es begann damit, daß die hänptlinge erklärten, wie die Berwundung der Maulthiere ganz gegen ihren Willen stattgesunden habe, wie die Uebelthäter geslohen sein, und späterhin von ihnen selbst bestraft werden sollten. Wenn Letteres auch etwas zweiselhaft blieb, so nahm Lieutenant Ives doch, zum Besten der Expedition, die Entschuldigung an, und ließ ihnen mittheilen, daß, wenn sie am solgenden Morgen wieder erschienen, und zwar unbewassent und begleitet von ihren Beibern und Kindern, seruer uns einige Führer zur Reise durch die Wüste, und unter diesen Ireteba stellten, Alle eine freundliche Ausnahme bei uns sinden, und

sogar noch mit einigen Geschenken vom "Großen Großvater in Washington" beracht werden sollten. Die Häuptlinge versprachen ihr Bestes, und als es zu dunkeln begann, entsernten sich alle Eingeborenen aus unserer Nähe nur Kairoof, ber seinen eigenen Leuten und ihrer Friedsertigkeit nicht recht traute, blieb während ber Nacht bei und im Lager, um jederzeit vermittelnd zwischen und und ben Mosbaves einschreiten zu können.

"Dir. Peacod! Spinnt uns ein Garn!" bieg es, ale wir um unfer Lagerfeuer versammelt waren und bie Deiften ihr gewohntes Rachtpfeifden angundeten. "Mur Geeleute fpinnen Garn." antwortete Mr. Beacod. "Ihr habt ja fo vielfach bas Grasmeer Mijjouri's burchfegelt," bieg es gurud, "ba werbet 3br boch gelernt baben ein Stüdchen Barn abzuwideln." Beacoct fcmungelte gu ber Schmeichelei, benn einem alten Prairie Reifenten ift nichts angenebmer, ale wenn er an feine Brrfahrten- und Selbenthaten erinnert wird, und nach furgem Befinnen bob er an: "Co gern ich auch ben Indianern immer aus bem Bege gehe, und einen Rampf, in welchem fo wenig Ehre ju gewinnen ift, ftete zu vermeiben fuche, fo babe ich boch ben gangen Tag barüber nachgebacht, welch' allerliebstes Gefecht es bier mit ben Mohaves batte werben fonnen, und gang befonbers bier unter ben Baumen, Die fo bubich bei einander fteben, als wenn fie wirklich jum 3weck eines Gefechtes gepflanzt worben waren. ein Biel für unfere Budfen waren wir bei ber großen Menge von Wilben, Die und umgaben, wohl fcwerlich in Berlegenheit gerathen, boch es ift beffer, wie es jett ift, um fo mehr, ale bie Wilben feine Büchsen hatten, und es von unserer Seite boch nur ein Abschlachten geworten wäre."

"Anters ift es, wenn man Krieger von ben Stämmen ber Siouxs, Arapahoes ober Schahennes sich gegenüber hat, Manner, bie theisweise mit achten Missouri-Buchjen bewaffnet find, und
sich auch auf bie Führung berselben verstehen."

"Major Britger ift Ihnen gewiß tem Namen nach befannt, ich

brauche also nur hinzuzusügen, daß er einer der besten Judianerbestämpser (Indian fighter), Biehzüchter und Tauschhändler ist, die jesmals die Noch mountains überschritten. Seit wenigstens sechs und dreißig Jahren hat derselbe nunmehr schon an den Quellen des Wissouri, so wie des Columbia, mit den Eingeborenen verkehrt. An Blacks sort, einem Arm des Greensriver, dessen Wasser also hier im Colorado an uns vorüberscließt, gründete er schon vor vielen Jahren, zum Schutz seiner Lente und seiner Waaren, einen größern Handelsposten, der nach ihm Fort Bridger genannt wurde. Die Emigrantenstraße nach dem großen Salzsee und Calisornien sührt dort vorbei, und wenn Jemand in Fort Bridger einsehrt, so ersreut er sich dort immer der größten Galzseundschaft."

"Fort Bridger ift alfo ber Mittelpunkt, von welchem aus ber alte Major bie fleineren Rebenpoften, bie nach allen Richtungen bin gerftreut umberliegen, unterhalt, und von wo aus er zugleich feine Taufchanbler und Belgiäger zu ben verschiebenen Indianerstämmen entfentet. Go war es wenigstens vor fieben Jahren, als ich bas lette Mal bort einkehrte, und ich hoffe, bag bis jest noch feine Menberung in bem Etabliffement ftattgefunden bat. Es mögen jest mohl funfgehn Sabre feit ber Beit verfloffen fein, als Bridger einen gewiffen Senry Frappe ju feinem thatigften Mitarbeiter und Bartner gablte. Frappe hatte bas Commando einer Compagnic Freitrapper, gegen vierzig an ber Babl, übernommen, und burchzog mit biefen, welche in Berbindung mit ihren indianischen Frauen und Beerden feine unbebeutende Karamane bilbeten, jagend und tauschend nach allen Richtungen bas land zwifden ben Quellen ber füblichen Bufluffe bes Green-river. Er hatte nicht weit von ber Stelle, wo fpater Fort Bridger errichtet wurde, fein Lager ju einem langern Aufenthalt gewählt, baffelbe baber rob befestigt, und fich vor ben Angriffen ber Wilben ficher mabnent, begab er fich mit bem größten Theil feiner Manner zur Buffeljagt. Raum hatte er fich aber entfernt, als eine Bante von ungefähr vierhundert Siours und Arapahoes bas Lager

überfiel, Manner und Beiber, welche sich nicht schnell genug durch die Flucht retten konnten, tödtete, und mit hundert und sanfzig Stück Bieh bavon zog. Major Bridger, ber gerade im Begriff stand, am Green-river einen Sandelsposten zu errichten, erhielt die Nachricht von diesem Unglück fast ebenso schnell, wie Frappe, und einen zweiten Ueberfall besürchtend, seubete er diesem den Rath, sein Lager auszugeben und mit seiner ganzen Compagnie zu ihm zu stoßen."

"Grappe, ber in einem erneuerten leberfall nur bie Belegenbeit erblicte, fich für bie erfahrenen Unbilben rachen gu fonnen, vielleicht auch gang an einem folden zweifelte, beeilte fich nicht mit feinem Aufbruch, forgte aber bafur, bag jeben Abend nach Connenuntergang fich alle zu feiner Compagnie geborenten Menichen und Thiere innerhalb ber rob aufammengefügten Palifaten befanten. Behn Tage vergingen, ohne bag eine Störung vorgefallen mare, und Frappe begann wirklich an feine Abreife nach bem Green-river ju benken, ale in ben Bormittageftunden plötlich eine Abtheilung von mehreren Sundert Indianern Angefichte bee Lagere erschien, und fich fogleich ohne Bogern mit wiltem Kriegegebeul auf baffelbe fturzte. Obgleich ber Angriff gu folder ungewöhnlichen Stunte nicht erwartet worten war, fo befand fich Frappe mit feinen Leuten, noch ehe bie Wilben bie Palisaben erreicht batten, auf ben verschiedenen Poften, und Schuf auf Schufe frachte zwischen bem Bfablwert binturch ben Feinden entgegen. Gin indianischer Rriegehäuptling fiel als erftes Opfer, ihm nach fanten bie angesehensten Krieger, bie in ungestümer Buth vorangeeilt waren; und fo in ihrem weitern Vorbringen ju große Gefahr erfennent, gaben bie Wilben ben Angriff auf, und fich fchnell um bie Palisaben berum vertheilent, fuchte Jeber ein Berftect ju gewinnen, von wo aus er mit Ueberlegung auf bie weißen Jager ichießen fonnte."

"Ce begann jest eine andere Art von Gefecht, und zwar eine minter geräuschvolle, weil Beber fich gegen feindliche Augeln nach besten Kraften hinter Baumen und Steinen bedte; bafur fiel aber auch selten von Seiten ber Trapper ein Schuß, ohne sein Biel zu

treffen. Wo ein indianischer Urm fich zeigte, ober ein bemalter Ropf fich beb, ba machte eine Rugel ibn gurudfinten, und mo ein leternes Jagbhembe ober ein Vilghut bie Deffnungen gwischen ben Pfahlen verbunfelte, ba folingen ringsum Rugeln und Pfeile gu Dutenben ein, und gar manche Augel fant ihren verberblichen Weg zwischen bem Solgwert hindurch, nicht nur einzelne ber muthigen Jager verwunbent, fondern auch totent. Frappe, obgleich ichen verwundet, handhabte feine Buchfe, als wenn es einem Preisschießen gegolten batte; feinen Sut auf ten Labestod bangent, bielt er benfelben vor eine größere Deffnung, und als eine gange Labung von Rugeln und Pfeilen auf renfelben bereingeraffelt mar, ftedte Frappe blitichnell feine Buchfe zwischen ben Pfablen hindurch, und ein unversichtiger Indianer fant mit zerichmettertem Gebirn binter einem Baumftumpf gufammen. Biermal gludte Frappe biefer Aunstgriff, und viermal fturgte ein Wilber ichmer getroffen ju Boten: toch als er jum fünften Dal feine Buchfe bob, brangen wei Augeln auf einmal in feine Bruft und machten seinem letten Rampf ein Ente. Die Bewegung, tie innerhalb ber Palijaben burch ben Fall Frappe's entstand, war ben Indianern nicht entgangen, und plotlich ans ihren Berfteden bervorfpringent, unternahmen fie einen zweiten Angriff auf Die Ginfriedigung. Doch bie Jager waren auf ihrer Sut, benn noch waren bie Wilten nicht bis zu bem Puntte gelangt, wo fie beim erften Angriff ihre vorberften Krieger verloren hatten, als fie burch bie von ficherer Sand entjendeten Augeln gur Rückfehr gezwungen wurden."

"Der Kampf hatte schon Stunden gedauert, boch mit neuer Erbitterung wurde er, nachdem die Indianer sich eiligst in ihre Berstede zurückgezogen hatten, wieder ausgenommen; die Wilden tämpften jett nur noch, um ihre gesallenen Krieger zu rächen, die Weißen aber für ihr Leben. Die Sonne neigte sich bereits dem Untergange zu, als die Wilden abermals einen Bersuch wagten, in die Umpfählung einzudringen; sie bewiesen dabei eine seltene Kühnheit und Todesverachtung, ja, sie brangen sogar bis an die Palisaben vor, boch wiederum wurden sie mit großem Verlust zurückgeschlagen, denn wo eine Hand sich nach dem Pfahlwert ansstreckte, um den Körper an demselben hinauszusiehen, da war ein Beil bereit, oft nur von Weibern geführt, dieselbe
abzuhacken, während unten, zwischen den Palisaden hindurch, ununterbrochen Angeln in den dichten, anstikumenden Hausen gesendet wurden.
Schnell wie der Augriss, war auch der Rückzug, und bis in die Nacht
hinein wurde das Fenern von beiden Seiten sortgesett. Obgleich die
weißen Jäger einige vierzig indianische Leichen zählen konnten, die bei
den verschiedenen Angrissen gefallen waren, und die Zahl der Kampsunsähigen die der Gesallenen wohl bei Weitem überstieg, so besand
sich dennoch eine wenigstens fünssacht lebermacht ihnen gegenüber, und
nicht ohne Besorgniß gedachten sie der kommenden Nacht, in welcher
sie einen letzten und entscheidenden Angriss der Wilden erwarteten."

"Auch bie Jäger hatten empfindliche Berlufte erlitten, benn außer Frappe lagen noch acht ber Ihrigen in ber Umgaunung, bie in bem arimmigen Rampfe gefallen waren. Der Muth verließ indeffen feinen Angenblick biefe abgebärteten Menfchen; fonnten bie Tobten auch nicht mehr an ber Seite ber Lebenben fampfen, fo waren ihre Baffen boch noch in brauchbarem Buftanbe, und jebes Gewehr gelaben und gum augenblidlichen Gebrauch bereit haltend, verbrachte bie Befatung bie Nacht auf ihren Boften binter ben Balifaten. Gegen alle Erwartung erfolgte fein nächtlicher Angriff, man vernahm wohl mehrfach Bewegungen unter ben Keinben, boch ale ber Tag anbrach und es bell genug war, entjerntere Wegenftanbe unterscheiben zu fonnen, wurben bie Sager gewahr, bag bie Wilben unter bem Schute ber Dunkelbeit ibre gefallenen Gefährten, bis auf biejenigen, bie am guge ber Balifaben lagen, ju fich berangeholt und fich mit tiefen entfernt batten. Db nun ber Berluft ihres Kriegshäuptlings ober ber Mangel an Munition ben Rudzug ber Indianer veranlagt hatte, bas erfuhren bie Jager nie. Sobald fie fich aber gegen einen neuen Ungriff gefichert wußten, beeilten fie fich, Frappe und bie andern weißen Gefallenen zu beerdigen.

worauf fie ben Poften vollständig aufgaben und dem Green-river 3u= 30gen, um fich bort mit Major Bridger zu vereinigen."

"Mein Garn ift zu Enve," ichlog Mr. Beacod feine Erzählung. Wir Alle lobten ihn wegen seines Talentes und fanden nur auszuseten, bag bas Stüdchen so furz gewesen, boch Beacod war unerbittlich, er erklarte, baß er für heute ausgesponnen habe, und stredte sich vor bem Feuer hin, um vor bem, wie er sich ausbrückte, zu Bette-Gehen sich noch ein halbes Stünden auszuruhen.

Die Nacht verstrich ohne Störung, und mit bem Frühesten begannen wir und reifefertig zu machen. Die nach Fort Duma beftimmten Gegenstände waren am vorhergehenden Tage icon an Bord gebracht worben, und fonnte baber ber Aufbruch bes Explorers guerft bewertstelligt werben. Die Eingeborenen, Die jest erfannten, bag es wirklich unsere Absicht mar, ihr Thal auf immer zu verlaffen, hatten ploglich alles Migtrauen verloren, benn in großer Angahl ftromten fie mit Beibern und Kindern berbei, und zeigten baffelbe harmlofe, frobliche Benehmen, wie wir es früher an ihnen mahrgenommen hatten. Manuel ftellte fich wieder mit feinen Kriegern vor, Die biefes Mal ihre Baffen zurudgelaffen hatten, und erhielten fie baber von Lieutenant 3ves bie versprochenen Geschente. Defifehotah, ber erfte Sauptling ber Mohaves, wurde ebenfalls auf freigebige Beife bebacht, fo wie mehrere Krieger, bie fich ftete gurudhaltenb und bescheiben gezeigt bat= ten. Den verrätherischen Capitain Jad erblidte ich in einem Saufen feiner Befährten. Er bielt fich etwas entfernt von une und wollte augenscheinlich nicht erfannt fein, benn Beficht und Rörper hatte er mit einer Farbe überzogen, die ihm eine merkwürdige Aehnlichkeit mit einer glattgefeilten eifernen Statue verlieh. Die Farbe mar burch bie Bermifchung von feingeriebenem Bleierg mit Gett hergeftellt worben, und tann ich wohl fagen, daß ich auf all' meinen Reifen nie eine abn= liche und auffallenbere Bemalung beobachtet habe. 3ch rebete ben Burschen an und hielt ihm zugleich bie Fauft unter bie Nafe, boch fuchte

er mir burch Zeichen zu verbeutlichen, bag er ebenfo wenig Capitain

Eine angenehme Erscheinung war unser getreuer Jreteba, ter sich eingestellt hatte, um, so weit es in seinen Kräften sag und ihm bas Land befannt war, ben Bosten eines Tührers zu übernehmen. In seiner Bezleitung besanden sich Celhoforao und Hametamaque, zwei prachtvolle Mohave-Burschen, die ebenfalls einen Ausslug in das Junere des Landes zu machen wünschen, und sich viel Bergnügen von diesem Unternehmen versprachen. Beide waren zur Reise gerüstet, das heißt in der einen Hand sührten sie den langen Bogen und ein Dugend Rehrpseile, in der andern einen Maistuchen, und ein Paar Sandalen stecken im Gürtel. Ihre Kleidung war der gewöhnliche weiße Schurz und nur Colhosorao trug als Schmuck eine ihm viel zu kurze rothe Livreeweste, die sich in der Farbe kaum von den roth angestrichenen Gliedern unterschied.

Die Pfeife tes Explorers rief enblich alle Mann an Bort, und alsbald versammelte fich unfer ganges Berfonal auf bem Ufer, um bie letten Scheibegruße mit einander auszutanschen. Es ift ein eigenthumliches Gefühl, wenn man mitten in ber Bilbnig von alten, treuen Reisetameraben fcheibet, und jeber auf verschiebenen, ungewiffen Bfaben einem fernen Biele entgegenzieht. Bohlgemeintere, berglichere Bunfche, wenn auch gehüllt in raube Fermen, fonnen wohl faum gwijchen Denichen ausgetauscht werben, bie einander nur furze Zeit fennen, und in ben meiften Fällen fich auf Nimmerwiederseben von einander trennen. Die Pfeife bes Explorere ericallte gum zweiten und britten Dale, und noch immer befanden fich Leute auf bem Ufer, Die fich gegenseitig bie Sanbe brudten, felbft bie Eingeborenen brangten fich beran und reichten ihre Sante mit ben Berten: Hau do (How do you do) bin. bis bie letten ber Fort-Duma-Paffagiere, und unter biefen unfer frenntlicher Marianto an Bort fprangen und bas Dampfboot langfam ber Mitte bee Stromes guglitt. Die Stromung entführte fchnell unfere Freunde aus bem Bereich unferer Stimmen, Die Daulthiere

wurden in's Lager getrieben, und bald barauf mar Jeber emfig beichaftigt, bas ihm gugetheilte Maulthier gu fatteln und fich gum Aufbruch bereit gu halten. Unfere Packfnechte beftanben aus Mexikanern und Californiern, lauter Manner, Die bei tiefer Art von Arbeit aufgemachfen waren, und mit einer unglanblichen Gewandtheit wurde baber bas Bepad auf bie Ruden ber gebulbigen Thiere befestigt, welche aus ben Santen ber lente entlaffen, es vergeblich versuchten, ihre Burben , in bem bichten Buidwerf wieber abguftreifen. Nach Berlauf einer Stunde mar Alles gur Reife bereit. Che ich inbeffen ben Colorgbo verließ, ftieg ich noch einmal an ben Tlug binab, um zum letten Male von ben Fluthen gu trinten, mit benen ich fo lange in innigem Berfehr geftanten batte; auch ber Colorado fam mir jest wie ein alter, lieber Freund vor ; ich blidte nach ber burren, mafferlofen Bufte hinuber, wo fein Colorado bem tredenen Gaumen Labung bot, ich schaute auch nach bem Explorer bin, ber in weiter Gerne rubig auf einer Santbant lag und ichwerfällig ben Rraftanftrengungen ber Dafdine und ber leute Folge leiftete. Lebe wohl, fleiner Explorer! und fabre beffer wie ber - Beffint! fo bachte ich, ale ich einen letten Blid nach bem fernen Dampfboot binnberfentete und bie fcwarze Rauchfaule beobachtete, bie wolfenabulich bem Schlot entftieg. 3ch füllte barauf meine Reifeflasche mit Baffer, trant noch einen letten, langen Bug aus bem Strome felbit, und fprang bann nach bem Ufer binauf, wo unfere Erpetition eben im Begriff ftant, bie Cantreife angutreten. folgte bas Abschiednehmen, und zwar ein langes Abschiednehmen benn es maren gar viele ber braunen Sante, Die uns entgegengehalten wurden, und unter biefen fleine, niedliche Maddenhande, bie in unfern Fauften fast verschwanden, und Die trot ber Farbe und bes Bettes, welches fie umgab, immer noch hübich blieben und mit größter Berglichkeit gebrückt murben. Much in fcone, fcmarge Angen blickten wir, Augen, Die uns verführten, bem Sanbebrud mitunter eine Umarmung folgen gu laffen, und ich glaube, wenn bie runden Befichter, und leiber porzugemeife bie niedlichften Indianerinnen nicht mit einer fo

biden Lage von rother und blauer Farbe bebedt gewesen wären, so würten bie einfältigen Märchen aslunählich bas Gesahrlose eines Ausses keinen gelernt haben. Ich sah nämlich, wie ein lustiger Mexisaner seine bärtigen Lippen auf ben blautätewirten Mund einer Mohave-Schönen brücken wollte, und wie tiese, in der Meinung, baß ber Mensch sie zu beißen beabsichtige, sich von ihm lostiß und zum allgemeinen Gelächter wie eine Antisope bavon sprang. Wir begnügten uns also damit, einen Theil ber Farbe von ben üppigen Körpern ber braunen Schönen auf unsere Kleiber übertragen zu haben, bestiegen unsere Maulthiere, legten die Büchsen vor uns auf ben Sattel, und hinauf ging es bann nach ber Kiesebene, so schnell uns unsere Thiere nur tragen wollten.

## Bwanzigftes Kapitel.

Die Schiffbarkeit und ber Charafter bes Rio Colorado. — Die Eingeborenen an bemielben. — Deren Bertheilung und muthmaßliche Berwandtichaft. — Das nordamerikanische Civilizationswesen.

Wir hatten also die Flußexpedition beendigt. Che ich indeffen mit der Beschreibung unserer Landreise beginne, berühre ich hier noch einmal in gedrängter Kürze die Resultate unserer Forschungen und Arbeiten.

Schon im Eingange dieses Werks sprach ich mich genauer über bie uns gestellte Aufgabe, über die Wichtigkeit der Schiffbarkeit des Colorado, so wie auch über den Eindruck aus, welchen der Neisende empfängt, der diesen Strom auf dem Wasserwege zu erforschen trachtet. Pag. 148 gab ich eine aussührliche Beschreibung der Strecke vom Golf von Calisornien die nach Fort Juma. Auf hundert und achtzig Meilen oberhalb Fort Juma's ist der Charafter des Stromes sast derselbe, wie unterhald. Nur da, wo das Wasser sich einen Weg durch Hügel und Bergetten hindurch gebahnt hat, und deshald Schluchten und enge Casions entstanden sind, kann der Canal des Stromes, mit Bezug aus Schisserieit, im Allgemeinen als günstiger bezeichnet werden. Unf den nächsten hundert Weilen dieten Kiesbänke und Stromschnellen vielsach hindernisse, welche alle frühern an Schwierigkeit übertressen, doch

erleichtern bafür bie Streden, welche gwischen biefen liegen, bie Schifffahrt mehr als ber untere Colorato. Die nachften funfzig Meilen, alfo bie lette Strede vor bem Blad Canon, ift ber feichten Stellen, ber verborgenen Felfen und ber febr ftarten Stromichnellen wegen bei Beitem bie gefährlichste, boch find bie Sinderniffe, Die fich bort aneinander reihen, nicht ber Urt, bag fie einem wohl conftruirten Dampf= boot es unmöglich machten, mit einer gewiffen Regelmäßigfeit zwischen bem Black Canon und bem Golf von Californien zu vermitteln. wie weit nun eine Berbindung gwischen bem Golf und bem Großen . Salifee ber Mormonen auf bem Alugwege bergeftellt werben fann, habe ich in einem frühern Rapitel, Pag. 408 bargelegt. In ben Dlonaten April, Mai und Juni beginnt ber Muß zu fteigen, und ift biefe Beit, fo lange feine neuen Sanbbanfe entsteben, bie gunftigfte fur bie Schifffahrt. Bei niedrigem Bafferstante ift bie Wefdwindigfeit ber Strömung zwei und eine halbe Meile in einer Stunde, im Juli bagegen und einige Wochen fpater, wenn ber Fluß um gebn Juf fteigt, vergrößert fich bie Beschwindigfeit bis auf feche Meilen.

Der fchiffbare Theil bes Colorado behalt bie Richtung von Rorben nach Guten bei, und ficht ber Umfang bes culturfabigen Botens, ben er bewäffert, in feinem Berhaltnif ju bem Strome. Das größere Thal ber Mohave-Indianer ift wohl bas einzige, welches burch feine Lage und Fruchtbarfeit in ben Angen ber weißen Anfiebler einigen Werth erhalten fonnte. Wir befanten une bort im Monat Februar, alfo im Frühling jener Breiten; bas Klima ericbien uns munberbar gunftig, und gleichfam wohlthatig bie reine, milbe Atmofphare. ein blauer, garter Duft lag ce auf Berg und Thal, fraftige Baume mit ichwellenden Anospen faßten ben Strom ein, Fruchtfelber ichimmerten aus ben Deffnungen in ber Baum- und Strauchvegetation hervor, und am Ufer tummelten fich gablreiche Eingeborene umber, beren wohlgenabrte, fraftige und icone Beftalten auf ein gefuntes Rlima und auf ein leben bee lleberfluffes benteten. Die furchtbar fengenbe Site bes Sommere in biefem weiten Felfentrffel, fo wie bee Strombettes ewiges

Schwanken zwischen ben Thalnsern, werben intessen manchen weißen Ansiebler von bort ferne halten, und eine genauere Untersuchung bes Thalborens wird ergeben, daß bereutende Flächen desselben zu sehr mit alkalischen Substanzen geschwängert sind, als daß fie sich zum vortheilbringenven Uderbau eignen könnten. Der Mineralreichthum ber Bergketten, die den Colorado berühren, kann indessen die Ursache einer Bewölferung des Colorado-Thales durch die Weißen sein, benn die Gebirge, welche zu demselben System wie die von Californien und Sonora gehören, bergen auch wie diese unberechenbare Schätze. Gold und Duecksilber entbeckten wir, unter der Leitung unseres Geologen, des Dr. Newberrh, in geringern Massen, dagegen fanden wir reiche Silbers, Kupsers und Blei-Lager, Eizen aber in unglaublichen Anbäufungen.\*)

Da nun in ber Nähe ber mineralreichen Gebirge ber culturfähige Boben ganz mangelt, mithin die Erhaltung von Berglenten und Minensarbeitern, nur mittest einer lebhaften und zugleich regelmäßigen Communifation auf dem Colorado bewerfstelligt werden könnte, so glaube ich die im Eingange dieses Berkes ausgesprochene Behauptung wiedershofen zu können, nämlich: daß die Benutung als Heerstraße der einzige Bortheil ist, der dem Colorado und seiner Lage abgewonnen wersten fann.

Die eingeborenen Stämme nun, welche bas Thal bes Colorato bevölfern, find jeht unter ben Namen Cocopas, Jumas, Chimehwhuebes, Cutchanas und Mohaves Indianer befannt, und erst in neuerer Zeit wieder ein Gegenstand von Forschungen geworden. Seit einer langen Neihe von Jahren blieben diese Urwisten unbelästigt von ber weißen Nace, boch waren sie in frühern Zeiten vielfach von ben spanisschen Missionairen besucht worden, und hatte man damals schon auf

<sup>\*)</sup> Das Urtheil über diesen Reichthum an Minerasien ist erst nach genauer Untersuchung ber aus jenen Rezionen mitgebrachten minerasischen Sammsung gefällt worden, und bernie ich mich sier auf den Preliminary report of first Licut. J. C. Jves, topograph. Engineer, to Capt. A. A. Humphreys. Washington Nov. 1., 1858.

Rarten bie Namen vieler Stämme mit ben geographischen Ungaben ihrer Bohnfige verzeichnet. Bergleicht man bie Refultate früherer Forschungen mit bem, was ber jest bort Reisenbe zu beobachten im Stante ift, fo muß es auffallend erscheinen, bag eine weit größere Ungahl von verichiebenen Stämmenamen am Colorado gesammelt wurden, als wir jett wieber aufzufinden im Stande find. Als Grund hierfur glaube ich mit anführen zu fonnen, bag es ben Diffionairen burch funbigere Dolmeticher und burch langern Berfehr erleichtert murbe, genauere Nachrichten von ben Gingeborenen felbst einzuziehen, und auf Diese Weise Renntnig von ben Namen aller fleinern Stämme zu erhalten, in welche größere Nationen gewöhnlich eingetheilt find. Reisenbe bagegen, welche, bes furgen Aufenthaltes wegen, ihre Aufmertfamkeit ben Gingeborenen nicht in fo bobem Grabe guwenben konnten, mußten fich mit bem allgemeinen Ramen ber gangen Nationen begnugen. Die Namen ber fleinen Stämme entstanden theilweise burch Unhängung eines bezeichnenben Wortes an ben Namen ber Nation, und ift es wohl anzunehmen, bag burch allmähliche Sinweglaffung bes Saupt= namens, tiefe große Angabl von verschiebenen Stämmen nicht nur am Gila und Colorado, fonbern in gang Reu-Mexico ale vorhanden betrachtet wird, beren Auffindung aber jett fo viel Mübe verurfacht. Co finden wir in einem alten spanischen Manuscript von bem Ingenieur-Lieutenant Don Jose Corteg 44) vom Jahre 1799, bes Stammes ber Navipais (jest Nampais) erwähnt, und zwar als zwischen bem Gila und Colorado lebend und in viele fleine Stamme gerfallend. Befonders bemerkt finden wir folgende: Davipais-mucaoraive, Davipaistepia, Davipais - abema, Davipais - cuernomache, Davipais - caprala. Bon all biefen Namen vermochte ich auf meiner Reife, welche vorzugs= weise burch bie eben angegebenen Lanbstreden führte, nur ben Namen nampais ober navipais wieber zu entbeden, und bann vielleicht noch ben Beinamen Mucaoraive, welcher möglicher Beife ben Stamm ber Mot : haves ober Mohaves bezeichnen foll. 3ch bin um fo eber geneigt, biefes zu glauben, ale in bemfelben Manuscript, bei Ermabnung ber Colorato-Indianer von ben Mohaves nicht die Rebe ift. Daffelbe mag auch von ben eben baselbst angesührten Chemeque-caprala, Cheeuques sabinta, Chemequaba, und Chemeque gelten, womit unstreitig bie zerstreut lebenben Familien ber Chimehwhuebes gemeint sein sollen.

Außer ben umfangreichen Thalern ber Mohaves und Chimehwhuebes, und weiter füblich ber Cutchanas, Dumas und Cocopas, befinden fich am Ufer bee Colorado und nabe ben verborgenen Bebirgequellen, fleine Bobenflachen, bie ju unbebeutenb fint, ale bag ihnen bie Bezeichnung eines Thales beigelegt werben fonnte, bie aber von einzelnen Familien oben genannter Stämme bewohnt werben. Golden abgesonberten Banben ift ber leichtern Unterscheibung wegen, von ben benachbarten Dörfern, wie es ber Bufall gerate fügte, ju ihrem Stammnamen auch noch ber Name eines Familienoberhauptes, ober eine von ber Naturumgebung abgeleitete Bezeichnung bingugefügt worben, und fo entstanten wohl bie gablreichen Ramen von Bolteftammen, bie im Laufe ber Zeit bort gesammelt wurden. Das Berfiegen ber Quellen, eine in jenen Regionen häufige Erscheinung, ober bas Fortreißen ber fleinen angebauten Lanbstreden burch ben unruhigen Strom vertrieb bie bafelbft hausenben Familien ober Banben und veranlagte fie, fich ihrem Stamme wieber jujugefellen. Der Rame, ben fie fruber führten, wurde baburch wieber überfluffig und gerieth in Bergeffenheit unter ben Gingeborenen, mahrend er in ber civilifirten Welt, nachbem er feinen Weg auf geographifche Rarten gefunten hatte, für fpatere Beiten aufbewahrt blieb. Diefem Umftante glaube ich es gufchreiben ju burfen, bag wir jest fo vielfach vergeblich nach Bolferftammen fuden, von beren Vorhandenfein wir bie untruglichften Beweife in Sanben zu haben meinen, und bag wir andere zuweilen ba finden, wo wir fie, in Folge früherer Ungaben, nicht fuchen.

Auf tiese Veranderung ber Wohnsite von Indianerstämmen weist Alexander von Humboldt in einem Briefe bin, ben er am 31. Dec. 1857 an mich nach bem Colorado richtete. In demselben beißt es: "Ich bin stolz, baß, wo Fort Duma liegt, auf meiner 1804 gezeichneten General-Karte von Mexico steht: Indies Dumas. Da ich vermuthe, daß Sie meine zwei großen Karten aus vem, 1811 in Paris erschienenen Altlas: de la Nouvelle Espagne nicht bei sich haben, so mache ich Ihnen ein wiltes Croquis von meinem Nic Colorado, wie ich die Völlerstämme nach den, in den Archiven von Mexico aufgesundenen Itinerrarien des Padre Escalanti von 1772, in meine Karte habe eintragen tönnen. Ich schreibe links von dem Flusse big geschährten Breitengrade als Maaßstab sin. Die Judianerstämme haben seitdem gewiß viel ihre Sitze verändert." —

Die Ansichten, welche ich oben ausgesprochen, beruhen auf Einbrücken, bie ich an Ort und Stelle empfing und die ebensowohl von bem Charafter bes Lances und von ber Bobengestaltung, als auch von ber individuellen Erscheinung ber verschiebenen Indianerstämme geleitet wurden, und bin ich also weit entsernt bavon, bieselben als maaßgebend für Andere auszustellen.

Als numittelbar am Colorado lebend, habe ich mahrend meines mehrfachen und längern Aufenthaltes taselbst nur solgende Ackerdan treibende Stämme kennen gelernt: 1) An ter Mündung bes Colorado, ober von 32 ° 18' n. B. nortwärts die Cucapas ober Cocopas. 2) Bon 33° nordwärts die Nation der Jumas. 3) Bon 34° nordwärts die Pailltes. 4) Chimehwhuebes und 5) Cutchans; 6) Bon 34° 36' nordwärts bis zum Black Canon den Stamm der Mohaves, und einige wenige Chimehwhuebe-Jamilien furz vor dem Ende der Schiffbarkeit des Stromes.

Der Stamm ber Tasmajabs bessen Sit auf altern Karten genau in bas Gebiet ber jetigen Mohaves, Moshaves ober Mojaves fällt, ist bemnach ohne Zweisel ibentisch mit letterem, und bie Abweichungen in ber Schreibart können vielleicht bem Umstande zugeschrieben werben, baß verschieben Indianerstämme die Namen ihrNacher barn stets verschieben aussprechen, baher Tasmajabs, Mojaves, A-Moshaves, Moshaves und Mucaorawes. Schwieriger ist es wohl, eine Ibentität zwischen Cajuenches und Enchanas zu beweisen, welche Capitain

## Alexander von Humboldts Brief und Kartenzeichnung in Tacsimile





Whipple\*) ebenfalls für möglich halt, aber boch bezweiselt, benn einestheils sehlt uns zum Zwed eines Bergleichs ber Sprachen, wie bei ben Ta-majabs, ein Bortverzeichniß ber frühern Cajuembes, und bann müßte auch bieser Stamm, bessen Gebiet als unter 32° n. B. liegend bezeichnet wird, seinen Sitz weiter nörblich verlegt haben. Obgleich nämlich, gemäß ver Angaben ber Eingeborenen, sich nahe ber Gila-Münrung nech Entchans besinden sollen, so hatte ich boch nie Gelegenheit, mich von ber Anwesenheit von Mitgliedern bieses Stammes stüllich vom breiundbreißigsten Grade zu überzeugen.

Der Name Talcherum, ben wir in fast allen ältern Nachrichten, als eines Bolfsstammes erwähnt sehen, habe ich am Colorado nicht wiesbergefunden, wohl aber traf ich in dem, den Talcherums zugesprochenen Gebiete mit Chimehwhuebes, Cutchans und Mohaves zusammen. Nach Whipple gehören die Cuchans, Cocomaricopas, Mohaves und Diegesnos ursprünglich zur Nation der Jumas, und ist diese Behauptung durch die Bergleichung der Sprachen, in welchen nur ein Dialett-Unsterschied zu erkennen ist, wohl hinlänglich bewiesen. Auch die Javipais oder Jampais, am obern Colorado, auf welche ich im Lause meiner serneru Beschreibung zu sprechen kommen werde, hält Whipple, aber mit weniger Bestimutheit, für Verwandte dieser Nation.

Bei bem Eifer, mit welchem bie Negierung ber Bereinigten Staaten ihre Aufmersfamseit auf alle noch unersorschten Känderstrecken richtet, und bei ber Freigebigseit, mit welcher sie stets ihre borthin gesendeten Expeditionen ausruftet, tann wohl sicher angenommen werben, baß in nicht ferner Zeit alle vorhandenen, bis jeht noch unbefannten Materialien gesammelt sein werden, die bazudienen können, einiges Licht über ben Ursprung, die Berwandtschaft und die Bertheilung ber Judianerstämme zwischen ben Noch mountains und ben Rüsten ber Sübse zu verbreiten.

Jebenfalls halte ich bie Stamme ber Gingeborenen in ben Thalern .

<sup>\*)</sup> Whipple's report upon the Indian tribes, P. R. R. III. pag. 18,

ves Gila und Colorado, wenn auch unter sich verwandt, boch jett streng geschieben von ben zahlreichen Stämmen ber Apaches und ber stättebauenden Judianer, welche den umfangreichen Laudstrich zwischen dem Rio Grande, dem Rio Gila und dem Rio Colorado bevölkern, mag auch ihr Ursprung, wenn wir in das graueste, für uns zur Zeit aber undurchdringliche Alterthum hinaussteigen, immer derselbe bleiben. Sollten sich aber noch von den Erbauern der Casas Grandes am Gila, Elemente unter den jetzt dort lebenden Pimos und Maricopas besinden, so sind dieselben so sehr mit letzteren verschmolzen, daß sie als nicht vorhanden betrachtet werden können.

Co hat fich benn bie Ibee bei mir gebilbet, bag bie oben aufgegahlten Indianer-Stämme, Die jest am Gila und Colorado leben, auf bemfelben Wege, wie die altmerifanischen Bolfer, eingetroffen find, und zwar furz vorber, ebe biefe ibre Gite am Bila und an bem von bort aus bevolkerten Rio San Francisco und Colorado Chiquito aufgaben, und gegen Guten gogen. 3m Jahre 1539 nämlich, ale ber Babre Marco be Niça, auf feiner Forschungereife nach bem Ronigreich Cibola, ben Gila berührte, ftief er bort auch auf volfreiche Stabte und Unfiedelungen (Cafas Grandes), Die nicht mit ben bamals ichon im Thale bes Colorabo anwesenben Duma : Stämmen in Berbinbung ftauben 45), über welche bie erften Nachrichten von Alarchon vom Jahre 1540 herrühren. 3ch fage auf bemfelben Wege, benn ob nun von Norben ober Weften, aus beiden Richtungen fteht einem manbernben Bolfe nur ber eine birecte Weg über bie Salbinfel von Californien nach biefen Fluffen bin offen, inbem mafferlofe Sandwuften und unzugängliche, tiefgespaltene, felfige Sochebenen Reu-Mexico in einem weiten Bogen von Beften nach Norben fo einfaumen, bag, wie ich im Berlauf meiner weitern Beschreibung beweisen werbe, jeber Bebante an eine Einwanderung von bort ber fogleich aufgegeben werben muß, wenn nicht, was bei einem Sinblick auf jene Territorien faum bentbar ift, eine felbst ben jetigen Gingeborenen verborgene Strage entbedt wirb.

Der Umstand, daß die Eingeborenen am Gisa in ihren, freisich nicht weit hinausreichenden Eriunerungen und Traditionen, nichts von den Erbauern der Casas grandes wissen, und die Gebäude selbst nur als Ruinen kennen und gekannt haben; ferner daß, wie Albert Galssatin, der nordamerikanische Sprachserscher (Ethnol. soc. I. 1845. pag. 203) über den Gisa redend bemerkt, "No trace of the Mexican language has deen discovered in any part of that region", und wie Buschmann in seinem Werke "über die azteischen Ortsnamen" I. Abtheisung pag. 71 ansdrücklich bekräftigt, in der Sprache der Gisa-Stämme keine Nehnlichkeit mit der altmexicanischen Sprache entdecht werden kann, spricht vielseicht für jene Idee, nach welcher die einauder fremden Völkerstämme auf demselben Wege, ohne mit einauder in Verührung zu kommen, an den Gisa und den Cosordo gestangten, und ist deshalb die an Ort und Stelle gewonnene, mögslicherweise irrthümsliche, Aussassung verzeihlich.

Da ich bei fortgesetzter Reise vielsach auf lleberreste alter Bauwerke stieß, die im Zusammenhange mit ben alten, wandernden Bölkerstämmen stehen muffen, so behalte ich mir ein weiteres Eingehen
auf diesen Gegenstand bis zur Beschreibung jener Ruinen vor, und
begunge mich hier damit, meine Ausschen über die Vertheilung, die Verwandtschaft und das muthmaßliche Einwandern der ColoradoEtämme, mit denen ich in Berührung kam, dargelegt zu haben.

Nicht ohne Interesse wird es sein, wenn ich hier zwei Karten beifüge, welche von ben Eingeborenen selbst herrühren, und die sich ber
eifrig forschende und stets bedachtsame Capitain Whipple\*) von einem Duma- und einem Pai-Ute-Indianer im Sande auszeichnen ließ. Beibe geben Bilder vom Colorado, die in geographischer Beziehung einander ähnlich sind, in der Vertheilung und Benennung der Indianerstämme aber von einander abweichen.

<sup>\*)</sup> Pacific Railroad report. vol. III. Whipple's report on Indian tribes pag, 16.

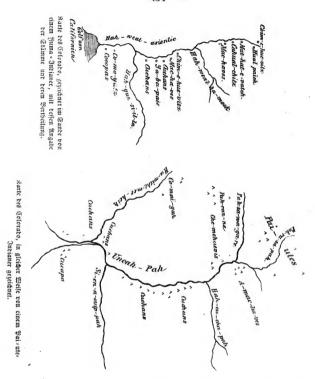

Die Karte bes Pai = Utes' beutet auf eine genauere Kenntniß bes Landes, indem auf derselben der Lauf des New river in der Colorade besert, bessen ich pag. 103 erwähnte, unter dem Namen Hamen high, so wie der Mohave river als Pah-sa-wasgare niedergelegt ist, welcher lettere Fluß sich, nach einzelnen, aber nicht unbestrittenen Ansaben, auf unterirdischem Wege dem Colorado zugesellen soll. Aufsfallend erscheint es bei beiden, daß der Name "Punna" ganz sehlt und

statt bessen ber Name "Enchans" angewendet worden ist. Wenn hier die Bezeichnung Euchans gleichbedeutend mit Juma sein sollte, so wäre das ein neuer Beweiß, wie durch die verschiedene Benennung eines und besselben Stammes, ebenfalls bei Forschern der Glaube an mehr Stämme entstanden sein kann, als in der That sich vorsinden und gewesen sind.

Es bleibt mir noch übrig, ber Chimchwhnebes zu gedenken, des einzigen Stammes im Thale des Colorado, der in keiner Beziehung zu der großen und weitverzweigten Nation der Pumas zu stehen scheint.

Nach ben von Capitain A. B. Bhipple gesammelten und von Billiam B. Turner geordneten und erläuterten Materialien gehören, wie oben bemerkt, die Euchans, Coco-Maricopas, Mohaves und Diegenos zur Nation der Juma-Indianer. Aus deuselben Quellen entsnehme ich die Behauptung, daß die Chimehwhuebes, Comanches und Cahnillos, also Stämme, die zwischen den Küsten der Sübsee und Texas verbreitet sind, als Nebenstämme der Nation der Shoshone oder Schlangen-Indianer betrachtet werden können.

Turner bemerkt ausbrücklich am Schlusse ber unter biesen Stämmen gesammelten Bocabularien, zwischen welchen unter einander ich nur selten schwache Achulichseiten zu entvecken vermag: "Alle Einsgeborenen, welche diese Mundarten sprechen, gehören zu der großen Familie der Shoshone oder Schlangen-Indianer. Dieselbe umfaßt die Shoshones im süblichen Oregon, die Utahs in der Nachbarschaft des großen Salzses, und dann, sich gegen Süden und Westen ersstreckend, die Pah-Utahs westlich vom Colorado, so wie die Indianer der Missionen im süblichen Californien, als die Kizh (von San Gabriel), die Netela (von San Juan Capistrano) und die Kechi (von San Luis Neh). Gegen Südosten endlich die Comanches der Praizien, auch Hictans und Paducas genannt." ———

"Die Chimehwhuebes fint eine Bante ter Pah-Utahs (genannt

Pa Intes, Pai Utes, Pintes, Pinches 20.) b. h. Tluß-Utahs, von deren Sprache durch den Sänptling des Stammes ein Wortverzeichniß geswonnen, und zum ersten Male veröffentlicht worden ist. Dasselbe stimmt sehr nahe mit Simpsou's Utahs und Hale's Ost-Shoshone Wortverzeichniß überein."

lleber bie Stärke ber Bevölkerung im Thale bes Colorado fprach ich bei einer frühern Gelegenheit (pag. 276), und wiederhole ich hier, bag bie altesten Angaben über biefelbe ebenfo unficher erscheinen, wie bie neuern, benn beibe beruben unr auf oberflächlichen Abschätzungen. 3ch glanbe nicht an eine wesentliche Verminderung ber Rahl ber bortigen Eingehorenen, die burch aufreibente Krankheiten, burch Sungersnoth oper burch verberbliche Kriege bewirft worden wäre. Die fraftigen Gestalten, Die nur burch gunftiges Rlimg, burch gefunde Bemegung, namentlich bes Schwimmens, und burch ein geben bes Ueberfluffes eine folde phififche Ausbildung erhalten fonnten, fprechen allein ichen gegen bie Unnahme einer Berminterung. Chenfowenig ift es mabricheinlich, bag in neuerer Zeit eine Bermehrung ftattgefunben bat, benn nach ben Beobachtungen, bie ich bort anstellte, reichte ber junge Zuwachs nur gerade fo weit, um bie auf gewöhnlichem Wege Absterbenten zu erseten. Gine Frau mit brei Rinbern icheint gu ben Seltenheiten gu geboren, ba aber bie Manner im Befit bis gu fünf Frauen fint, fo entstehen baburch boch ziemlich ftarke Familien.

Ju Verlauf ber Beschreibung ber Flußreise, so wie in meinem ersten Reisewerf habe ich so vielsach und anssührlich unsern Versehr mit ben Eingeborenen zu schilbern gesucht, baß es wohl keiner weitern Beschreibung ber Sitten und Gebräuche ber Judianerstämme im Thale bes Colorado bedarf. Ebenso glaube ich bargelegt zu haben, daß biese Ackerbau treibenden Stämme als ein harmloser, friedliebender Menschaft bezeichnet werden sönnen. Es ist wahr, diese Wilben sind bazu geneigt, die sie besuchenen Fremden mit einem gewissen Mißtrauen zu betrachten, jedoch wohl nur ans dem Ernnbe, weil sie

ihre Freiheit bebroht glauben, benn bie Beruchte, welche ber weißen Race immer vorangeben, und ihren Weg bis zu ben im abgesonbert= ften Bintel lebenben Eingeborenen finden, find gewiß nicht Bertrauen erwedent. Deshalb wurden auch bie Miffionen San Bebro und San Pablo, welche die Spanier bor einem Jahrhundert an der Mündung bes Gila grundeten, nur furze Zeit von ben Dumas gebulbet. Gpanifche Abenteurer, Die funfzig Sabre fpater bafelbft eine Colonie anlegten, fielen ebenfalls als Opfer bes tief gewurzelten Difftrauens. Als fpater im Jahre 1849 ber Golbburft Emigranten auf ber Gila-Strafe nach Californien führte, hatten biefe wiederum von ben Feindfeligfeiten ber Dumas zu leiben. Als man inbeffen, wie Capitain Whipple umftanblich befchreibt, ber Sache auf ben Grund ging, ftellte es fich heraus, bag bie Wilben ben Beigen beim Uebergang über ben Colorato mefentliche Dienfte geleiftet hatten, und biefe, jum Danke bafür, ben armen Gingeborenen von ihrem Mais raubten, was bann bie erfte Beraulaffung zu feindlichem Auftreten gab. Dorthin gefenbete Truppen ber Bereinigten Staaten ftifteten mahrend eines furgen Aufenthaltes bafelbst Frieden, und wahrscheinlich mit ber Bewalt ber Spater errichtete eine Bante verworfener Menichen, an benen bie weftlichen Grenzen ber Bereinigten Staaten reich find, nabe ber Gila = Dinnbung eine Fahre, und mighanbelte auf bie frechfte Beife bie mit ihnen verfehrenden Gingeborenen. Diefe, fich Berren ihres eigenen Laudes mabnent, erschlugen bie ranberischen Ginbringlinge, befreiten bie Welt von einer Rotte Miffethater, labeten aber bie Ungufriedenheit ber Bereinigten Staaten auf fich. Mit Waffengewalt wurde abermale ber Frieden hergestellt; es entstand jum Schut ber Weißen gegen bie Eingeborenen Fort Duma, und wurde somit, freilich ohne Abficht ber Regierung, ber Grundstein gur vollständigen Berberbtbeit eines, mit vielen und ichonen Sabigfeiten ausgerüfteten, aber wilben Menfchenftammes gelegt. Denn, ich wiederhole es abermals, und mögen meine Borte einen weiten Weg und an rechter Stelle Gingang finden, wo regulaire Truppen ber Bereinigten Staaten von Nordamerita fich

unter ben Eingeborenen bes Landes hinwenden, da befinden fich in ihrem Gefolge alle nur bentbaren Lafter, und wo man früher nur wilde, ich füge hinzu graufame Krieger und hart arbeitende Squaws erblickte, da zeigen sich thierisch betrunkene, seige, rothhäntige Männer, und träge, durch ihren Umgang mit den Solvaten erfrankte Weiber, die mit ihren lasterhaften Lehrern im Genusse des Feuerwassers wetteifern.

Der noch unverborbene Mohave ift nicht blind für ben fogenannten Segen ber Civilijation, er sieht seinen Bruderstamm unter bem Einfluß bieser Civilisation immer tieser sinken, er sieht ihn herabgewürdigt unter bas Thier, er sieht ihn als Sclaven in seinem eigenen Lande und erkennt, daß eine bunkel gefärbte Haut die Anssprüche auf Gerechtigkeit vernichtet, die ber Indianer wie ber Neger vor seinen weißen Unterdrückern erheben könnte.

Wie ich nach meiner Rückfehr in Europa erfahren habe, weigern die Mohaves sich standhaft, die Errichtung eines Militairpostens in ihrem Thale zu gestatten; sie erklären, daß Reisende stets unbelästigt ihr Territorium betreten können, daß sie sich aber, mit aller ihnen zu Gebote stehenden Macht, der Gründung eines Forts entgegensehen würden; sie sind noch einfältig genug zu glauben, daß der Boden, der mit der Asche ihrer Läter vermischt ist, und den sie als ein freies Eigenthum von ihren Vorsahren übernahmen, der Voden, auf dem ihre Ligwans siehen und dessen Bengungstraft sie auf friedliche Weise ihren Unsterhalt entnehmen, auch von fremden Menschen heilig gehalten wird; sie sind noch kurzsichtig genug zu glauben, daß Nationen, deren Länder sie nicht plünderndaund raubend heimsuchen, auch bei ihnen nur bessuchsweise erscheinen werden!

Doch bas Geschief bes schönen und freien Stammes ber Mohaves ift befiegelt, sein frästiger Geist wird mit Wassengewalt gebrochen werben, und wie wir an Tausenden von Beispielen kennen gelernt haben, und wie der Mohave es an seinem Juma-Nachbarn jest täglich wahrnehmen kann, wird auch hier ber dem Elend preisgegebene, rechtmäßige Besitzer des Landes sich bettelnd der Thur seines Unterdrückers nahen, und von diesem mit Füßen sortgestoßen werden. \*) Das Geschick einer jett noch freien Nation ist besiegelt, und ein neuer Fluch gesellt sich bald zu den unzähligen, die auf denjenigen ruhen, welche es verstanden, sich durch eine verbrecherische Politik der sie hindernden Eingeborenen zu entledigen und die sich stolz "Natives" nennen.

Ohne in die Rolle eines Weltverbesserers fallen zu wollen, wage ich es boch, hier eine Frage anfzustellen, eine Frage an alle dies jenigen, die mit frommen Mienen überall eine Fügung der Vorsehung zu erkennen glauben, an diejenigen, die mit dankbarem oder undankbarem Gemüthe sich, so viel ihnen beliebt, von den lebenden oder ledslosen Schäpen der freigebigen Natur zueignen, an diejenigen, die in dem menschlichen Beiste wirtlichen Funken, in dem Menschen selbst das edelste Werk einer weisen, schöpferischen hand seiner Farbe nud den diejenigen, die den Werth des Menschen nach seiner Farbe nud denmächst nach seiner Setellung oder nach seinem Reichthum bestimmen, und das edelste Werk der Schöpfung, mitsammt dem göttlichen Kunken um bligendes Gold veräußern, an Alle, Alle richte ich die Frage: "Burde die indianische Race geschaffen, um mit lleberlegung ausgerottet zu werden? Wurde der Reger zum Versauf auf die Erde gestellt?"

Doch wogn Fragen, die sich Jeber auf die ihm bequemfte, vortheilshafteste Weise beautwortet, und die sogar von den Lehrern des Christensthums in Fällen, wo es ihnen Schaden bringen tonnte, vorsichtig umgangen werden. Auf ben Gräbern hingeopserter Nationen erheben sich Bethäuser und Kirchen, und in benfelben, wo der Farbige nur versstohlen und streng geschieden von der eisernden, weißen Nace belehrende

<sup>\*) &</sup>amp;s find teine Phrasen, die ich bier einschafte, sondern nur Aufgahlungen von Thatfachen, beren Angenzeuge ich war.

Worte zu erhaschen strebt, wagt man es, sich vertrauensvoll vor bem Gott zu beugen, vor bem es keinen Unterschied ber Farbe giebt.

3ch fragte einst einen Delaware-Indianer: "Db er feine ber vielen driftlichen Rirchen besuche, Die wie Pilze in feiner Nahe aus ber Erbe wüchsen?" Mit eigenthümlichem Lächeln antwortete mir berhalbeivilifirte Sager: "Bu viel Lugen in weißen Mannes Bethaus; Sagen: felbft nicht ftehlen, ftehlen aber Indianers Land; Sagen: liebe beinen Nachften, wollen aber nicht gufammen mit Meger beten. Biel Rirchen bier : Methobiften, Ratholifen, Protestanten, Presbyterianer; alle fagen : felbit allein gut, andere Rirchen falich und lugen. Alle Kirchen lügen; Indianers Rirche, Bald und Prairie, ift gut, Bald und Prairie nur eine Bunge." So antwortete mir ber Indianer, aber er richtete auch eine Frage an mich, und zwar laffe ich biefelbe bier Bort für Bort folgen: "Du tommen von großes Land, möchten ba auch gerne Indianer plündern, Neger verfaufen, tonnen aber nicht, fein Indianer, fein Meger ba! hat Dein Land viel Rirchen?" und ale ich biefes bejabte, fragte ber Indianer weiter: "Sagen in Rirchen in Dein Land, schwarzgefleibete Menschen: Meine Rirche allein gut? und fagen für Gelb viel glatte Worte und lehren Gutes, was fie felbft nicht thun? und fagen: armer Indianer folecht, armer Reger fchlecht, und Blaggeficht ohne Beld schlecht?" Go lautete bes Delawaren Frage. 3ch war verwundert, wußte barauf nicht zu antworten und begann verlegen von anderen Dingen zu fprechen. Der Delaware aber lachte und rief mir gu: "Ich verstehe, Dein Land auch nicht beffer; wo Menschen sein, ba Unterbrüdung und Unrecht."

Dieses Gespräch schalte ich hier blos als bie Erzählung einer Thalsache ein, um barzulegen, welchen Begriff die Eingeborenen von ber ihnen vorgespiegelten Civilisation, im Berkehr mit civilisirten Menschen, gewinnen. Leiber und in den meisten Fällen richten sich die neuen Jünger ber Civilisation nicht nach den Borten, sondern nach den Handlungen der Träger berselben, und da dem Indianer als Berbreden ausgesegt wird, was der Weiße ungestraft thun darf, so kann der

Berfuch ber Civilifirung ber Eingeborenen auch als ber Anfang ihres Unterganges angesehen werben.

Die indianischen Stämme, welche, obgleich durch weite Zwischenräume von einander getrennt, doch einen gewissen Berkehr unter sich aufrecht erhalten, mussen irre werden, wenn man ihnen so viele verschiedene Religionen vorpredigt, die sich alle christliche nennen, dabei aber als erste Lehre aufstellen, daß jede andere Form ber göttlichen Berehrung, die mit ihrer eigenen nicht übereinstimmt, zur ewigen Berdammniß führt. Wem soll ber wilde Eingeborene nun glauben? Er wählt ben einsachsten Weg, er trant Niemandem und gesellt sich scheinbar dem zu, der ihm die bequemsten Mittel zu seinem Unterhalt an die Hand giebt.

Das bofe Beifpiel nun empfangen bie Gingeborenen von gablreichen Borlanfern ber Civilifation, Die mit Recht als ber Answurf ber Menschheit bezeichnet werden fonnen, und die nur den einzigen Zweck vor Augen haben, fich ungeftraft mit bem Eigenthum Unterer, fegar auch mit bem letten ber armen Wilben an bereichern. Die graufenerregenten Borfalle, welche vor einigen Jahren ber erften Colonifirung ber Territorien am Nebrasca und am Ranfas folgten, und bie beute noch in jenen Wegenben an ber Tagesorbnung fint, geben bas befte, aber ein fehr trauriges Bild von bem Berfahren, welches in ben Bereinigten Staaten eingeschlagen wirt, ben Gingeborenen ihr Befits-Sochgestellte Manner befinden sich gewöhnlich thum zu entwinden. an ber Spite folder Bewegungen, und wo noch ein mitleibiges Berg beim Anblid ber Leiben ber zurückgebrängten Race und ber verlockten erften Einwauterer schlägt, ba schweigt es bald beim Sinblid auf ben reichen Gewinn, ben bie fluge, aber gewiffenlofe Landfpeculation eintrug.

Doch gurud zu unfern Mohave-Indianern. Oftmale borte ich von Leuten, von benen ich es am allerwenigften erwartete, bag biefe

für bie Civilifation unfähig wären. Auch Major Emory, beffen ich am Gingange biefes Wertes erwähnte, und ber fich in feinem "Report on the United States and Mexican Boundary survey", Die heftigften Angriffe auf Leute, welche ibn weit überragen, aber feine Unfichten und Meinungen nicht theilen, ju Schulden fommen läßt, fpricht ben Indianern jede Bilbungsfähigfeit ab. 3ch behaupte bier bas Wegentheil. Benn bas Bereinigte-Staaten-Militair, bas jest jum Schut ber Beifen unter bie Indianer gesendet wird, bagu bestimmt ware, bie Rechte ber Indianer gegen bie Beifen zu mahren, wenn ferner bie aus aller Berren Lanber gufammengewürfelten Golbaten, auftatt ihre viele mußige Zeit mit Trinfen, Spielen und andern verächtlichen Leibenschaften bingubringen, bagu angehalten wurden, gleichsam ale Lehrer ber Indianer, Colonien zu gründen, Ackerban zu betreiben und als Polizei gegen bie ranberifden Speculanten aufzutreten; wenn ber Branntwein, ber Fluch ber weftlichen Bevölferung, Gingeborenen, fo wie Solbaten ganglich entzogen wurde, und wenn man, in vorfommenben Källen, bei ben Bilben ben Glauben an Die Straflofigfeit ber fie in ihren Rechten etwa beeinträchtigenden Individuen erschütterte, bann wurde bas tief gewurzelte Miftrauen allmählich fdwinden; ber wilde Buftenbewohner murbe fich ebensowohl zu ben guten Sitten und Bewohnbeiten bingezogen fühlen, wie jett zu ben tabelnewerthen. Aufsteigenb von Stufe zu Stufe ber Befittung, geleitet von bulbfamen und verftanbigen Diffionairen, murbe er balb eine Stelle unter ben Nationen einnehmen, auf welche ber amerifanische Continent wohl Ursache hatte ftolg zu fein.

Doch gewiß ist es leichter, Sünden und llebel an Böltern zu entbeden und zu tabeln, als ben kleinsten eigenen Fehler abzulegen. Bo man indessen bie Ueberzengung gewonnen hat, daß feine Bersuche zur Besserung von Zuständen, die wie ein eiterndes Geschwür einen ganzen Erdtheil verunzieren, unternommen werden, oder wo bei solchen Bersuchen die Leitung unkundigen, ja untreuen handen anvertraut wird, ba gewinnt Jeder, ber eines gefunden Urtheils fähig, bas Recht: rügend und tadelnd aufzutreten. Die Sclavenzucht und der Sclavenzhandel in Amerika werden einst in sich selbst eine surchtbare, aber gerechte Strafe finden. Doch leider bleibt ungestraft das verbrecherische, spstematische Versahren, welches man bort einschlägt, um eine ganze Menschenrace bis auf die letzte Spur auszurotten.

## Anmerkungen.

- 1) G. 16. Auf ben Doben bon Grunftein berbrangt murbe. Bm. B. Blate in feinem geologischen Bericht im Report of expeditions and surveys from the Mississippi to the Pacific ocean\*) vol. V. Geolog. rep. pag. 2 jagt: Der bochfte Theil ber Strafe (ber Bipfel ber Berge bes Iftbmus von Panama) icheint ans festem Briinftein gebilbet gu fein. Die Pflafterfteine, welche gur Beit ber Geeranber gum Ban ber alten Strafe berwendet murben, find ebenfalls Bafalt und Grunftein. - In einem Buntte, nabe ber westlichen Bafis ber Berge, erblidte ich in ber That einen Felfen, ber in runbe Blode brach und verwitterte, abulich bem Trapp und trachptischem Bestein. - Bon ben Dieberungen fagt Blate: Die Erbe ift lebmig, fast ohne Sand und gefarbt burch Gifenoryd und ichwarze Streifen - aufcheinend Manganoryb. - Diefelbe ift angefüllt mit foffilen Mufcheln; zweischalige finden fich am baufigften und unter biefen ertanute ich Pecten und Tellina; antere Lager geboren mahricheinlich jum Genus ber Turritella. Das tertiare ober posttertiare Alter ift auf biese Beife angebeutet. - Die Stabt Panama liegt auf einer fast borizontalen, rothen Sanbfteinschichte tertiarer Formation.
- 2) S. 24. Erbpech. In ben Ruftengebirgen bes siblichen Californien besinben fich zahlreiche Stellen, an welchen Erdpech (Bitumen) aus bem Boben quillt, und durch die Sonnengluth in halbstüffigen Bustand versetzt, sich über nicht unbedeutende Flächen ausbreitet. Ich bemerkte derzleichen Naphta-Quellen an ben Abhäugen ber Kuftengebirge, wie bei San Luis Obispo; ich sah sie in ben Ekenen, wie bei Pueblo de los Angeles; ich beobechtete aber auch Aussen biejes Bitumen, die in jenen Breiten auf dem Meere umberschwammen und

<sup>\*)</sup> Bei ber fpateren oftmaligen Erwähnung biefes umfangreichen Wertes bebiene ich mich nur ber einsachen Bezeichnung: P. R. R.

ans ber Tiefe emporgetommen gu fein schienen, in ben meisten Fällen aber wohl ben Kuften entsilbet worben waren. De Mofras erwähnt ber "Asphalt-quellen" bei Los Augeles im II. Banbe (1844) pag. 337. Gine Antzihinng ber Losalitäten, zwischen bem Ganta Clara. Thal und San Diego, eine Strede von 4½ Grad, wo bergleichen Theerquellen beobachtet worben sind, befindet sich im P. R. R. VII. Geologie. rep. pag. 107.

Bei umfichtiger Behanblung eignet fich biefes Bitumen, wenn vermischt mit Erbe nub Sand, vortrefflich zu Asphaltwegen nub wafferbichten Dachern; auch findet man in jenen Gegenden ibe Saufer vielsach auf biefe Weife gebecht, wodurch aber zur heißen Jahreszeit die Unannehmlichteit für die Fußgänger entsteht, baß sie beim zu naben herantreten an die haufer, von ber erweichten, niedertropfenden Masse besucht werden.

- 3) S. 28. Die Ginführung ber Rameele in Nordamerita. -Der "ehrenwerthe" Jefferson Davis, jur Beit, als er ben Boften bes Rriegsminifters ber Bereinigten Staaten belleibete (1853 - 1857), unterftiite am meiften ben Plan ber Ginführung bes Ramcels. Geinen ernftlichen Bemilbungen, welche icon in frubern Sahren ihren Anfang nahmen, ift es faft ausschlicklich zu berbauten, baß ber langgehegte Plan enblich zur Ausführung tam unb bie Aufmertfamteit ber Regierung , vorzugemeife aber bee Rriege = Departemente, immer mehr barauf bingelentt wurde. Befannt ift es, bag bon ben Bereinigten Staaten Officiere nach Aegubten gesenbet murben, und gwar, um nicht nur eine Anzahl Rameele anzutaufen, fonbern auch um die Natur und die Borguge ber berichiebenen Racen formlich ju finbiren. Die Babl ber in bem Staate Teras untergebrachten Rameele und Drometare betrug im Jahre 1857 fcon über achtzig. Die mehrfachen Berfuche, unter welchen bie in biefem Berte oftmals ermabnte Expedition bes Lieutenant Beale am meiften berborragt, haben gelehrt, bag bas Rameel, auch bei ber norbameritanischen, theilweise febr ungunftigen Bobengestaltung, bortrefflich ju militairifden Zweden verwendet werben tann, fich leicht attlimatifirt und fogar bermehrt. - Raturlich tounen nur langjabrige Erfahrungen fiber bas Regultat biefes Unternehmens enticheiben, boch unterliegt es mohl taum noch einem Zweifel, bag bei einiger Energie und bei umfichtiger Behandlung ber Thiere, bie unwirthlichen Regionen bes norbameris tanifden Continentes in Butunft juganglicher werben muffen. Ueber bie Ber: breitung bes Rameels fiebe Alexander von Sumbolbt, Aufichten ber Natur I. Seite 88.
- 4) S. 29. Eruptivgestein, welches von ben Gipfeln ber Berge herabgerellt zu sein schien. Die Kette ber Sanksteinbsigel zwischen Pueblo be sost Augeles nub ber Mission San Fernando, behnt sich in ber Nichtung von B. N. W. nach O. S. O. ans. Diefelben gehören ber tertiären Formation an. Siehe P. R. R. vol. III., geologic. rep. pag. 83. Blate beschreibt biese kurnptivssessen wir sosienben Worten (P. R. R. vol. V. geologic. rep. pag. 75): Nahe bem Gipfel ber Higgs fand ich Ernptivssessen, benn ber Abhang war mit Augeln von verschieden Engelartigen Charatter zeigten, benn ber Mbhang war mit Augeln von verschiedener Größe bebeckt, von welchen sich be verwittert.

ternden Theile allmählich trustenweise abichalten. Diefelben hatten eine bunkele Farbe und enthielten viel Eisenorph, welches sich durch dunkele Fleden auszeichnete.

- 5) S. 52. Sanbstein und Granitfelsen, boch scheinen letetere, bober hinauf vorherrschen zu sein. Bei der Einsahrt in die San Francisquito Schlicht bemerkt man machtige Sandsteinstraten (wahrscheinlich tertiärer Formation, P. R. R. V. geologie. rep. pag. 58—59), die soft herizontal liegen und wahrscheinlich sich von den Gedigen die an die Küften der Sübsee erstrecken. Beim hinaufgeben in die Schlicht erscheint diese Strate mehr gestört, und sinden man dieselbe mitunter durchbrecken und die Bruchenden senkrecht emporgetrieben. Spuren von talle und gelbhaltigem Gessein schiefesteitig werden sich bei Granitsonation, welche sich ibe iber den Francisquito-Paß hinaus erstreckt, und die Sandskeitusge emporgetrieben und durchtrochen zu haben schiert, und die Farbe des Granits ist gran und in demselsten abwechselnd, Sienit oder Glimmer vorsberrschend; nache dem Gipsel des Passes und im Passe selbst tritt indessen bend weißer Granit au Tage.
- 6) S. 54. Pauptfächlich Sanbftein Formation zeigten. Biate (P. R. V. geologie. rep. pag. 55) fagt in ber Befchreibung einselner biefer Pligel: Der untere Theil bes Silgels ift aufammengefest ans Caubsteinstraten von helter Farbe; bie oberen Theile bagegen bestehen beitennen Maffen vullauischen Gesteins, welche regelmäßig geschichtet, sich zugleich mit bem Saubstein senken. Diese Schichten enthalten Porphyr von großer Schönheit in mächtigen Lieden, die sest au einander gefügt finb.
- 7) S. 54. Das Utah. Territorium ober Great Bafin, von Col. Fremont querft fo benannt (im Jahre 1845; Fremont's report of the exploring expedition to the Rocky mountains, and to Oregon and to North California, House Doc. No. 166, 1845), weil die Waffer in bemfelben feinen Abfing nach Angen haben, umfaßt bie ungeheuren ganberftreden gwifchen ber Gierra Revada im Weften, und ben Babfatch-Gebirgen im Often; zwischen ben Can Bernarbino Bebirgen im Gilben und bem Gnate riber im Norben, mit einer burchschnittlichen Breite nach allen Richtungen bin bon 500 bis 700 Meilen. Die Erscheinung biefes vollständig abgeschloffenen Bedens ift um fo auffallenber, ale feine Dberflache fich zu ber bebentenben Bobe von 4000 bis 6000 guß über bem Deeresspiegel erhebt. (Rach Fremont.) Die Oberflache ift indeffen nicht, wie man vielleicht vermuthen follte, eine ununterbrochene Chene, fondern Gebirgegilge erheben fich manerartig (Bergl. A. von humboldt Rosmos IV. G. 435) auf berfelben, und faffen teffelformig umfangreiche Thaler ein, in beren Ditte langgeredte Gebirgeabbange, ichiefe benen bitbend, austaufen. Achuliche Thaler und fchiefe Gbenen hatte ich Belegenheit im Stromgebiet bes Colorado gu beobachten.

Die Trodenheit bes Great Bafin tann wohl mit Necht in Zusammenhang mit ber langen Kette ber Sierra Nevada gebracht werben, die sich wie ein Ball zwischen ersterem und ber Gibse bingieht, und mit ihren hohen Gipfeln ben Nieberschlag ber Feuchtigfeit bewirft, welche bie Seewinde sonft laubeinnarts treiben würden. Ueber die Wechselwirtung des Mangels an Regen und
ber Pflangenlosigseit der Wüse, siehe A. von humboldt Ansichten der Natur II.
S. 1017. "Ze vegetationsteerer die Fläche ift, se mehr sich der Saud erhigt,
besto höher ziehen die Wolfen, besto weniger kann der Niederschlag ersolgen.
— — Es reguet nicht, weil die unbedeckte, vegetationsteere Saudifäche sich
flärter erhigt und mehr Wärme ausstrabit. Die Wisse wird nicht zur Steppe
oder Grasflur, weil ohne Masser teine organische Cutwidelung möglich ift."

8) S. 58. Caste ca See, vergl. P. R. R. V. geologic. rep. pag. 47. Das Salz in bem Seebett ift angenscheinlich bei ber Verdunftung bes Wasserwintigeblieben, welches sich bort zu naffen Iahreszeiten ansammett. Dasselbet eine mehrere Zoll farte, weiße Arufte, die, einem klemen Schneefelde nicht unähnlich, einen eigenthilmtlichen Contrast zu ber grünenben Umgebung bilbet. Die Winde entfishren in Wolken ober Wirbelwindsaufen ben Salzstanb und bestreun die Nachbarschaft in weitem Umtreise mit dem weißen Pulver, welches dann zu anderen Zeiten von dem niederströmenden Wasser wieder in das Seebett zurückgewaschen wird.

Das Salz rührt wahrscheinlich von ben tertiaren Aufschwemmungen her, die sich zahlreich in jener Gegend besinden, und ist von der niederischagenden Beuchtigkeit oder von Quellen durch Fisteriung ausgeschieden. Da der See eine umsangereiche Strecke dieser Formation entwässert und keinen Absus ja Jahr son unterliegt es keinem Zweisel, daß die Masse des Salzes von Jahr zu Jahr langsam im Zunehmen bleide. Süßwasser Seen können also allmählich salzia werden, indem sie das Salz einer ältern Seesonnation und nicht, wie in den meisten Fällen, der Verdunstung von Gewässern entnehmen, welche im Laufe der Beit vom Decau getrennt wurden. — Das Salz des Casteca-See's ist ditter und widerlich, wahrscheinlich in Folge des Verhandenseins von Chlormagnium. Auch Pflanzen, welche dem Strande des Decaus eigenthümlich, wachsen in der Rähe des Casteca-See's, nud unter diesen (nach Dr. Torrey) Schoberia calcoolisormis von der Ordnung der Chenopodiaceae; so wie eine Art der Saliconia, auscheinend S. fructicosa.

- 9) S. 58. San Amebio Gebirge. Diese hervorragende Gruppe bildet gewiffermaßen bas südwestlichste Ende der Sierra Nevada, oder vielmehr die Scheidewand zwischen letzterer und den Küssengebrigen. Sedenfalls aber gehört sie mit zum Spseu der Sierra Nevada nud zeigte wie diese, granitisches und metantorphosites Terrain, umgeben von tertiärer Formation. Bedeutende Massen von Schweschantinon Erz besinden sich in den Schuchten dieses Gebirges. (P. R. R. V. geologie. rep. pag. 43 und 291.)
- 10) S. 62. Canaba be fas Ubas. Diese Schlicht windet sich in saft nördlicher Richtung durch das Gebirge bein Tufare-Thate zu. Die schroffen, spärlich mit Zwergeichen geschmildten Seitenwäde zeigen die Formation der Sierra Nevada, freilich nur im Neinsten Maaßstade, nämtich granitisches und metamorphositres Gestein, welches am silblichen Ende der Canada, in erhöhdem Grade, mit der tertüren Formation bebedt ift. Im Granit erblicht man

abwechselnb grünen und weißen Glimmer in bebeutenber Menge. Der Newberry in seinem Bericht, P. R. R. VI. part. II. pag. 22, beschreibt de Sierra Revada in solgenber Beise: Die große Masse densit den Sterra Nevada intestand beuftauischem Gestein; Grauft, Gneiß, Glimmerspieser, und Porthyr, Trapy, Trachyt n. s. w. mit golbsissenbem, talligem Schiefer und Duarzaben. Diese Straten, nachbem sie in weitem Imfange burch bie Birtung bes Wassers nub bes Eisens zertrümmert und zernagt werben, haben beim abermaligen Curichten ihrer Bestandtheile, bas goldbergenbe Lager, welches bie Bass ber Kette einsast, emporgetrieben. Die zertrümmerten Massen sieden ausgeichnend durch Wasser ausgeschwennut und nach dem Geset ber Schwere gesordnet worden, benn das Geld, als ber schweste Ehril ber Masse, wird auf bem Beden oder sehr nach bem deb miellen gesunden.

11) S. 62. Pinus Lambertiana, ober bie Budertanne, ift fast burchgängig in allen Gebirgsgegenben von Californien verbreitet, ohne inbessen 2valber zu bilben! Dieselbe erreicht nicht selten einen Durchmesser von 10 guß und eine höhe von 200 Fuß, und fann mit Recht, nach ber Wellingtonia gigantea, als die Königin der Tannen bezeichnet werben. Dr. Rewberry giebt im P. R. Vol. VI. botanie. rep. pag. 42, eine aussishfrliche Beschreibung bieses Banmes.

Der Rame Zudertanne rührt von bem uterwürdigen Umstande her, daß aus dem holz und ben Wurzeln, vorzugsweise angebearuter und beschädigter Stännne, zuderähnliches Harz quistt, welches in seinen Eigenschaften dem Wanna gleicht, und von den Winenarbeitern sehr gesucht wird. Diese Substanz in in vertigen Regionen unter dem Namen Pinite bekannt. Das Resultat einer wennichen Untersuchung desselben giede Vlake im P. R. R. V. goologie. rep. pag. 264. Alexander von Humboldt "Ansichten der Natur II. S. 198" erwähnt der Pinus Lambertiana als eines Bannes im nordresslichen Amerika von 210—220 Fuß höhe.

12) S. 64. Cervus Macrotis und C. columbianus. Diese beiden verschiedenen Arten sind lange und vielsach sit eine und bierelbe gehalten worden, wogu die Alchusichteit in der äußern Erscheinung Beranlassung gegeben hat. Es bedarf auch in der That einer genauen Untersindung, um diese beiden schwarzschwänzisch Sirsche mit gleicher Geweishbildung von einander zu treunen. Professon S. S. Baird in Wassbington hat nach langem For den die beiden Species als abgesondert von einander bingestellt, und zwar als Cervus Macrotis (Say) oder Mule Deer und Cervus columbianus (Rici.) eder Black-tailed Deer. Vergs, P. R. R. vol. VIII. pag. 656—663.

13) S. 64. Die schnelle Berbnuftung bes Baffers in ben Tulare-Seen, beträgt gemäß eines von Bu. P. Blat: finureich ausgesihrten Experimentes, in ben Sommermonaten burchschuitlich an jedem Tage einen Biertel-Zoll der ganzen weiten Wasserslächen. (P.R.R. V. geologie, rep. pag. 194.) Da biese Seen teinen Absins haben, bagegen burch zahlreiche, ichnelle Kilise und Bäche genährt werden, so kaun man aunehmen, daß zur beisen Jahreszeit bie Masse bes verdunstenden Wassers, ben, burch ben schnelzenden Schnee

vermebeten Buftuß weit übersteigt, und ein Fallen ber Wasserspiegel erzeugt. Die Urmden sir biese aufgallende Erscheinung liegen nabe; die Seewinde, welche san, beftandig landeinwarts weben, jegen ihre Kenchtigkeit in den Küstengebirgen al, und erft nachdem sie über weite, erhipte und Wärme ausfrahsende Flächen bingeeitt sind, erreichen sie bie von keinen erhöheten Usern geschützen breiten Wasserspiegel. Die Temperatur der sehr stachen Gewässer, die Tag sin Tag den glübenden Strablen der vom wossenlosen himmel niederscheinenden Sonne ausgeseit sind, trägt ebenfalls zu der ungewöhnlich schneiken Absorberung bei, und mag auch bier der von den Ebenen sentrecht aussleigende warme Luftstrom, welcher die Dunskläschen verhindert, sich zu zeriegen (A. v. Innboldt, Aus.) d. Natur II. S. 101), Grund der verhältnismäßig sehr geringen Begetation in der nächsten Ungenung sein.

- 14) S. 94. Erbbeben. lleber die Verherungen von Ethätterungswellen, welche theils ganz untrachytischen, unwilkanische wie die Cordilleren von Sibamerika und Merito, durchzieben, ohne irgend einen Einsus auf die nahen Bulkane zu üben, siehe A. d. Lundbold, Kosmos IV. S. 230 und Anmert. 29, S. 495. Demnach ist es nichts Ungewöhnliches, daß die Erschiltterungswellen der Nichtung der Vergetten solgen, wie ich es in der Nähe von Fort Tejon zu beobachten Gelegenheit batte. Die Daupt- Gebirgszüge Californiens erstrecken sich bekanntlich in der Richtung von S. D. nach N. B., und kann diese Richtung in den meisten Fällen anch als die, der dort so häufig erscheinenden Erderschäfterungen angenommen werden.
- 15) S. 102. Die geographische Lage ber Colorado Wiste Die unter bem Ramen "Colorado befert" allgemein befannte Ebene erstrect sich in nordwessticher Richtung, vom Goss von Californien bis an bie San Bernarbino Berge, ober vom 32° bis zum 34° wördlicher Breite. Begrenzt wird die seine Giben und Westen von den Küstengedirgen und bem Gebirgszuge Alts-Californiens, während im Norden und Nordosten, von den San Bernardino Bergen aus, sich nacht Feisentleten in weitem Bogen gegen Giben, bis über den Colorado und Gila binaus, nach Sonora sineinziehen und bie Grenze bestimmen. Die ganze Lage der Wisse tann, sogar mit ihrer unregelmäßigen westlichen Grenze, als parallel mit der Küste bezeichnet werden. Die größte Länge berselben beträgt hundertundachtzig Meilen, die größte Breite nur sünsundsschaft Meilen. Die geologische Formation der Wisse üst sie sliebe in seinschliche Lehn ift angelchwemmtes Erdreich, die Riesebenen und Riesbilgel, nahe den Basen ber Gebirge, zeigen tertiäre oder positertiäre Formation.
- 16) S. 103. Süßwaffermufcheln. (Will. P. Blake, P. R. P. 235.) Unter ben Muscheln, welche in ber Wüße gesnuten werden, besinden sich selbenden Planorbis ammon, Physa humerosa, Amnicola protea und Amnicola longinqua. Außer biesen wird, borzugsweise im ubrischen Theise bei Wüße, die Anodonta Calisorniensis, (Lea) sehr hausig gesunden. Diese zeigen an, daß die Anschwenmungen von

füßem Wasser herribren. Die Gnathodon aber ist ein Salzwasser-Genus und wird in dem Schlamm ber Seeduchten gesunden. Diese Muschel ist in den uörblichen Theisen der Wüsse, wo andere Muscheln sehr häufig waren, gar nicht bemerkt worden. Zum ersten Male wurde sie entbedt nahe am Salz creek, ungefähr 20 Meisen von seiner Mindung in den Carrizo-creek. Die tertiare Formation ist charatterisit durch kessischen, welche am Carizo creet gesammelt wurden, näussich durch neue Arten der Ostrea, Pecten und Anomia.

- 17) S. 104. BB afferlinien. Rach angestellten Berbachtungen befinden fich biefe Wafferlinien nur febr wenig über bem jetigen Spiegel ber Gubfee. Berfidfichtiget man, bag bie Rifte bei Can Bebro und entlang bes Santa Barbara-Canale, in nicht gar gu ferner Beit eine Erhebung von 30 Rug erfahren bat, (wie burch bie Fossilien in ben Ufern erwiesen wirt) und gebeuft man ber beftigen Erdbeben, welche noch jett biefen Theil Californiene fo vielfach erichnittern, fo liegt es febr nabe: ben Gobennnterichied zwischen ben bezeichneten Bafferlinien und bem Spiegel ber Gubfee, wo überhaupt ein folder eriftirt, eben ben Urfachen einer folden Bobenerbebung anguidreiben. 3d fpreche alfo von ber Colorado-Wifte, ale von bem Bette eines alten Zee's. Das Baffer biefes Gee's enthielt aber außerorbentlich viel toblenfauren Ralt, welchen es an ben Ufern, vorzugeweise aber an ben Gelfen, fruftenartig abjette, und gmar nicht nur beim allmäbligen Kallen bes Waffere, fonbern unter bemielben; mas ans bem Umftaube bervorgebt, bag biefelben fpiralformigen Dinfchelarten, welche in Ungabl an manchen Stellen ben Boben bebeden, auch in ber gerbrechlichen Rrufte enthalten finb. Geleblode, im Beden bes alten Cee's, Die einft vom Baffer bebedt maren, find ebenfalls in eine folde Rrufte eingebiilt. Mertwürdiger Beife befinden fich in ben Spalten und Riffen ber naben granitifden Gebirgsgiige, Ansamulungen biefes toblenfauren Raltes, fo wie bas Baffer mehrerer Onellen in bortiger Wegend mit biefen Stoffen ftart gefchwängert ift. Es ift alfo nicht fdwer zu erratben, mober bem frubern Gee ber Ralt jugeführt wurde, mit welchem er feine Ufer überfruftete.
- 18) S. 105. Schlammunftane. Ueber bie Erberichütterungen, welche von Baffer- und Dampfansbrüchen begleitet find, so wie über die Salsen und tleine Schlammvulfane, beren Entsichung burch Erbeben, unterirdischen Donner, Debung einer gangen landerstrecke und einen hohen, aber auf inrze Dauer beschrüchten Flammenansbruch bezeichnet ift, siehe A. v. hunboldt, Kosmos I. S. 232 und IV. S. 258.
- 19) S. 110. Pilot knob. Das Menfere ber Fessen bieses abgesenberten Berges zeigt eine schwarze Farbe und eine Mate, als wenn sie mit Firnig überzogen wären, wesbald bie Soune, zwischen bem nadten Gestein sich spiegelnt, auf mertwürdige Beise blitt und schimmert. Der Berg besteht aus Granit, ber von buntetem, vulfauischem Gestein (Basalt) maner- und pfeiserahnlich burchzogen zu sein scheint. P. R. R. V. pag. 112.
- 20) S. 122. Aehnliche Schlaumvultane befinden fic au ber Nordfufte von Sudamerita, 21 Meile in Sild-Sild-Oft von bem hafen Cartagena be Indias, und finden wir biefelben beschrieben von Alexander von humboldt im

Rosmos IV. S. 258. Eine mertwürdige Achnlichteit in ber außern Erscheinung biefer so weit von einander getrennten Gruppen, ift bennach gar nicht zu verfennen.

21) S. 125. Cohnista - Indianer. Der Rame biefes Stammes fann nicht in Berbindung gebracht werben mit ber Probing Coabuita im nörblichen Merito. Buschmann (liber die aztelischen Ortsnamen, I. Abtheitung S. 110) bezweiselt übrigens, daß ber Rame dieser Probing aztelisch sei; nur die Schreibungen Duahuisa und Cobaguisa bei Arricivita, gewähren ihm hoffmung bazu; benn es sehlt nicht an Begen, biefe zwei Formen aus bem Aztertifchen etymologisch zu erkfären.

Der Rame "Cohnilla" auf ber muthmaglichen Strafe ber Bolferwanderung blirffe inbeffen boch wohl mit jenen Urvölfern im Busammenhang fieben.

- 22) G. 130. Chimney reaf und Courthouse rod. Diese beiben bervorragenben Feljen, welche bem Reifenben, ber fich auf ber Laramie-Strafe nach bem großen Salifee ben Scott bluffs von Offen nabert, icon auf mebrere Tagereifen weit fichtbar fint, verbanten ibre phantaftifchen Kormen ben aufern Einfluffen ber Atmofphare, und find augenscheinlich lleberrefte bes übereinanbergeschichteten Sochlantes, welches fich jett, in Form von einer Reibe schroffer Sügel, westlich von benfelben erhebt. Der Chimney peat bat ale Unterlage einen tonischen Gugel von ungefahr 100 Fuß Gobe, beffen Abhange einen Bintel bon 45° mit bem Corigont bilden. Auf bem Gipfel biefes Regels nun erhebt fich bie viergig Ruft bobe Caule, melde zu bem bezeichnenben Ramen "Schornfiein-Relfen" Unlag gegeben bat. Der Schaft bat eine runbe Form und zeigt vertifale Geiten. Rad bem Benanift vieler noch lebenben "Bopageure\*)" ift berfelbe bebeutent bober gemefen, und vor etma 25 Jahren burch einen Blit ober eine Erbericontterung theilweise binabaefturgt worben. Die correspondirente Schicht, welche bie urfprfingliche Bobe bes Schornfteinfelfens angiebt, ift fibrigens an ben Scott bluffe leicht wiebergufinden. Gutes Gras und mehrere flare Quellen baben bie Dachbarichaft bes Chimney pegt zu einem beliebten Lagergrund ber California-Emigranten gemacht. Gine genanere Befdreibung jener Region fiebe: Howard Stansburry, Exploration and survey of the valley of the great Salt lake of Utah pag. 51.
- 23) S. 168. Buntfarbige Trachtte und Porphyrmaffen. Borgugsweife zeigten jene Felfen rothe, gelbe und braune Farben, und beftanben fie auf sefter Felfitgrundmaffe mit Quarze und Felbhathtryfiallen. Bielfach bemertte ich Quarztuffalle, welche nicht unbebentende Flächen bes Gesteins truftenafinic bebedten. Glimmertvorbbur und Sonnitborbbur wechselten mit Ersteren ab.
- 24) S. 168. Riesenbaste Cacteen. Man erstaunt, wenn man biese steischigen Gemäche auf steinigen, nahrungslosen Boben, ja, in troceuen gelsriben Burgel schlagen und zu einer riesenhasten Größe und Umfung gebeiben sieht. Beschreibung ber Cereus giganteus, siehe P. R. R vol. IV. pag. 36; ber Echinocactus, ibid. pag. 30. lieber bie Dimenssonen ber Cacteen

<sup>\*)</sup> Bebraudliche Bezeichnung ber tanabifden Trapper und Belgtaufder.

- vergl. A. von Humboldt, Anfichten ber Natur II. S. 178. Abbildung ber Cereus giganteus, siehe Möllhausens Tagebuch 2c. 1. Aust. S. 366.
- 25) S. 174. Nichtung ber Gebirgssilge von Nordwesten nach Sitboften. Thomas Antisell, M. D., P. R. R. VII. pag. 163, bat sich ich ich indenng ber Gebirgsilge bes sibbliden Ren-Merito ausgesprechen. Derlette hat seine Beebachtungen vom Gila aus angestellt, und bezeichnet die Richtung von Sitben nach Norden mit einer geringen Abweichung gegen Westen als durchgängig verherrichend. Die Richtung von Siben nach Plerden nennt er, als den langen, ununterbrochenen Bergletten eigenthilmtich, die von Sibest nach Nordwest bagegen nicht den abgesoherten, bereinzelten Berglochen. Letzteres läßt sich eben auf die Gebirgsilge anwenden, welche, durch Wilstensfrie von einander getrenut, den Colorado, von der Mindung bes Gila bis hinauf zum 36. Breitengrade, in der angegebenen Richtung treuzen, und theils von dem Strom durchfrechen, theils von dem Sichum terden.
- 26) C. 175. Starfe Quargabern. Der weiße Quarg, welcher in Abern und Gangen, bon ber Dide eines Bolle bie gn gebn Jug, anberes Geftein burchzieht, icheint bie außerorbentlich ausgebebnte eruptive und metamorphofirte Formation Dregons und Californiens gleichsam gu charafterifiren. Denn nicht nur auf ber gangen Strede am Colorado binauf erblidte ich biefelben gabireich in ben verschiedenen Dimenfionen, fonbern auch in allen Gebirgezugen weftlich bom Colorato, welche ich berührte. Die Quargabern in Maripofas haben megen ihrer Golbhaltigfeit große Berühmtheit erlangt, und ift fogar eine Stadt nach biefem Geftein "Quarzburg" genannt worben. Mebrere Dublen find an jenem Drt errichtet, um ben Onarg ju germalmen und bas in benfelben enthaltene Golb zu gewinnen. Dit glaubt man bie lleberrefte tunftlich bergestellter Dauern gu erbliden, inbem bas bie Quargaber einhullenbe Geftein (metamorphosirter Schiefer) langft vermitterte und bie gegen bie Ginmirfung ber Atmofphare unempfindlichen Relfen gurudlieft. Doch gerabe biefe machtigen, meifen, glasartigen Onargblode enthalten fein Golb, ober boch nur in jo geringer Maffe, bağ es nicht ber Mübe lohnen wurbe, baffelbe gu geminnen. Die Quargabern am Colorado icheinen biefer Art gu fein.
- 27) C. 178. Formation bes Chimney rod. Gemäß ber Aussage von Leuten, welche von Fort Juma ans jenen Puntt besuchten, foll bie nächste Umgebung bieses hervorragenden Fessens granitisch, ber Felsen selbst aber eine emporgetriebene Caubsteinstrat sein.
- 28) S. 179. Aehnlich ben Bewohnern bes Nilthales. Wenn id mich zu biefem Bergleich veranlaßt fühlte, fo bezieht fich berfelbe eben nur auf bie Handlungsweile ber berfciebenen Bölter; benn bie nuerfcöpfliche Bruchtbarfeit bes Nilfchlammes gestattet feinen Bergleich mit bem sandigen Absaty bes Colorabo, ber ungeheuren, größtentheils nadten Felsenregionen entsträmend, nur wenig mehr befruchtenbe Bestanbtheile mit sich führt, als bas aufgelöste Gestein bietet.
- 29) C. 215. Salf man range und River fibe mountains. Es ift zu bebauern, bag bie Bobengefialtung uns baran binberte, fo gu lanben,

baß wir einen Ausstug in biefe Gebirge batten unternehmen können. Im Tert habe ich schon angeführt, zu welchem Resultate unser Geologe nach einer oberflächlichen Beobachtung gelangte. Es bürste inbessen nicht ohne Wichtigkeit sein, hier eine furze Beschreibung berjeuigen Gebirgezüge am Gita einzuschatten, welche in berselben Richtung mit ben obengenannten liegen, (von 9). B. nach S. D.) und gewissermaßen, wenn auch mit zahlreichen Unterbrechungen, eine Kortsetung ber ersteren bilben.

P. R. R. vol. VII. part. II. pag. 132. "Die Big born ober Goat mountains find eine Reihe paralleler Gebirgszilge, welche sich von R. B. nach S. D. erstreden. Auf beren grantificher Basis ruben bide Lagen von weißen Quarzliefeln. Ferner spricht Thomas Antisell auch von machtigen Trappund Basaltschichen, welche, vom Gila aus weithin gegen Norben sichtbar, bas gange Terrain bebeden. Reiches Aupfererz ift in ben Goat mountains obenfalls ackunden worden.

30) C. 220. Pai-Ute-Indianer. In alten spanischen Manuscripten ift biefer Rame "Payuches" geschrieben worden. In ber That flingt er, wenn von ben Einzeborenen ansgesprochen: "Paputiches." Der Rame "Pach-Utah" ift erst in neuerer Zeit geschaffen worden, wahrscheinlich weil man eine Beziehung zu ber weiter nörblich sebenben Nation ber Utah-Indianer entbeden wollte. Unter ben zahreichen Botabularien, welche Capitain Bippte im P. R. R. vol. III. veröffentliche, besindet sich and eins ber Chimehmhnebes, welches bettich barthut, bag biefer Stamm, obzleich zwischen ben Jumas nub Mohaves sebend, boch in feiner Beise verwandt mit biesen Nationen ift.

31. ©. 225. Die Monument Bergfette fann als gusammenhangenb mit ben zacigen Gebirgen betrachtet werben, welche, in ber Nahe ber Mündung ber Bill Williams fort, ben Colorabo einengen. Ueber bie Bergfetten am Color rabo entlang in jenen Breiten, so wie beren Alter, siehe P. R. R. III. geologic. rep. pag. 59 und Marcon, Reisejournal in bemielben Banbe ©. 160.

32) S. 225 und 237. Ueber die mächtigen Basaltlagen, welche die ausgebehnten Conglemerat- und Sandsteinftraten an ber Mündung ber Bill Billiams fort und, weiteren Umgebung beden, siehe P. R. R. III. geologie, rep. pag. 50 und Marcou's Reisejournal ibid. pag. 160, ferner Möllhausens Tagebuch 2c. Anmertung 24 S. 493.

33) S. 238. Berwitternben Berges. Die nachgiebigeren Gesteinsarten, welche sich unterhalb ber Trapps und Basaltmassen besinden, und stefenweise die zu einer Sobe von mehreren hundert Fuß hinanfreichen, mögen mit zu dem Entstehen ber phantassischen Gebilde auf den Höchen beitragen. Der Einfluß ber Utmosphare zersetzt schneller die Bestandtheile, unterminirt tief bas vultanische Gestein, welches dann ber eigenen Schwere solgend, sentrecht abricht nud in die Tiefe binabrollt.

34) C. 243. Theilweise granitische Formation. B. P. Blate, ber Marcou's geologische Notigen, betreffein Bibpue's Expedition, ansarbeitete, erwähnt ebenfalls ber granitischen Sporne ber Gebirge in bortiger Gegent, welche mitunter bis an ben Strom reichen. (P. R. R. geologic. rep. pag. 51.)

- 35) S. 261. Formation ber Neebles. Marcou nennt biefes Gebirge einen Spern ber Cerbat-Berglette, welche, bom Colorabo ans, bas nächste östliche, von N. W. nach S. D. laufende Gebirge ift. P. R. R. III. Marcou's journal pag. 161. Auf ber Reise, welche ich in Gesclischaft bes Herrn Marcon über biefes Gebirge, von S. nach N. am Fluß binauf zurücklegte, (vergl. Möllhaufens Tagebuch 2c. S. 383), berührten wir die verschiebenen Gesteinsarten in solgender Ordung: rothbraume Trapp Manbelsteine, mit einer Deck von Couglouwerat; rothen Sandssein und treibigen Lebm ber tertiaren Formation. Ferner große Abern rothen Porphyrs, Ouarzit, Trapp, Gneiß, und endlich Granit mehr gegen Often. Näher am Fluss zeigte sich wieder Conglomerat und der weiße, lattige, metamorphositet Lebm.
- 36) S. 277. Eines alten spanischen Manuscriptes. In ber Bibliothet des Coll. Beter Horce in Wassington befinder sich ein ungedructes Manuscript vom Zahre 1799, welches vorzugsweise das nerdwestliche Reu-Merico bekandelt. Der Verfasser, Don Iosis Cortez, ein spanischer Ingentient-Officier, hatte dasselbe in Form eines Rapports ausgesertigt und wahrschielt dem Könige übersendet. Es murde indessen in Tondon erst aufgesunden, und gesangte von dort endlich wieder nach Amerika. Den Theil, welcher die Indianerskume betrifft, sinden wir übersetzt in Capt. Whipple's report upon the Indian tribes, P. R. R. vol. III. part. 3 pag. 118.
- 37) S. 356. Elephanten Berge. Wir famen nicht nahe genug, um bie geologische Formation biefer eigenthümlichen Berge genau unterscheiben zu können, bech beobachtete ich ähnliche Erhebungen vielfach unter berjelben Parallele zwischen ben Roch mountains und bem Soba late, in bem bekannten vulfanischen Gürtel. Oft erschienen bieselben als abgesonberte massive Lada-Felber und Ströme, oft als Gerölle und Trümmerhausen berjelben Gesteinsart. Borzugsweise erblickte ich bergleichen an ben öflichen Abbängen ber Francisco-Berge und zu beiben Seiten ber Roch mountains im Gebiete bes Mount Taplor.
- 38) S. 365. Domahnliche Auswüchfe. Ueber Die Domform im Tracht, welche nicht mit ber Form, ebenfalls ungeöffneter aber ichlanterer Blodenberge ju vernechfeln ift, vergleiche A. von humboldt, Kosmos IV. S. 283.
- 39) S. 372. Bultanische Formation im Blad Canon. Auf ber gangen Strede bes Colorado, wo wir saft nie bie bulkanische Formation aus ben Augen verloren, erblidte ich weber Gebirge noch Silgeletten, welche in so bebem Grade von surchtbaren vonlanischen Revolutionen gestort zu sein schienen, als die, das Blad Canon bilbenden Felstetten. Die Erichtliterungen waren bier am heftigsten und erreichten zugleich ihre nörbliche Greuze, benn es beginnt dort das hohe Platean, welches sich auf hunderte von Quadratmeilen erstredt, und bessen biebsche Etagen sich gegen neuntausend fing über dem Meeresspiegel erheben. (Die Beschreibung bes Dochsandes sofgt im zweiten Theise biese Wertes.)

40) G. 376. Opal. Die meiften Barietaten bes Opale tommen in ben

Trilmmern der Trachytbildungen vor, doch schließen ihn auch die Trachytselsen ein, und zwar bald als kleine Arern, bald als Nester. Sielsach reifte ich in jenen Regionen über Streden verwitterten Gesteins, welche mehr oder weniger mit Ovalen bestreut waren.

- 41) S. 376. Quargfterne. Ueberall ertannte ich bie fleinen jechvedigen Sanlen, welche mit bem einen Ende an ben Felfen haftend, letteren entquollen zu sein schienen. Sanle brangte sich an Saule zu ben zierlichsten Sternen zu- sammen; auch bieft es nicht schwer, nach bem Entfernen berfelben, im Mittelpuntte die seinen Abern zu entbeden, burch welche die merwilrbigen Gebilbe zu Tage getreten waren. Kalzedon, Quarzfrustale und Opale erblichte ich vielzach in arofter Angabi, zwi'den ben tradviliden Trilmmern unter einander fregend.
- 42) S. 377. Theils burch Laufer. Der Gebrauch! wichtige Nachrichten burch Laufer zu beförbern, hat fich bei ben eingeborenen Stämmen von Nordamerita sowohl als von Sidamerita aus bem grauesten Atterthume bis auf ben heutigen Tag erbalten. Je nach ber Stufe ber Gultur, aber auch ber Bobengestaltung, sinden wir die Art der Beförderung von Nachrichten bei den verschiedenen Bölfern ausgebildet und organisirt. Während vor Jahrhunderten der erschöpste pernanische Läufer auf der Annspfrage der Intas (A. von Hundelt, Ansichten der Natur II. S. 315) dem an der Station harrenden Weiterbesörderer schon aus der Ferne die betressenden Nachrichten zurief, waudert jetzt der Bewohner des Colorado-Thales milhfam auf gefährlichen Pfaben über zachze Gebirge, oder benntht, ähnlich den schwimmenden Posiboten des untern Richten Gmancabambo in Südamerika, (A. von humboldt, Ansichten der Natur II.

  S. 331) den Strom als seine Straße. Bündel seicht schwimmender Binsen unterstützen den Colorado-Boten, wie der seichte Holzblod den südamerikanischen Schwimmer.
- 43) S. 380. Nörbliche Grenze ber vultanifden Felsmaffen. Siebe oben, Anmertung 39.
- 44) S. 428. Don José Cortez, leber das Manuscript besselben, siebe oben, Anmerkung 36. Bei genauer Prüfung der Beschreibung der Tamajabs in diesem Manuscript, muß jeder Zweisel darüber schwinden, daß die als Tamajabs bezeichneten Einzeborenen die jetigen Wohaves sind. Capitain Whipple erslärt den Namen Mohaves als entstanden aus dem anjammengesehten Wort Ahmokhave, von Hamook, drei, nud habec, Berge oder Gebirge, alse "die "drei Gebirge. Leider ist er aber bis jetzt noch nicht mit dem Vorschag, die "drei Gebirge, vondweschen der Ame Ahmokhave der Mohave zweiselsowe entnommen, wert sie das Mohave-Gebiet begreugen und durchfreuzen, ebenfalls mit imbianischen Namen zu betegen. Demnach nüste die Hamook-habi", die Needles "Asseientie-habi" und das westliche Gebirge, "Hawook-habi", die Needles "Asseientie-habi" und das westliche Gebirge "Hawook-habi", die Needles

Enbe bes erften Banbes.

Seine, Wilhelm, Reise um die Erde uach Japan an Bord ber Expeditions-Escabre unter Commodore M. C. Berry in den Jahren 1853, 1854 und 1855, unternommen im Auftrage der Regierung der Bereinigten Staaten. Dentsche Original-Ausgabe. Mit 10 vom Berfasser nach der Natur aufgenommenen Ansichten in Tondruck, ausgeführt in holzschnitt von Eduard Krepfchmar. Lex. 2 Bbe. broch. . . . . . . . . 6 Telt.

Seine, Wilhelm, Wanderbilder aus Central-Amerika. Sfigen eines beutschen Malers. Mit einem Borwort von Briebrich Gerftader. Zweite Auflage. 8. broch. . . . 1 Ihr.

Seine, Bilhelm, Expedition in die Seen von China, Japan und Chotek, unter Commands von Commodore C. Ringgold und 3. Nodgers im Auftrage der Regierung der Vereinigten Staaten unternommen in den Jahren 1853 bis 1856. Deutsche Original-Ausgabe. Mit 28 vom Verfasser nach der Natur aufgenommenen Ansichten, Vortraits ie. in Tondruck, ausgesührt in Holzschutt in der K. A. Brockhaus'schen geographisch-artistischen Ansicht. Lex.-8. 3 Bbe. broch. . . . . 93 Thir.

Livingftone, Dr. David, Miffionsreifen und Forschungen in Sud-Afrika mahrend eines sechszehnjahrigen Aufenthaltes im Innern bes Continents. Auf vorifirte vollständige Ausgabe für Deutschland. Aus dem Englischen von Dr. S. Loge. Nebil 23 Ansichten in Aondrud und zahlreichen Holzschnitten, 2 Karten und 1 Portrait. gr. 8. 2 Bbe. broch. . . . 54 Thir.

> Leipzig, Dred vongerspeloften. Staatsbibliothek MOnchen



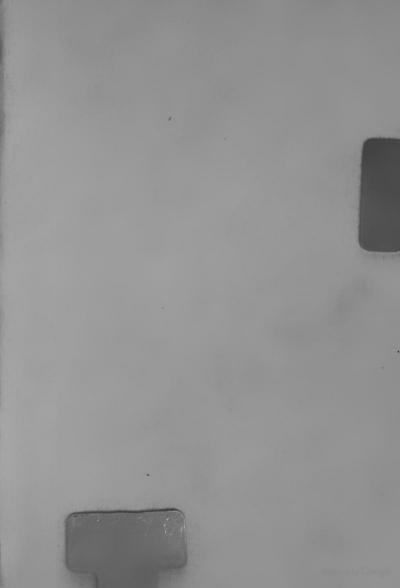

